

#### FROM THE LIBRARY OF

#### REV. LOUIS FITZ GERALD BENSON, D. D.

BEQUEATHED BY HIM TO

THE LIBRARY OF

PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY

Division SCB Section 7020





# Gefangbuch

Die Changelifch Lutherithe Mircha

Merricipies Chestric

- CONTRACTOR

Arrangements all directors the artenues.

Singlety Syraps.

Enterriebte : ....

THE SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from Princeton Theological Seminary Library



für

### die Evangelisch : Lutherische Kirche

in ben

Bereinigten Staaten.



Berausgegeben mit kirchlicher Genehmigung.

Bierzehnte Auflage.

Evangelical Lutheran Church in the U.S.

### Philadelphia 1864,

Drud und Verlag von Soh. Dorothea Wollenweber, 406 Green Strafe. Seffing Buch

Entered according to Act of Congress, in the year .849, by

### C. R. DEMME, in trust,

in the Clerks Office of the district court of the United States for the Eastern District of Pennsylvania.

## borrede.

Es wurde ichon langst bedauert, daß unser altes Gefang. buch in ben meiften Gemeinden durch andere Gefangbucher verdrängt worden war; denn die Rirche hatte durch ten Wechsel nicht gewonnen, sondern verloren. Lieb und werth bätte berfelben ein Buch fenn follen, welches burch ihre Bater verfaßt und eingeführt war, beffen Borrede ben geehrten und geliebten Namen "Beinrich Meldior Mühlenberg" trägt, bas somit auf die Zeit ihrer Pflanzung und ersten Ausbrei= tung in diesem Abendlande gurudweist, und aus bem bie Gemeinden ein halbes Jahrhundert fich erbaut haben. Richt fo leicht hatte man ein Buch aufgeben follen, welches zwar, wie alles Menschliche, seine Mängel hatte, aber noch immer unter allen feittem in unferm Lante erfchienenen Gefang= buchern eine ehrenvolle Stelle behauptete, ja in Bezug auf firchlichen Gehalt und Geift vor ben meisten entschiedene Borguge batte. - Die Urfachen, warum es bennoch geschab, liegen am Tage. Der Umfang bes Buches war zu groß, baber fein Preis zu body; viele ber Lieder waren zu lang und viele ber Melodien in ben meiften Gemeinden völlig unbefannt, fo baß faum die Sälfte bes Buches fur ben öffentlichen Gottesdienst brauchbar blieb. Auch maren wohl manche Ru= brifen überreichlich ausgestattet, andere bagegen zu färglich bedacht, und für manche wichtige Gegenftande und Gelegen= beiten fehlte es an paffenden Liedern. Daber mußte auf tie Soffnung verzichtet werten, unferm alten Gefangbuche eine firchliche Bedeutung fur Die Bufunft gu fichern; vielmehr war ju furchten, bag fein Gebrauch mit jebem Jahre abnehmen und die Gemeinden nach Willführ Gesarzbucher einführen würden. Gewiß ein ernstes lebel! Das Einzige, was unter solchen Umständen gethan werden konnte, blieb ein Bersuch, den Kern unsers alten Gesangbuches durch die Herausgabe eines neuen der Kirche zu erhalten. Zu diesem Zwecke vereinigten sich mehre Synoden, und das Buch, welches hiermit vorgelegt wird, ist die Frucht ihrer gemeinssamen Handreichung.

Die mit dem Werke Beauftragten wollen in diesem Borworte furz die Grundfate aussprechen, von denen sie gelei= tet worden find, und welche die Billigung ber betreffenden Synoden erlangt haben. Treue gegen die Rirche und ihr Be= fenntniß konnte nur ihr Standpunct seyn. Dazu forderte sie, wie die Pflicht, so die Liebe auf, und fie find fich bewußt, daß sie benselben nie verlassen wollten. Es ift eine große Mannigfaltigkeit ber Lieber, aber in feinem werden die Lehre und der Geift unserer Rirche vermißt werden. Man suchte bem Gangen einen flaren und bestimmten Ton zu geben, und wie verschieden an Werth die Lieder auch seyn mogen: schwerlich wird man eines finden, an bem Chriftenbergen fich leer fingen, statt voll. Tadel, in dieser Beziehung, wird gewiß nur von benen ausgesprochen werden, welche im Bergen nicht mehr zu uns gehören: ober von folden Brüdern, welche meinen, daß Die bessere Gestaltung ber Rirche, auf welche wir mit ihnen boffen und mit ihnen hinarbeiten mögten, burchaus nur eine Wiederholung beffen fenn muffe, mas im 16ten und 17ten Jahrhundert ba war.

Kirchenlieder soll ein firchliches Gesangbuch enthalten. Berschieden ist zwar die Bestimmung ausgefallen, was ein eigentliches Kirchenlied sey; doch Alle stimmen wohl überein, daß es nicht bloß die Stimme einzelner Gemeindeglieder seyn darf, sondern die der gesammten Gemeinde, die sich erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten, davon Jesus Christus ter Ecstein ist; d. h jeder evangelische

Chrift muß es verfteben, glauben, fühlen, wollen, in bem Bergen und aus tem Bergen beraus fingen fonnen. Go muß es also biblische Wahrheit in biblischer Form enthalten. Die besten Kirchenlieder werden folglich die fenn, welche mehr von ben großen Thaten Gottes handeln, ben mabrhaftigen, mirt= lichen, ewig bleibenten, als von ten fleinen Thaten tes Menfchen, feinen Entschlüffen, Gefühlen, Borfagen, Gelbit= ermahnungen u. f. w. Man wird taher als nothwendige Eigenschaften bes Rirchenliedes bezeichnen können: ftimmtheit und Ginfachbeit bes Glaubensbekenntniffes, In= nigkeit und Lauterkeit bes Gefühls, Rlarheit und Rraft ber Sprache; und zu wünschen ist auch harmonische Zusammen= wirkung tes Inhalts und ter Melodie. — Man hat in un= fern Tagen auch wieder Die historische Geltung und bas Alter zu ten wesentlichen Merkmalen gablen wollen. Doch gewiß mit Unrecht. Freilich muffen Lieber, welche, vielleicht icon feit Jahrhunderten, ihre Segensfraft erwiesen, ter Rirde besonders theure Kleinodien senn. Es war ein sichres Beiden traurigen Berfalls, wenn man je versuchte bie Rirche um biese etlen Perlen zu bringen. Biele von tiefen Liebern geboren zu ten Sternen erften Ranges und glänzten ale folche, nicht bloß in ten Gefangbuchern ter Bäter, sontern in zahllosen Christenbergen. Sie baben ichon ihre Geschichte in der Vergangenheit; benn ber Segen, in welchem fie ent= ftanden, blieb bei und mit ihnen und bewährte fich Menschen= geschlechter hindurch. Sie werden auch eine Geschichte behalten in ber Bufunft; fie werden fortleben und fortwirken, fo lange bas Wort Gottes in teutscher Sprache ertont. Dennoch geht man zu weit, wenn man das Alter unbedingt fordert. Der herr war ja nie von seinem Bolfe geschieden. Der von ibm verheißene Geift hat nie in feiner Rirche zu wirken aufgehört; er war vielmehr eine immer ftromente Duelle. Sat ja boch tie Rirche immer, felbft in ten trübften Zeiten, wie ibre Evangeliften, fo ibre Pfalmisten gehabt. Und Luther's

Bibelübersetung, mit Recht "ber Kryftallquell ber beutschen Rirdensprache" genennt - mar fie nicht immerfort ein offner Quell? Saben bann bie Bater ihre foftlichen Lieber aus diesem Born geschöpft, fo konnten und konnen es auch ibre Enfel und Urenfel. Trafen jene fo gan; ten Gruntton bes evangelischen Bekenntnisses und Lebens: warum nicht auch bicje? Darum sollte man bas Beste aus allen Zeiten unparteissch vereinen. An das Alte schließe sich liebevoll das Neue, wie fich mit jedem werdenden Morgen die neue Gottesgute an die alte schließt. Go ehrt man die vielfachen Gaben, welche boch von bemfelben Berrn fommen und ben= felben Geift in fich tragen. Go wird man auch hierin froh bes Apostolischen: "Alles ist euer", es sei Luther, ober Gerhard, ober Gellert, ober Spitta. - Somit wird man benn in diesem Buche Lieder finden, wie aus ber alten, ja ältesten Zeit, so auch aus neuerer und neuester Zeit, immer jedoch unfern Wunsch erkennen: nichts gutes Altes zu neh= men, nur gutes Neues zu geben.

Db uns die Auswahl gelungen fei? barüber fteht nicht uns, sondern der Rirche bas Urtheil zu. Gie war im Bangen nicht leicht; in einzelnen Fällen fehr schwer. Bekanntlich liegt die Urfache hiervon nicht in unserer Armuth, sondern in unserem Reichthum an Liedern. Es fann ja wohl, seit bem Zeitalter ber Reformation, fein Bolf feinen Schat geistlicher Liederpoesie mit dem unfrigen vergleichen. Gine zuverlässige Feder hat berichtet: "aus der Begeisterung Frommer Männer in ber alten Kirche und ber bes Mittelal= ters waren im gesammten driftlichen Europa faum 1000 Lieder hervorgegangen, Die einigermaßen Diesen Ramen ver= bienen; und nur etwa 150 von tiesen hatten ein Leben in der Kirche gewonnen." Welche Veranderung begann mit ber Reformation, und namentlich mit und durch Luther! Schon vor Anfang bes 19ten Jahrhunderts überstieg ber beutsche Liederschat bie Babl ven 60000 Gefängen, und wie viele bason find herrlich, claffifch, ficher zu leben! Aber eben bieraus erflärt fich auch bie Menge ber Gesangbucher in ber Rirche Deutschlands, Die längst gefühlte Gesangbuchenoth. Alls ter firchliche Ginn verloren gegangen war, munichte jetes Landchen, zulett jetes Stattchen fein besonderes Ge= fanabuch, und in diesem vorzüglich die Lieder seiner einheimi= ichen Lieblingsbichter. Sarms, wenn wir nicht irren, war es, welcher faate: "wir find arm burch Reichthum." Ein mabres Bort. Denn wie viele Lieder aus tiesen tausenden follte ein Kirchengesanabuch aufnehmen? Ein erfahrner Symnolog bat erft vor Rurgem behauptet, bag eine nach richtigen Canones gemachte Auswahl faum mehr als 750 Kirchenlieder ergeben werde. Und gewiß: nicht die Menge ber Lieber, fon= dern ihr Werth und die passende Auswahl macht das Buch zu einem auten. Wohl — unser altes Gefangbuch enthält 746, bas neueste Würtembergische bat 651, bas neueste Sam= burgische 784, Dieses bietet 710 — also ohngefähr die Mit= telzahl. Doch magen wir nicht zu behaupten, bag wir immer richtig gewählt. Sat ja die Rirche noch nicht entschieden, welche Lieder fie als ten Kern ihres Schates ansebe; wie sollten ba etliche einzelne Glieder wähnen, baß sie mit sicherm Blide aus fo ungeheurer Zahl bas Beste erkannt und ge= mählt baben?

Einenicht geringe Schwierigkeit verursachte auch die nothswendige Rücksicht auf die Singbarkeit der Melodien. Denn hat man auch in unfrem Lande viel zu enge, ja durchsaus falsche Grenzen gezogen, — z. B. sogar das ewige Lutherlied: "Eine feste Burg ist unser Gott" ausgeschlossen, weil die Melodie unbekannt sey! — so mußte doch die Berücksichtigung als billig und nothwendig anerkannt werden. Ein Gesangbuch, das die Gemeinden nicht singen konnen, enthielte es auch die köstlichsten Lieder, erfüllt seinen Zwednicht; es ist ein verschlossener Schaß. Deshalb rieth ja auch Luther schon mit seinem practischen Blide: "lieber ein

schwächeres Lied mit einer guten, als ein tieferes mit einer ungangbaren Melodie zu mablen." Wir murten um fo mehr gedrungen, dieß zu beachten, da würdige Männer verfichert hatten, daß fie unfer Gefangbuch nur beghalb aufge= geben, weil die Bahl ber unsingbaren Lieder zu groß fei. Daher mußte man es fich zu einer Sache ber Pflicht machen, nicht an solche Gemeinden allein zu benken, in denen noch die meisten Lieder der Rirche gefungen werden fonnen, fon= bern bie Bedürfniffe und billigen Bunfdje unferer Gemein= den überhaupt zu berücksichtigen. Und doch wollte und konnte man sich nicht trennen von dem Wunsche und der Soffnung, baß auch in Betreff bes Gefangs ber Rirche eine beffere Bufunft bevorstebe. So wird man benn allerdings Lieder fin= ben, welche jest vielleicht nur in wenigen Gemeinden werden gefungen werden, g. B. "herr Gott, bich loben wir," in feiner töftlichen Urmelodie; "Romm, beiliger Geift, Berre Gott;" "Nun bitten wir den beil'gen Geift;" "Mitten wir im Leben find." Aber durften diese Lieder fehlen? Bald wird man fich jedoch überzeugen, daß die Bahl ber Lieder mit befannten Melodien eine weit größere ift, als in un= ferm früheren Gesangbuche. - Sierbei die Bemerkung: bas Choralbuch, welches im Jahre 1813, auf Ersuchen des Ministeriums, vom Rirchenrathe ber Get. Michaelis= und Zionsgemeinde in Philadelphia herausgegeben wurde und welches noch immer zu haben ift, wird eben so brauchbar ge= funden werden bei biesem Gesangbuche, als bei dem bisberigen. Nur von 3 Liedern wird man in ihm die Melodie vermiffen; nämlich von No. 404, 601 und 709. Wer möchte aber wohl diese Lieder entbehren? Welche deutsche Be= meinde follte nicht wünschen, ja und auch suchen, sie singen zu fönnen, da die Melodien nicht schwer und schön find? Auch ift wohl den Meisten, welche noch warm für den deut-Schen Kirchengesang fühlen, bas werthvolle Werk Des Grn. 3. 3. Schmauf befannt: "Die beutsche Sarmonie." In

ber letten Ausgabe finden sich auch viele unserer herrlichen Chorale, und gewiß wird ber würdige Verfasser in einer bald zu hoffenden neuen Auflage die Zahl berselben vervollstänzbigen.

Es find in mehren Liedern Beranderungen gemacht worten; auch bierüber bas Nöthigfte. Müßte man bie Lieber der Kirche betrachten, als ob sie ein kanonisches Unsehen hat= ten, oder neben die Bekenntniffchriften der Rirche zu fegen wären, oder terselben als unantastbare Gabe von ben Berfaffern hinterlaffen wären: bann wurde jede Beränderung eines Liedes unstatthaft seyn. Gine solche Unsicht schien uns aber nicht die richtige. Sicher war sie nicht die unsers Lu= ther, welcher sich ja völlig berechtigt hielt, die Lieder der alten Rirche zu verändern, und zu beffen großen Eigenschaften es gehörte, baß er nie Andern verbot, mas er fich erlaubte. Wohl aber erschien es ben Beauftragten als Pflicht, auch in Diesem Puncte mit Vorsicht und Sewissenhaftigkeit zu ban= beln, und daher nie der Willführ des subjectiven Gefühls, ober bes veränderlichen Zeitgeistes, sondern stets nur der Rudficht auf die Erbauung ber Gemeinde Die Entscheidung gu gestatten. Eben beghalb ist ber ursprüngliche Text vielleicht öfter wiederhergestellt als verändert worden, und in den ge= machten Veränderungen wird der Vorurtheilsfreie Die scho= nende Sand nicht verkennen. Meist find es nur Wortveran= derungen, und nicht sowohl um Särten zu vermeiden, als weil ber Ausdruck fremd und eben badurch ber Gebanke unflar geworden war. Zuweilen find es Abfürzungen zu langer Lieder, mit ber nöthigen Gorge, bag bas Lied ein Banges bleibe und nichts an Kraft verliere. Zuweilen wurde bie Beränderung unternommen, um ein fostliches Lied burch eine befanntere Melodie wieder singbar zu machen. Dieß gefchah z. B. mit: "Chrift lag in Todesbanden." "Du bist ein Mensch, bas weißt bu wohl." "Es ist nicht schwer, ein Chrift zu fenn." "Gott, du bist alleine gutig." In einzels

nen Fällen, wie z. B. bei No. 278, hat man verändert, um dem Liede ein bestimmteres Glaubensgepräge zu sichern. Und fast immer, selbst da, wo die Beränderung unbedeutend ist, bat man der Unterschrift den Zusat, "Nach" gegeben. So dürsen wir hoffen, daß weder die Pietät verlett, noch dem Schwanken und Zweiseln des Zeitgeistes ein Vorschub gesleistet worden ist.

Bas die Anordnung ber Lieder betrifft, fo fuchte man möglichste Einfachheit mit Bollständigkeit zu vereinen. Gie follte fich anschließen an ben Rreis bes Rirchenjahres und ben Gang ber Bibellehre. Man munfchte fein Inhaltsver= geichniß, welches vor einem System ber Dogmatif und Moral steben könnte. Auch wollte man bie Babl ber Rubrifen nicht unnöthig vermehren, z. B. burch Berücksichtigung aller vorübergebenten Zeitbedurfniffe, Gemuthoftimmungen u. a m. Denn tiefe Rubrifensucht ging, wenigstens zum Theil aus der irrigen Unsicht hervor: daß bas Lied jedesmal unt recht speciell bem Thema ber Predigt angepaßt fenn muffe. Aber, ift denn der Gefang eir bloges Beiwerf zur Predigt? Nein, er ist ein ebenso nothwendiger Theil des öffentlichen Gottesdienstes, als biefe. Die Gemeinte fingt nicht um tes Predigers und seiner Predigt willen. Die Ordnung bes ausgezeichneten Bürtembergischen Gesangbuchs von 1843 entsprach nun diesen unsern Unsichten, und ba man es vor= gog, ein ichon vorhandenes Gutes mit bankbarer Unerfen= nung zu benuten, als ben ungewiffen Berfuch zu magen, ein neues Befferes zu machen : fo ift im Befentlichen Diefelbe Ordnung für unfer Gesangbuch beibehalten worten. Die Abanderungen aber werden fich als zwedmäßig recht= fertigen. Ein einmaliges aufmerkfames Durdylifen bes 3n= haltsverzeichnisses wird einen flaren Ueberblick gewähren, und in den meisten Fällen wird sich schon hiernach ein Lied obne Zeitverluft auffinden laffen. Gollte man indeg bas Lied unter anderer Rubrif finden, so wird man mahrschein.

lich den Grund in dem mehrseitigen Inhalte beffelben ents beden.

Durch Synodal-Beschluß empfing bas Buch ben Titel: "Deutsches Gesangbuch für die evangelisch = lu= therische Rirche in ben Bereinigten Staaten, berausgegeben mit firchlicher Genehmigung." Man wurde Diesem Titel eine unrichtige Deutung unterle= gen, wenn man meinte, bag nun bieg Buch, und fein anbered, von allen Gemeinden ber Kirche eingeführt werden sollte. Ein solcher Geranke lag benen fern, Die ben Titel mählten. Allerdings begen fie ben Wunfch, bag unfere Kirche nur Ein deutsches und Ein englisches Gesangbuch haben moge. Denn aus leicht erkennbaren Grunten achten fie Die Einheit in den Gesangbüchern für so wichtig, als bie in ber Liturgie Doch mit tem Titel follte nichts ausgesprochen werten, als bieses: bag wir bas Buch allen Gemeinten unserer Rirche zur Prufung empfehlen und, so fie es billi= gen, zur Einführung anbieten.

Siemit glauben wir bas Nöthige gesagt zu haben. Wir fonnen bie Berficherung ertheilen, bag bie Absicht ber in bem Werke betheiligten Synoten einzig babin ging: ber Rirche ein Gesangbuch zu bieten, in welchem bas Christen= thum, in allen feinen Beziehungen auf Berg und Leben, targestellt wird in föstlichen, treuen, fraftvollen, tröstlichen Beugniffen; - ein Gefangbuch, in welchem fich bas Glaubensieben ber Rirche ausspricht, und burch welches es sich in unsern geliebten Gemeinden erhalten und fortpflanzen, beleben und fräftigen fann. Möge biese Absicht erreicht werten! Moge bas Buch mithelfen, bag unter uns ber Gefang, Dieß laute Gebet ber Gemeinden, Dieß lebendige Bekenntniß, tieser leiter! einzige Theil unsers öffentlichen Gottestienstes, bei welchem die Gemeinde noch felbstthätig ift, wieder voller und reiner und feliger mit Berg und Mund vor bem Berrn erschalle! Moge es mithelfen, unter uns zu fordern bie

Einiafeit im Geift burch bas Band bes Friedens! - D bag fie wiederkehrte, Die Segenszeit, als noch bas Rirchenliet eine großartige Macht übte und auch von ben Sängern ber Rirche gesagt merten konnte: größern Ginfluß baben auf tas Bolf, Die seine Lieber bichten, als Die seine Gesete ma= den! Die Segenszeit, als bas Gefangbud zum Sausschat jeder driftlichen Familie geborte, und bie Gemeinden ibre Rirchenlieder als ein lebendiges Cigenthum im Bergen tru= gen, so daß man sie obne Buch sang! Und sie wird gewiß bei uns wiederkehren, wenn wir in unsere Bergen schreiben bie Worte, welche uns ber ehrwürdige 75jährige Greis Mühlenberg als Vermächtniß seines Bergens binterlassen bat: "Theureste Seelen, finget und spielet bem Berrn, ber euch mit feinem Blute erkauft bat, in eurem Bergen, öffentlich und besonders; singet und betet, glaubet und lebet mit allen noch übrigen wahren Christen in allen Theilen der Welt in Die Wette - bis ihr zu bem höchsten Chor im Reiche ter Berrlichkeitgelanget! Das Wechte und Göttliche in Diesem Lieberichat zeiget und ben gebahnten Wcg und Die Mittel jum ewigen Leben, wie wir auf benfelben burch die enge Pforte gelangen, barauf manteln, unter Leiten und Rämpfen mit göttlicher Rraft, ten Lauf vollenden, bis in den Tod getreu bleiben und als Ueberwinder die Krone ererben fonnen."-Nun, ift Chriftus in bem Werke, enthält es ein flares und murbiges, in Christenherzen wiederhallendes Zeugniß von ibm, unferm Berrn und Beiland: fo wird ja ber Berr auch mit bem Werke fenn, wird es fegnen zum Bau feines Hetdes in unfern Gemeinten. Umen.

Philadelphia, ben 8. August 1849.

3m Namen ber Synobe von Pennsylvanien und ben benachbarten Staaten : 3. Miller, G. R. Demme, G. A. Reichert, D. Ulrich, J. Becker.

3m Ramen ber Synobe von New-Yorf und ben benachbarten Staaten !

C. F. Stohlmann.

3m Namen ber Synobe von Weft-Pennfplvanico : G. S. Schmucker, J. Albert, A. G. Deininges

# Inhalt.

| I.   | Allgemeine Lob= und Gebetl          | ieder      | Nr. 1-34     |
|------|-------------------------------------|------------|--------------|
|      | A. Lob- und Danklieber              |            |              |
|      | B. Gebetlieber                      |            |              |
|      |                                     |            | m. 25 C5     |
| 11.  | Lieder von Gottes Wefen             |            | 201. 55-00.  |
|      | Dreieinigkeit                       |            |              |
|      | herrlichkeit und Majestät           |            |              |
|      | Ewigfeit und Unveränderlichkeit     |            |              |
|      | Allmacht und Allweisheit            |            |              |
|      | Allgegenwart und Allwissenheit      | . 50—52.   |              |
|      | Beiligfeit und Gerechtigfeit        | . 53—55.   |              |
|      | Gute und Liebe                      | . 56-59.   |              |
|      | Gnabe und Langmuth                  | . 60-62.   |              |
|      | Bahrhaftigfeit und Treue            | . 63-65.   |              |
| TFT  | Schöpfung u. Regierung. (T          | ie (Fract) | m+ 66_84     |
| tii. |                                     |            | 711.00-04.   |
|      | Schöpfung                           |            |              |
|      | Erhaltung und Regierung             |            |              |
|      | Engel                               | . 82—84.   |              |
| IV.  | Sunde und Erlofung                  |            | Nr. 85-101.  |
|      | Des Menichen Berberben u. Elenb .   | . 85-93.   |              |
|      | Gottes Rathichlug ber Erlöfung      |            |              |
|      |                                     |            |              |
| V.   | Advent                              |            | Nr. 102—115. |
| VI.  | Weihnacht                           |            | Rr. 116-133. |
|      | Erscheinung und Darftellung Christi |            |              |
|      |                                     |            |              |
| VII. | Lehramt und Wandel Jefu .           |            | Nr. 138—145. |
|      | 2                                   |            |              |

| 0.17,111                                              |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| VIII. Paffionelieder                                  | 85.  |
| Allgemeine 146-153.                                   |      |
| Gethsemane 154—155.                                   |      |
| Gefangennehmung 156-157.                              |      |
| Der Berr vor bem Gerichte ber                         |      |
| Menschen 158—160.                                     |      |
| Hingang nach Golgatha 161—162.                        |      |
| Jesus am Kreuze 163—173.                              |      |
| Segen bes Tobes Jesu 174—182.                         |      |
| Jesus im Grabe 183—185.                               |      |
| IX. Oftern                                            | 201. |
| X. Himmelfahrt und himmlische Herr=                   |      |
| lichkeit Christi Rr. 202-2                            | 213. |
| XI. Pfingsten                                         |      |
|                                                       |      |
| XII. Die Kirche des Herrn Rr. 228-2                   | 242. |
| Die Gemeinschaft ber Beiligen Rr. 243-2               | 46.  |
| Reformation                                           | 251. |
| Ausbreitung bes Evangeliums Nr. 252—2                 |      |
| Orbination und Einführung ber Prediger Nr. 259-2      | 260. |
| Einsetzung bes Kirchenrathes                          | 61.  |
| Einweihung von Rirchen, Edfteinlegung u. a. Rr. 262-2 |      |
| XIII. Das Wort Gottes                                 | 81.  |
| XIV. Die heiligen Saframente Rr. 282-3                |      |
|                                                       | 1.7. |
| A. Die heilige Taufe. — Bestätigung                   |      |
| bes Taufbundes 282—289. Confirmation                  |      |
| Confirmation                                          |      |
| B. Das heilige Abendmahl 298—315.                     |      |
| XV. Das Gebet                                         |      |
| Die dristliche Fürbitte                               | 24.  |
| XVI. Der Tag des Herrn und der öffentliche            |      |
| Gottesdienst                                          | 46.  |
|                                                       |      |
| XVII. Die Seilsordnung Rr. 347-4                      | 07.  |
| A. Buffe und Befehrung 347-371.                       |      |
| B. Glaube und Rechtfertigung 372-391.                 |      |
| C. Göttlicher Friede 392-407.                         |      |
|                                                       |      |

| Juliuti. A                                     |    |
|------------------------------------------------|----|
| XVIII. Chriftlicher Ginn und Wandel N 408-52   | 0. |
| A. Seiligung überhaupt 408-434.                |    |
| B. Liebe zu Gott und Chriftus 435-447.         |    |
| C. Bertrauen auf Gott 448-461.                 |    |
| D. Nachfolge Christi 462-472.                  |    |
| E. Himmlischer Ginn 473-478.                   |    |
| F. Brüderliche und allgemeine Liebe . 479-492. |    |
| G. Einzelne Tugenben und Pflichten . 493-520.  |    |
| Selbsterkenntniß u.Weisheit 493-498.           |    |
| Einfalt und Wahrhaftigkeit 499-502.            |    |
| Wachsamkeit und Treue 503-508.                 |    |
| Demuth und Gebulb 509-512.                     |    |
| Zufriebenheit u. Genügsamt. 513-517.           |    |
| Mäßigkeit und Keuschheit . 518-520.            |    |
| XIX. Troftlieder                               | 6. |
| A. In äußerer Trübsal 521-538.                 |    |
| B. In innerer Anfechtung 539-542.              |    |
| C. In allgemeiner Noth 543-546.                |    |
| XX. Lieder für befondere Berhaltniffe u.       |    |
| Beiten                                         | ), |
| A. Der Hausstand 547-571.                      |    |
| Die Ehe 547—551.                               |    |
| Eltern und Rinder 552-560.                     |    |
| Berufelieber 561-565.                          |    |
| Das Alter 566-567.                             |    |
| Wittwen und Waisen 568-571.                    |    |
| B. Das Baterland 572-574.                      |    |
| C. Jahreswechsel 575-586.                      |    |
| Jahresschluß 575—580.                          |    |
| Neujahr 581—586.                               |    |
| D Jahreszeiten 587-599.                        |    |
| lleberhaupt 587.                               |    |
| Frühling und Sommer 588-591.                   |    |
| Ernte 592-597.                                 |    |
| Berbst und Winter 598-599.                     |    |
| E. Tageszeiten 600-629.                        |    |
| Morgen 600—609.                                |    |
| Abend 610-620.                                 |    |

| XXI. Die letten Dinge                | Nr. 621-710. |
|--------------------------------------|--------------|
| A. Borbereitung auf ben Tob 621-     | 638.         |
| B. Sterbelieber 639-                 | 657.         |
| C. Begräbniflieber 658-              | 680.         |
| D. Auferstehung und Weltgericht 681- | 692.         |
| E. Gelige und unfelige Emigfeit 693- | 710.         |



### I. Allgemeine Lob: und Gebetlieder.

### A. Lob = und Danflieber.

Gigene Mel. (Jef. 6, 5.)

1. Serr Gott! bich loben Bu lofen bas menschlich' ge-wir; Berr Gott! wir schlecht; Du haft bem tob gertanken bir; Dich, Bater in ftort sein' machtlind all driften ewigkeit, Ehrt die welt weit zum himmel bracht; Du fisst und breit; All engel und him= zur rechten Gottes gleich, Mit melsbeer Und was tienet bei= aller ehr ins Baters reich; ner ehr, Auch cherubim und Ein Richter bu gufunftig bift feraphim Singen immer mit Alles, bas tobt und lebend ift. bober ftimm : "Beilig ift unfer 4. Nun hilf uns, Berr, ben Bott! Beilig ift unfer Gott! Dienern bein, Die mit bein'm Beilig ift unfer Gott, Der blut erloset fenn, Lag und im

Herre Zebaoth!"

berrlichkeit Geht über himmel Deinem volk, Berr Jeju Chrift, und erde weit; Der beiligen Und segne, was bein erbtbeil zwölf boten zahl, Und die lie= ift, Wart und pfleg ihr zu aller ben propheten all, Die theuren zeitllnd beb fie hoch in emiafeit. mart'rer allzumal Loben bich, 5. Täglich, Berr Gott, wir Berr, mit großem schall; loben bich Und ehr'n bein'n Die gange werthe driftenheit Namen stetiglich. Behut uns Rühmtrich auf erben allezeit; beut, o treuer Gott, Kur aller Dich, Gott Bater, im höchsten fund und missethat! Gei uns Ihron, Deinen rechten und gnädig, o BerreGott, Gei uns einigen Sohn, Den beiligen gnädig in aller noth; Beig uns Beift und Trofter werth Mit beine barmherzigkeit, Wie unf= rechtem Dienst fie lobt und ehrt. re hoffnung zu dir fteht; Auf

JefuChrift! Gott Baters ewi= In schanden lag uns nimmerger Sohn du bist; Der jung= mehr! Umen.

frau leib nicht bast verschmäbt,

bimmel haben theil Mit den 2. Dein' göttlich' macht und heilgen in ewgem beil. Siff

3. Du König ber ehren, bich hoffen wir, lieber Berr!

Del. Es ift das Beil uns. (5. Dof: 32, 3, 4. Pf: 115, 5.)

2. Sei lob und ehr bem verficht, 3hr fegen, beil unt bochften gut, Dem frieden. Mit mutterbanden Bater aller gitte, Dem Gott, leitet er Die feinen ftetig bin ber alle wunder thut, Dem und ber: Gebt unserm Gott Gott, ber mein gemutbe Dit Die ebre!

seinem reichen trost erfüllt, 6. Wenn trost und hülf er= Dem Gott, ber allen jammer mangeln muß, Die alle Welt stillt: Gebt unserm Gott Die erzeiget, Go fommt, so bilft

ebre!

melsheer, D herrscher aller augen denen zu, Die sonsten thronen! Und Die auf erden, nirgend finden ruh: Gebt un= luft und meer In beinem schat= ferm Gott die ehre! ten wohnen, Die preisen deine 7. Ich will bich all mein schöpfersmacht, Die alles also lebenlang, D Gott, von nun wohl bedacht: Webt unferm an ehren, Man foll, Gott, tei= Gott die chre!

fen hat, Das will er auch er= muntert fich, Mein geift und balten; Darüber will er frub leib erfreuen sich: Gebt un= und spat Mit seiner aute mal= ferm Gott die ebre! ten; In seinem ganzen könig= 8. Ihr, die ihr Christi na= reich Ist alles recht und alles men nennt, Auf, lebt nach sei=

ebre!

meiner noth: "Ach Gott, ver= tollen spott; Er bleibet Gott, nimm mein fdreien!" Da half er bleibet Gott : Gebt ibm als mein belfer mir vom tot, Und Gott Die ebre! ließ mir troft gebeiben ; Drum 9. Go fommet vor fein an= bank ich, Gott, brum bank ich gesicht Mit jauchzen bank zu bir, Ach, banket, banket Gott bringen; Bezahlet bie gelobte mit mir: Bebt unferm Gott pflicht, Und lagt uns froblich bie ehre!

5. Der herr ift noch und bedacht, Und alles, alles recht nimmer nicht Bon seinem volk gemacht; Gebt' unserm Got' geschieden, Er bleibet ihre zu= Die ehre! 3. 3. Schiff. g. 1640 + 1690.

der überfluß, Der Schöpfer 2. Es banken bir bie bim= felbst, und neiget Die Bater=

nen lobgesang Un allen orten 3. Was unser Gott geschaf= boren! Mein ganges berg er=

gleich: Gebt unserm Gott Die ner lebre! 3br, Die ihr Jesu buldbefennt, Raubt Gott nicht 4. 3ch rief zum herrn in feine ehre! Er fturat ber thoren

fingen: Gott hat es alles mobil

Gigene Mel. (Pf: 105, 1-5.)

3. Robe ten Berren, tenjehren! Meine geliebete feele, machtigen fonig ber bas ift mein begehren: Rom-

met ju bauf, Pfalter und gnabige Gott lleber bir flugel barfe, macht auf, Laffet ben gebreitet!

lobaefang hören!

2. Lobe ben Berren, ber alles so herrlich regieret, Der tich auf abelers fittigen sicher geführet, Der bich erhält, Wie es bir selber gefällt: Haft ru nicht tieses verspüret?

wie viel noth Sat nicht der bende, schließe mit Umen!

4. Lobe ten Berren, tet beinen ftand fichtbar gesegnet, Der aus tem bimmel mit ftrö=

men ber liebe geregnet: Denfe daran, Was ter allmächtige fann, Der bir mit liebe be=

aeanet!

5. Lobe ten Berren, was in 3. Lobe den Berren, der mir ift, lobe den namen! Alles fünftlich und fein dich bereitet, was obem hat, lobe mit Abra= Der bir gesundheit verlieben, bams samen! Er ift bein licht, Dich freundlich geleitet: In Seele, vergiß es ja nicht, Lo=

3. Meanber, g. 1640 + 1688.

### Gigene Mel. (Pf: 146.)

Cobe ten Berren, ozum beiftand hat, Findet am meine seele! Ich will besten rath und that. Salihn loben bis zum tod; Weil lelujah, Sallelujah!

ich noch stunden auf erden 4. Dieser hat himmel, meer gable, Will ich lobsingen mei= und die erden Und was bar= nem Gott. Der leib und feel innen ift, gemacht. Alles muß gegeben hat, Werte gepriesen treulich erfüllet werben, Was

Sallelujab!

vom weib geboren Und fin= halt. Sallelujah, Sallelujah! fen wieder in ben ftaub; Ihre anschläge fint auch verloren, toch nicht halten? Gollt er Wann nun bas grab nimmt mas reben, und nicht thun? seinen raub. Beil benn fein Kann auch ber mabrheit fraft mensch und belfen fann, Rufe veralten? Rann auch sein man Gott um bulfe an. Sal= wallend berge rubn? Er finnt lelujah, Sallelujah!

nennen, Deß hülfe der Gott Sallelujah, Sallelujah! Jafobs ift, Welcher vom 6. Siehet er feelen, Die un= glauben sich nicht läßt tren= recht leiden: Er ists, ber ihnen nen Und hofft getroft auf Je- recht verschafft; Sungrigen jum Chrift! Wer biefen Beren will er genug bescheiben, 2Bas

fruh unt spat; Hallelujah, er uns einmal zugedacht. Er ists, der Berrscher aller welt, 2. Fürsten sind menschen, Welcher uns ewig glauben

5. Gollt er was fagen, und und sorgtaufs allerbest'; Wohl 3. Gelig, ja felig ift ber ju tem, ber fich auf ibn verläßt!

Die bart gebundnen macht er machen verfehrte fdritte Und frei; Und feiner anad ift man- fallen felbft in ibren ftrid Der derlei. Sallelujab, Salle | Berr ift fonig ewiglich: Zion,

luiab!

7. Schende augen giebt er Hallelujah, Hallelujah! ben blinden, Erhebt, Die tief 9. Ruhmet, ihr menschen, gebeuget gehn. Wo er fann ben boben namen Def, ber fo aläubige feelen finden, Die große wunderthut; Alles, was läßt er seine liebe fehn. Gein otem hat, rufe Umen Und aufsehn ift bes fremdlings bringe lob mit frobem muth! trut; Wittwen und maisen Ihr finder Gottes, lobt und balt er ichus. Sallelujab, preist Bater und Cobn und Sallelujah!

8. Aber der gottesvergeß= Sallelujah!

nen tritte Rebrt er mit star=

ibnen bient gur lebenstraft; fer band gurud, Dag fie nut bein Gott sprat stets für Dich!

beilgen Geift! Sallelujab,

3. D. Berrnidmibt, g. 1675 + 1723. B. 5 Bufat.

Gigene Mel. (Gir: 50, 24-26.)

5. Dun tanket alle Gott in seiner gnat Erhalten fort Mit herzen, mund und fort, Und uns aus aller und händen, Der große binge noth Erlösen hier und bort. thut Un uns und allen enten; 3. Lob, ehr und preis fet Der uns von mutterleib Und Gott, tem Bater und tem

Woll und bei unserm leben Als es ursprünglich war Und Ein immer fröhlich berg Und ift und bleiben wird Jegund edlen frieden geben, Und und und immerdar!

findesbeinen an Ungählig viel Sohne, Und bem , ber beiden zu gut Bis hieher hat gethan. gleich Im höchsten himmels= 2. Der ewig reiche Gott throne: Ihm dem Dreieinigen;

M. Rindart, g. 1586 + 1649. B. 3 Bufat.

Mel. Wer nur den lieben. (Pf: 103, Pf: 150.)

einen tausendfachen mund, Go es noch im laufe geht! D wäre stimmt ich damit um die wette jeder puls ein dank Und jeder Mus allertiefstem herzens= odem ein gesang! grund Ein loblied nach tem 3. Was schweigt ihr benn, andern an Bon tem, was ibr, meine frafte? Auf, auf, Gott an mir gethan!

6. D baß ich taufend fonne fteht! D baß mein blut gungen hatte Und mit jaudzen wallte, Go lang

braucht allen euren fleiß Und

2. Dbag bod meine ftimme ftehet munter im gefchafte Bu Schallte Bis dabin, wo tie Gottes, meines Berren, pre 8: Mein leib und feele, schicke bich mich auf meinen wegen? Mur

ben wältern, Bewegt und regt Uniaglich gnätige gedult. euch roch mitmir! Ihrschwan= 10. Demüthig fuß ich auch fen gräschen in ten felvern, Die ruthe, Die bu mir aufac-Ihr blumen, lagt roch eure bunden haft; Wie viel thut fie gier Bu Gottes ruhm belebet mir toch zu gute! Gie ift mir fenn, Und ftimmet lieblich mit eine fanfte laft; Gie macht mir ein!

allenthalben um mich stebn.

und Bater, Für alles, mas ich licht ftets gewahr. bin und hab: Lob fei bir, mil= 12. Wie follt ich nun nicht ienn hast bestellt.

mungsvolles berg Gid mir nicht traurig fenn. so bülfreich hat erwiesen, Und 13. Ich will von beiner mich durch blut und todes gute singen, So lange sich tie schmerz Bom sundenjoche hat zunge rege; 3ch will bir freubefreit Und bir jum eigen= renopfer bringen, Go lange thum geweibt.

und ehre, D beilig werther fenn, Go ftimm ich noch mit Gottes Geift, Für beines tro= feufzen ein. stes suße lehre, Die mich ein 14. Ach nimm bas arme find tes lebens beißt! Wasgu= lob auf erten, Mein Gott, tes foll an mir gereihn, Das in allen gnaven bin! 3mbim=

o reicher Bott? Wer schützet Ein ewig Sallelujab tar.

Und lobe Gott herzinniglich. Du, o Berr Gott Zebaoth! Du 4. 3br grunen blätter in tragft mit meiner fundenschult

mich fromm, und zeugt tatei, 5. Ach, alles, alles, was Daß ich tirlieb und theuer fei.

ein leben Und einen odem in 11. Ich hab es ja mein sich bat, Goll sich mir zum lebetage Schon so manch liegehülfen geben, Denn mein bes mal gespürt, Daß du vermögen ist zu matt, Die burch freuz und große plage großen wunder zu erhöhn, Die Mich berrlich bast bindurch= geführt; Denn in ber größe= 6. Lob fei bir, treuer Gott ftengefahr Ward ich bein troft=

tefter berather, Für beiner gute voller freuten In beinem fte-reiche gab, Die bu mir in ber ten lobe ftehn? Wie follt ich ganzen welt Bu meinem wohl= auch im tiefften leiten Nicht triumpbirent weiter gebn? 7. Dein treufter Jefu, sei Und fiel auch selbst der him= gepriesen, Daß tein erbar= mel ein, So will ich toch

sich mein berg bewegt: Ja, 8. Auch bir sei ewig rubm wenn ber mund wird fraftlos

wirft dein göttlich licht allein. mel folles begier werben, Wenn 9. Wer überftrömet mich ich bei beinen engeln bin: Da mit fegen? Bist bu es nicht, bring ich mit ber jel'gen schaar

3. Menter, g. 1658 + 1731.

Me I. Ich finge dir mit herz und mund (Pf: 136, 1-4).

7. Dun danket all und Und werf all' angit, furcht, bringet ehr, 3hr forg und ichmerz Ins meeres menschen in der welt, Dem, tiefe bin.

bimmel ftete vermelt't.

mit schall Gott unserm boch= Und beil in allem stand. sten aut, Der seine wunder

leibe an Frisch und gesund bemüht, Gar ferne von uns erhält, Und, wo fein mensch stehn. mehr belfen fann, Gich felbit

jum belfer ftellt.

hoch betrübt, Doch bleibet qu= ber erd, Berbleib er unfertheil. tes muths, Die straf erläßt, die schuld vergiebt, Und thut berze bricht, Uns unfre augen uns alles auts.

5. Er gebe und ein fröhlich gesicht Dort in ber ewgen ruh.

bessen lob ber engel beer Im 6. Er lasse seinen frieden rubn In unferm vaterland; 2. Ermuntert euch und fingt Er gebe glud zu unferm thun,

7. Er laffe seine lieb und überall Und große bingetbut. gut' Um, bei und mit uns 3. Der uns von mutter= gebn, Was aber anastet und

8. Go lange tiefes leben währt, Gei er ftets unfer beil; 4. Der, ob wir ihn gleich Und wann wir scheiden von

9. Er brude, wenn bas gu, Und zeig uns trauffein an=

herz, Erfrische geist und sinn, | D. Gerbard, g. 1606 + 1676.

Mel. Lobt Gott, ihr chriften (Eph: 5,19.20. Mich: 7,18-20)

S. und mund, herr, nest? meines bergens luft! Ich fing 5. Wer warmet und in falt und mach auf erben fund, und frost? Wer schützt ung

brunn ber gnab Und ewge feiner zeit gewinnt? quelle bift, Daraus uns al= 6. Wer gibt uns leben, fraft len fruh und spat Viel beil und muth? Wer balt mit

und gutes fließt.

haben wir Auf biefer gangen vaterland? erd, Das uns, s Bater, nicht 7. Ach Berr, mein Gott,

melszelt Soch über uns ge- Die wach an unfrer thur Und fest? Wer ift es, ber und un- lagt uns ficher rubn?

ch singe bir mit bergifer feld Mit thau und regen

Was mir von bir bewußt. vor bem wind? Wer macht 2. 3ch weiß, daß du der es, daß man öl und most Bu

seiner band Des gulonen frie-3. Was find wir boch, mas bens werthes aut In unferm

von dir Allein gegeben werd? bas kommt von bir, Du, bu 4. Wer hat bas ichone bim= mußt alles thun! Du baltft

ju jahr, Bleibst immer fromm und bleibt bein gut. und treu, Und ftehst uns, wenn 14. Er ift dein schat, bein ftarfe bei.

allzusehr; Ja endlich nimmst nicht. ou unfre schuld Und wirfft fie

in ras meer.

10. Wenn unfer berge feufat erweicht Und gibst, was uns ber bich gemacht! jum troft gedeiht Und bir jum preis gereicht.

tummer fei; Und feine thran ruckgefehrt! ift bir zu flein, Du bebit und 17. Er bat noch niemals

least sie bei.

mangel aus Mit bem, mas lägt geschehn, Das nimmt ein ewig fteht, Und führst uns in gutes end. die erd entgeht.

ten muth! Dein Gott, Der lich fenn.

8. Du nabreft uns von jahr ursprung aller bing, Ift felbft

wir in gefahr, Mit buld und erb und theil, Dein glang und freudenlicht, Dein schirm und 9. Du strafft uns funder schild, bein' hulf und beil, mit gebuld Und schlägst nicht Schafft rath und läßt bich

15. Was frankst bu bid in beinem finn Und grämst bich tag und nacht? Nimm beine und schreit. Wirst bu garleicht sorg und wirf sie bin Auf ben.

16. Sat er dich nicht von jugend auf Versorget und er= 11. Du gablit, wie oft ein nahrt? Wie manchen schwe= frommer wein Und was sein ren unaluckslauf Sat er zu=

was versebn In seinem regi= 12. Du füllst bes lebens ment, Rein, was er thut und

tes himmels haus, Wenn uns 18. Ei nun, so lag ihn fer= ner thun Und red ihm nicht 13. Wohlauf, mein berge, barein, Go wirft bu bier in fing und spring Und habe au= frieden ruhn Und ewig froh=

D. Gerbard, q. 1606 + 1676.

### Mel. Sei lob und ehr d. (Pf: 145.)

mit freudigem gemuth In man fie allenthalben find't Boll meinem gangen leben, Gott, weisheit, gut und liebe. alle tage preisen dich, Und dei= 3. Ich will dein lob mit menschen rübmen.

9. Mein Gott und fo= nicht aussprechen fann: Es nig! beinegut Und wird von beinen thaten Bu sa= treu will ich erheben; Ich will gen wisen findesfind, Beil

nen namen ewiglich Bor allen meinem mund, Jest und zu allen zeiten, Auch inniglich 2. Sehr groß und berrlich von bergensgrund Erhöben ift bein nam; Du fannst in und ausbreiten; Ich will von öthen rathen; Die größ ich beiner ehr und pracht, Bon

beiner großen wundermacht, sich freun, Und jedermann bich So lana ich lebe, reben.

und treu, Der beinen zu ver= schonen; Doch bist du auch ge= recht dabei, Die spötter abzu= lobnen. Berr, du bift voll gerecht In allen beinen wegen: barmbergiafeit, Geduldig, autig allezeit, Wenn man dir schlecht, Das geht auf beinen recht vertrauet.

5. Berr, bu bist anadia je= dermann; Erbarmst bich gern die allein, Die beilig vor bir per armen: Nimmst aller Dei= manbeln. ner werf bich an, Als Bater mit erbarmen, Und beine all= nen nah, Die flebend vor bich macht träat und balt, Bas treten; Du bift bei allen be-

reget und beweget.

6. Berr, beine werke und du erhörft, Und ihrer bitte fie gewalt, Die sollten bier auf gewährst, Um beines namens erten Bon allen menschen, willen. jung und alt, Gerühmt, geprie= sen werden; Denn dein reich terlich, Die bich von bergen lie= ist ein ew'ges reich, Und bei- ben; Bertilgestaber, welche sich ner herrschaft ift nichts gleich; Nur stets in bosbeit üben: Du Sie ift und währet ewig.

funder nicht, Die weinend zu ficht: Gelobet fei bein name! bir fommen: Sie werden von dir aufgericht't Und gnädig beil'ger Beift, Dhn' anfang angenommen: Du tilgest ihre und ohn'ende, Der du viel gutes fündenschuld, Bedeckest fie mit mir beweif'ft, Durch allmacht Deiner huld, Um beines na- beiner hande; Gei von mir

mens willen.

ten bein; Du giebest ihnen gepriesen! speise Bu rechter zeit, bag fie

preise: Du thust auf deine 4. Du bist voll gnate, lieb milde band Und fättigeft bas gange land Mit luft und wohlgefallen.

9. Berr, du bist beilia und Drum segnest bu aud bas ge= stegen; Und wie bu beilig bist und rein, Go liebest du nur

10. Serr, du bist allen de= hier in dieser gangen welt Sich nen ba, Die bich als Gott an= beten: Der frommen schreien

11. Berr, du bebütest vä= bist gerecht und bein gericht 7. Berr, du verstöß'st die Erfreut der frommen ange=

12. Gott Bater, Gobn und jest und allezeit, Bon nun an 8. Berr, aller augen mar= bis in ewigfeit, Gelobet und

Gigene Mel. (Pf. 103, 13.)

10. Womit foll ich dich Gende mir bazu vonoben Deiwohl loben, nes geiftes fraft, mein Gott; Mächtiger Berr Zebaoth? Denn ich fann mit nichts erreis den. Taufent, taufentmal fei gaben. Taufent, taufentmal bir, Großer Ronig, tank tafur! fei tir, Großer Konig, tant

2. Berr! entgunde mein ge= | bafur! mutbe, Danich reine munter= 7. Ja, Berr, lauter gnat macht, Deine gnate, treu und und wahrheit Gind vor teinem güte Froberhebetag und nacht; angesicht! Du, bu trittft bervor Denn von beinen gnabenguf= in flarbeit, In gerechtigfeit, sen Leib und seele zeugen muf= gericht, Läffest und in beinen fen. Taufend, taufendmal fei werken Deine gut'und allmacht

laffen, Wie ich bäufte schuld rafür!

Mit mas lieb und autiafeit bank bafur! Du durch so viel wunderwege Mich geführt bie lebenszeit, und giebet, Nachdem's kindern So weiß ich kein ziel zu finden, nüglich ift, So haft bu mich Noch bie tiefen zu ergrunden. auch geliebet, Berr, mein Gott, Tausend, tausendmal sei bir, zu jeder frist Und bich meiner Großer König, bant bafur!

gelaufen, Mich zu reißen aus taufendmal fei bir, Großer ter gluth; Denn ta mit ter König, bank bafür! fünder haufen 3ch nur suchte 10. Mich bast du auf ad= irdisch gut, Biegest bu auf bas lersflügeln Dft getragen vamich achten, Wonach man zu= terlich, Intenthälern, auf ten erft foll trachten. Taufend, bugeln Wunderbar errettet tausendmal fei bir, Großer mich; Schien mir alles zu zer= Könia, bank bafür!

Stets gesucht, zu bir zu ziehn! fei bir, Großer Ronig, bant Daß ich nicht mein beil verfeb= Dafür!

den Deine gnad und liebeszei- baben Und mir fraft zum leben

bir, Großer König, bank bafur! merten. Taufent, taufentmal 3. Dent ich, wie ich bich ver= fei bir, Großer König, bank

auf schult, Comocht ich aus 8. Balt mitlieben, balo mit scham erblaffen Bor ter lang= leiten Ramft bu, Berr, mein muth und gebult, Womit bu, Gott, zu mir : Rur mein herze o Gott, mich armen Saft ge- zu bereiten, Gang fich zu erge= tragen aus erbarmen! Tau- ben bir, Dag mein gangliches send, tausendmal sei bir, Gro- verlangen Möcht an beinem ger König, bant tafur! willen hangen. Laufent, tau= 4. Adja, wenn ich überlege, fendmal feitir, Großer König,

9. Wie ein vater nimmt angenommen, Wenn's aufs 5. Du, Berr, bift mir nach= außerste gefommen. Taufent.

rinnen, Ward ich roch ter hülfe 6. Dwie baft du meine feele innen. Taufend, taufendmal

le, Soll ich zu ten wunden 11. Fielen taufend mir zur Hiehn Die mich ausgefühnet beiten Und zur rechten zehnmal

gleiten Durch ber engel ftarfes Taufent, taufentmal fei bir. beer, Daß den nothen, die mich Großer Ronig, bant bafur! drangen, Ich jedennoch bin 13. Tausendmal entaangen. Taufend, taufend= gefungen, Berr, mein Gott, mal sei bir, Großer König, preis, lob und bank, Weil es bank bafür!

get Lauter anad und gutigfeit; noch durch Jesu leiten Rur Und du baft zu mir geneiget, gebn in die ewigkeiten; Da will Bein, beine freundlichkeit; Und ich, Berr, fur und fur Emig, burch bich, o Geift ber anaden, emig banken bir!

mehr, Ließest bu mich boch be= Bert ich stets noch eingeladen.

mir bisber gelungen; 21ch laß 12. Bater! tubaft mir erzei= meines lebens gang Kerner

2. A. Gotter, g. 1661 + 1735.

Mel. Ge ift das heil uns f. (Pf: 29,1. 2. 1 Petr. 1, 3.)

11. Bringt bet eine ehr, ter höll ein gift, Und frieden Aus freudigem gemuthe! Ein bat mit Gott gestift't: Drum jeder Gottes ruhm vermehr, banket seinem namen! Und preise seine gute. Ach! 5. Lobt Gott, ber in und lobet, lobet alle Gott, Der und durch den geift Den glauben befreiet aus ber noth, Und angegundet, Und alles gute banket seinem namen!

allezeit Die großen wunder= leuchtet durch sein wort, Re= werke. Die majestät und berr aiert und treibet fort und fort: lichfeit, Die weisheit, fraft Drum banket seinem namen! und stärke, Die er beweif't in

nem namen!

3. Lobt Gott, ber und er= licher gnad, Uns allen bat ge- nem namen! geben; Der uns burch feine 7. Lobt Gott, ihr ftarfen engel schütt, Und täglich gie- feraphim, 3hr fürstentbum bet, was uns nutt: Drum und thronen! Es loben Gott banket seinem namen!

selge lebenstron Durch seinen bante seinem namen!

Pringtber tem Ber=|tot erworben: Der worten ift

noch verheißt, Uns stärfet, 2. Lobt Gott, und rubmet fraft'get, grundet; Der under-

6. Lobt Gott, ber auch bas aller welt, Und badurch alle aute werk, Go in uns angebing erhält, Drum bantet fei- fangen, Bollführen wird und geben ftart, Das fleinod zu er= langen, Das er hat allen tarschaffen hat, Leib, seele, geist gestellt, Und seinen kintern und leben, Mus lauter vater= porbebalt: Drum banket fei=

mit beller ftimm, Die bier auf

4. Lobt Gott, Der und erden wohnen. Lobt Gott und Schenft seinen Gobn, Der für preif't ibn fruh und fpat! Ja, uns ift gestorben, Und uns die alles, was nur obem bat, Das

C. Guntber. g. 1650 + 1704

Del. Romm, o fomm, du geift des lebens. (Bebr: 13,8.)

Das erlösete geschlechte Ift und Gott. bleibt fein eigenthum. Jesus 5. 2lll'ibrinechte Gottes bo= und in ewiafeit.

mals war, Gott macht seine Säuft sich sorgen ohne gabl. beimlichkeiten Jenund nie= 6. Die nur, Die bem Berrn mand offenbar; 2Sas er vor= vertrauen, Stehen auf berrech=

Böchsten bante Eind mit nich = allein bekannt Gottes berrlich= ten jest zu schwach, Seine gute feit und band. ewigfeit.

12. Oantt bem Berin, gen, Chedich bein Gott erfreu'; bihr Gottestuck te, Gud' in aller beiner noth Rommt, erhebet feinen rubm; Nichts zum troft, als beinen

Chriftus ift noch beut, Beftern ret! Gudt ben Berrn in eurer noth; Wer sich zu wem anters 2. Eprich nicht: esift biefer febret, 2118 ju ihm, tem mab= zeiten Richt mehr, wie es por= ren Gott, Der gebt irre überall,

mals hat gethan, Das geht ten bahn; Die in angst und uns anjest nichts an. furcht und grauen Ihn nur 3. Sprich so nicht. Des einzig rufen an, Denen wird

hat fein ente, Er ift gnätig vor 7. Drum bankt Gott, ihr und nach. Jesus Christus ist gottesfnechte, Rommt, erhebet noch beut, Gestern und in seinen rubm! Gein erlösetes geschlechte Ist und bleibt sein 4. Saltedich in allen dingen eigenthum. Jesus Chriftus ift Rur an beines Gottes treu. noch beut, Gestern und in Lag vid nicht zur freude brin= emigfeit. 5. Meuf. a. 1654+1716.

Mel. Valet will ich dir geben. (Pf: 146, 2.)

lehren, Was euch wird beilfam Wie schwach bes menschen that. seyn! Laßt euch voch nicht be= 4. Wohl dem, der einzig thoren Die welt mit ihrem schauet Rach Jakobs Gott schein! Berlaffe fich boch feiner und beil! Wer bem fich anver= Muf fürstenmacht und gunft, trauet, Der hat bas beste theil, Beil fie, wie unfer einer, Das bochfte gut erlefen, Den

13. Du, meine seele, Nichts sind als nur ein

ibn zu erhöhn, Den Herrn, dem 3. Was mensch ift, muß er= alle ringe Bu vienft und wil- blaffen, Und arm zu grabe len stehn! Ich will ten Berren gebn, Muß all fein Gut ver= droben hier preisen auf der laffen, Gei's noch so viel und erd; Ich will ihn berglich lo= schon; Allva ift's bann gesche= ben, So lang ich leben wert. ben Mit wis und flugem rath, 2. Ihr menschen, lagt euch Und ift gang flar zu feben,

fchlnften schat geliebt; Gein ba find gefangen. Die reift er berg und ganges mesen Bleibt aus ber qual.

ewia unbetrübt.

5. Bei ibm ift alle ftarte ben, Thut auf ber tauben obr. Und unerschöpfte macht; Das predigen die merfe, Die er ber= vorgebracht: Der bimmel und Die erbe Mit ihrem gangen beer, Und die ungabl'ae beerte, Die schwimmt im weiten meer.

6. Sier ift ber treue Bater, Der niemand unrecht thut. Der helfer und berather: 2Bobl bem, ber in ibm rubt. Er balt fein wort mit freuden. (Be= schehnmuß, waser fpricht; Und wer gewalt muß leiten, Den schüßt er im gericht.

waisen Bu retten aus dem ift derem'geRonig, Ich bin von tod; Er hilft und spendet spei= gestern ber. Jedoch weil ich fen Bur zeit der hungersnoth; gehöre Gen Zion in fein zelt, Er machet rothe wangen Auch Ift's billig, baßich mehre Sein bei geringem mabl; Und die lob vor aller welt!

8. Er ift bas licht ber blin=

Und die sich schwach befinden. Gebn ftart burch ihn bervor. Er liebet alle frommen, Und wenn ihr Auge weint, Gebn sie, sobald sie fommen, Un

ibm ben besten freund.

9. Er ift ber fremden butte, Die franken nimmt er an, Er= füllt ter wittwen bitte, Edafft bulfe jedermann. Die aber. Die ibn baffen, Bezahlt er mit der zeit, Wenn sie ben gräu'l nicht laffen, Mit ew'gem web und leit.

10. Ad, ich bin viel zu we= 7. Er weiß viel tausend nig, Zu preisen seine ehr'; Er

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

### Mel. Man lobt dich in der. (Pf: 103.)

14. Mun lob, mein' feel', Sein heilig recht und fein cein mirift, ben namen sein, Deg gen; 3hm mangelts an erbar= Gnaden ftets fich mehren; Ber- mung nicht. Den gorn läßt er giß es nicht, o berze mein! Er bald fabren, Straft nicht nach hat die schuld vergeben, Seilt unfrerschuld, Will gnadenim= beine schwachheit groß, Be= mer sparen, Zeigt bloden seine schirmt bein armes leben, buld; Gein mitleid ift fo la-Mimmt bich in seinen schoof, bend Für bie, so fürchten ibn; Mit troft bich überschüttet, Go fern ber oft vom abend, 3ft Berjungt tem abler gleich; unfre funde bin. Schafft recht und treu bebütet, 3. Bie väter fich ecbarmen, Die leiten für fein reich. Wenn ihre schwachen finder

2. Er bat uns wiffen laffen ichrei'n, Go thut der Berr uns

findlich rein. Gott fennt und treibt fein beilig wort; Dein arme fnechte, Er weiß, wir find berg foll auch vermehren Gein nur staub, Ein nichtiges ge= lob an allem ort. schlechte, Wie blum und fallend 5. Seilob und preis mit ehren laub; Derwind darüber webet, Gott Bater, Gobn und beil'= menich vergebet, Sein end, vermehren, Waserausgnaden das ift ihm nab.

Sein bund ift nicht veraltet, gen Bis zu der letzten frund. Er herrscht im himmelreich. Das laff' er uns erlangen! Ihr starken engel, waltet Des Umen von bergensgrund! lobs und bient zugleich Dem

armen, Wenn wir ibn fürchten großen Berrn zu ehren Und

So ift es nimmer da; Also der gem Geist! Der woll' in uns und verbeißt, Daß wir ibm fest 4. Die Gottesgnad alleine vertrauen, Uns grunden gang Bleibt ftet und fest in ewigfeit, auf ihn Und findlich auf ihn Siebleibt bei ber gemeine, Die bauen Mit bergen, muth und steht in seiner furcht bereit; sinn; Dag wir ihm treu anhan=

3. Graumann [Polianber] g. 1487 + 1541. B. 5 fpat. Bufas.

Mel. Bachet auf, ruft und die ftimme. (Dff: 4. Pf: 48, 15.)

15. Großer Gott, mit Und ftimmen ein: Du Gott, ehrfurcht Dienen bift unfer Gott allein!

Dir seraphim und cherubinen, Der engel schaaren ohne gabl: Sobe geister, Die Dich tennen, Dich beilig! beilig! beilig! nen= nen, Sie finken nieder allzumal. Ihr freudenquell bift bu, Dir jauchzet alles zu. Umen, amen! Auch wir find bein, Und stimmen ein: Du Gott, bist unser Gott allein!

2. Droben fnie'n vor beinem throne Die ältesten mit goloner frone, Der erstgebornen sel'ae schaar, Sammt ten ungablba= verklären, Dag wir bich wurren frommen, Die durch den diglich verehren, Nimm unser Sohn zu dir gekommen, Sie berg zum heiligthum, Daß es bringen ihre pfalmen bar: gang von bir erfüllet. Der sich Macht, weisheit, herrlichkeit, in Chrifto uns enthullet, Ber= Preis, tank in ewigkeit! Umen, fließ in beiner Gottheit ruhm.

3. Alle preisen beine werte, Die weisheit, liebe, bult und ftarte, Die über alles benfen geht. Treue, langmuth, licht und segen Ift, Berr, in allen teinen wegen, Reinlobift, das dich g'nug erhöht; Doch ist es eingeprägt In alles, was sich regt. Umen, amen! Auch wir finddein, Und ftimmen ein: Du Gott, bift unser Gott allein!

4. Romm, in und bich zu amen! Much wir find bein Dich, unfer hochftes gut, Er=

bebe geift und muth, Umen, leid und vein Bleibft du, Gott, amen! Im freudenschein, In unser Gott allein!

Nad G. Terftegen, a. 1697 + 1769.

Mel. Lobt Gott, ihr driften (1 Petr: 4, 13. Ebr: 2, 17. 18.)

lied, Dein freut mein glaube find; Dein geist ruft meinem sich! Im himmel, ten mein bergen zu: "Sieh, dubift Got= aug einst fieht, Lebst, Beiland, tes find !" du für mich.

that gesehn, Wo ich ein pil thronest, gehn Des pilgers mir!"

wegen bin.

geprüft Durch fummer, angst melreich; Du machst mich erst und web; D troft, wenn ich, im tampfe dir Und dann im in angst vertieft, Durch schwere siege gleich. proben geh!

neigit bu bich Bu beiner bru= aus: Mein idmud wird beine ber schmerz; War alles fühl= berrlichkeit, Mein ort bes los gegen mich, Nie wirds Baters baus;

bein abttlich berg.

eine lieb Wie beine, nah und gefühl, Mein tagwerk ewig fern: Du liebst bis in ben tod; preis und ehr, Die ich bir o gieb, Daß ichs recht glau-bringen will. ben lern.

16. Dir dankt mein herz, 6. Ich fürchte nichts, so bir jauchzt mein lang ich ruh In beiner gnace

7. Bricht bann bie trübsal 2. Du haft rieß thränen= bei mir ein, Go tröft ich mich mit dir Und spreche: "ich bin ger bin; Dort, mo du jeno nicht allein, Der Bater ift bei

8. Was ich noch fämpfe, 3. Auf erren warft ru auch babuet mir Den weg zum bim=

9. Einst zieh ich mit tem 4. Ich weiß, voll mitleit sterbefleid Mein elend alles

10. Mein umgang aller 5. Berr! nirgends find ich bimmel beer, Die wonne mein

3. 3. Cooner, g. 1749 + 1818.

Mel. Noch fing ich hier. (Rom: 8, 35-39. Pf: 111, 1. 4. 9. Gir. 18, 12-14.)

Du unergrundlich liebesmeer! aller fchuld, Für beinen ruf Ich ranke bir mit antern ar- an alle bojen Und fur bas min, Mit einem gangen fun= wort von beiner buld; Ja, für berheer, Fur beine buld in Die fraft in beinem wort Dantt Befu Chrift, Die vor ber welt bir mein berge bier und bort. geweien ift.

17. Serr von unendlis 2. Für bein fo allgemein dem erbarmen, erlöfen, Für bie verfühnung 3. Kur beinen beilgen Beift ber liebe, Der glauben wirft troft ter welt, Die mittel, in unfrem geift, Gur tiefes welche allgemein, Den feften glaubens fraft und triebe, grund bes glaubens feyn. Wodurch sich beine macht er= 8. Du gabst ja mir auch weist, Kur riebefestigung tar- solche gnaten, Auch ich, ich in Dankt bir mein neugeschaff= babe theil taran; 3ch lag ja ner finn:

versprechen, Dag teine gnate Un teinem worte, troft und ewia fei: Wenn berge fturgen, beil Gebort mir mein besond= bügel brechen, Go bleibt tein res theil. bund und beine treu; Wenn 9. An biesem fann ich nun ert und bimmel weicht und erfennen, Dag ich tein find in

alauben bält.

mente, Die siegel teiner mab= marten funtern zugezählt, In ren fdrift, Wo Gott, bamit bem bie funter auserwählt. ich glauben fonnte, Gin Dent= 10. Lag mich in liebe beilig

mein berg und mund: Lag me= Beju bin. ter mund noch berge manken 11. Tot, leben, trubful, grund; Erhalte nur burch und bolle in fich fchließt, Richts reine treu Huch bis ans ente foll mich von ter liebe scheiten, mich tabei.

erbarmen, Das allgemeine lö= Bahl mich ten auserwählten fegelt, Den allgemeinen ruf bei. ter armen. Den allgemeinen

mit in gleichem schaten, Für 4. Kur bein fo tröftliches mich ist auch genug gethan;

fällt, Go lebt roch Gott, ber anaben bin: Du willft mir felbit tie ebre gonnen, Du gabit 5. Für teine theuren fatra = ten Sohn für mich tabin, Der

mal seiner wunder stift't, Für leben, Unsträslich bir zum lobe Diese gnaden in der zeit Dankt sewn; Berfichere mein berg da= bir mein berg in ewigfeit. neben: Es reiße feine luft nich 6. Ja, munt und berze foll vein Dich von ter liebe Got= tir tanken; Doch bittet auch tes bin, Weil ich in Chrifto

Und grunte mich auf tiefen angst und leiten, Was welt Die ta in Christo Jesu ist.

7. Lag mir bein allgemein Ja, Umen! Bater aller treu,

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

Mel. Wach auf mein Berg. (Siob 10, 12. Phil: 4, 6. Luc: 12, 30.)

18. Mun laft uns Gott 2. Den leib, bie feel, bas tem Berren Dant= leben Sat er allein gegeben; sagen und ihn ehren Für alle Diefelben zu bewahren, Will seine gaben, Die wir empfan= er nie etwas sparen. gen baben.

3. Er ftarfet uns ras leben:

Er will ber feele geben, Was | 6. Durch thn ift uns verges sie von ihren funden Auf ewig ben Die fund', geschenft das le= fann enthinden.

Der felber ift ras leben: Chri= 7. Wir bitten reine gute, ftus für uns gestorben, Der Daß fie binfort bebute Die

nachtmahl Dient wider allen 8. Erhalt uns in der mabr= unfall: Der beilge Beift im beit, Bieb ewigliche freiheit,

un entbinden. ben: Im himmel foll'n wir ha= 4. Ein arzt ift uns gegeben, ben, D Gott, wie große gaben!

hat das heil erworben. großen mit ben fleinen; Du 5. Sein wort, fein' tauf, fein fannst's nicht bose meinen.

glauben Lehrt uns darauf ver= Bu preisen beinen namen, trauen. Durch Jesum Christum, Amen.

2. Selmbolb, a. 1532 + 1598.

Mel. Schwing dich auf. (Gir: 30, 14-17. Pf: 103, 1-4.)

19. Wer wohlauf ift der sonnenblide; Mein gesicht und gesund, sieht überall, Mein gehör, bas Sebe fein gemuthe Und erhebe boret, Wie ber vogel füßer feinen mund Bu tes Söchsten ichall Ihren Schöpfer ehret. gute, Laft uns tanken tag und 5. Sand und fuße, herz und nacht Mit gesunden liedern geift Gind bei guten fraften; Unserm Gott, ter uns bedacht Dein vermögen fich erweist Mit gefunden gliedern.

blut Sat ein froblich leben; ter welt zu treiben, Alfolana Biebt uns Gott tieß eine aut, es ihm gefällt, Daß ich bier foll Ift uns anug gegeben Sier in bleiben. biefer armen welt, ba bie schon=

baben.

pracht, Gaß im bochften ftande, ne wieder Mit ben bellen ftrab-Wär ich mächtig aller macht len regt Meine augenlieder. Und ein herr im lance, Reich 7. Habe bank, bu milte an allem, was ergöst: Wozu band, Die bu von bem throne murd es nüten, Wenn ich boch Deines himmels mir gefandt unausgesett Müßt in schmer= Diefe fcone frone Deiner gna= gen fiten?

3d erfreue mich des lichts Und trage!

Freudig in geschäften, Die 2. Gin gefundes, frisches mein Berricher mir bestellt In

6. Iftestag, fo finn und thu sten gaben Und bas gulone Ich, mas mir gebühret: Kommt himmelszelt Wir noch fünftig Die nacht und füße ruh, Die jum schlafe führet, Schlaf und 3. Sätt ich aller ehren rubich unbewegt, Bis die son

de, die noch grünt, Die ich all 4. Aber nun gebricht mir mein tage Niemals hab um bich nichts Auch im miggeschicke: verdient, Und boch freudig

8. Gieb, fo lang ich in mir fraft, Wann ich nun alt werte, bab Gin lebentig bauchen, Daß Bis mein ftuntlein bin mich ich folde theure aab Auch wohl rafft In tas arab ter erte. Gieb moge brauchen. Silf, bakmein mir eine lebenszeit Dbne font= gesunder mund Und bie froben res leiten, Und bort in ber finnen Dir, mein Gott, zu jeder emigfeit ftund Alles liebs beginnen! freuten!

9. Salte mich bei ftarf unt

Die vollkommnen

D. Gerbart, g. 1606 + 1676.

Mel. Vom himmel hoch da komm ich her. (3ef: 6.)

Der neltfreis ehret weit und tas menschlich' geschlecht. breit!

2. Ill' engel und bes bim= mels beer, Und mas ba bienet teiner ebr', Die derubim und seraphim Lobsingen stets mit

frober ftimm :

3. Sochbeilig ift ber große Gott, Jehovah, ter Berr Zeba= oth! Ja beilig, beilig, beilig beißt Behovah, Bater, Gobn und Geift!

4. Dein' aöttlich' macht und berrlichkeit Weht über bimm'l und erte weit. Der heiligen apostel zahl, Und die lieben

propheten all:

5. Die theuren märt'rer all= jumal Dich loben ftets mit aro= Bem schall. Die gange werthe erden weit und breit.

6. Dich, Bater, Gott, im höchstentbron, Und beinen ein= er Gott, Vor aller fund und gebornen Cobn, Den beilgen miffethat! Gei gnabig uns, o Beift und Trofter werth, Mit Berre Gott! Gei gnabig une gleichem vienst sie lobt und in aller noth! chrt.

Serr unser Gott, 7. Du höchster König, Jesu bich loben wir! Christ, Tes Baters emger Cohn Dare BerGott, wir banken bir! bu bist; Du waroft ein menfch, Did't ater, Gott von ewigfeit, ter Berr ein fnecht, Bu retten

> 8. Du haft bem tob gerftort fein' macht, Bum himmelreich Die driften bracht. Dufik'ft zur rechten Gottes gleich Mit aller ebr ins Baters reich.

> 9. Gin richter bu zufünftig bist Alles, was tort und lebent ift. Nun bilf und herr, ten bie= nern tein, Die burch tein blut erlöset sen'n!

> 10. Lak und im bimmel ba= ben theil Mit ten beil'gen, am ew'gen beil! Silf beinem volf, Berr Jeju Chrift, Und fegne, mas bein erbtheil ist!

11. Beschirm bein' firch zu aller zeit, Erheb sie boch in ewigfeit! Täglich, Berr Gott, driftenheit Rübmt bich auf wir loben bich, Und banken dir, Berr, stetiglich!

12. Bebüt und Berr, o treu=

13. Zeig und teine barm-

bergigfeit, Dein guter geift und bich, lieber Berr, In schanden ftets begleit'; Wir hoffen auf lag uns nimmermehr! Rad bem Elberfelber Gefangb.

# B. Gebetlieber.

Mel. Wunderbarer König. (Sab: 2, 20. Apostelg: 17, 27. 28.)

21. Gott ift gegenwar= 5. Luft, Die alles füllet, tig! Laffet uns Drin wir immer ichweben, anbeten Und in ehrfurcht vor Aller dinge grund und leben. ion treten! Gott ift in ber Meer obn' grund und ente, mitte: Alles in uns schweige Wunder aller wunder, 3ch Und fich inniast vor ihm beuge! Wer ibn fennt, Wer ibn nennt, Edlag Die augen nieder, (Beb' das berg ibm wieder!

2. Gott ift gegenwärtig, Dem die cherubinen Tag und nacht gebücket Dienen; "Sei= lia, beilia, beilia" Singen ibm zur ehre Aller engel bobe chöre. Berr! vernimm Unfre ftimm, Wenn auch wir geringen Unf= re opfer bringen.

3. Wir entsagen willig 211= len eitelfeiten, Aller erdenluft und freuden. Da liegt unser wille, Geele, leib und leben, Dir zum eigenthum ergeben; Du allein Gollst es senn, Un= fer Gott und Berre, Dir ge= bührt Die ehre!

4. Majestätisch Wesen! Möcht ich recht bich preisen nen: Lag mein berz auf erden Und im geist dir dienst erwei= fen! Möcht ich, wie die engel, ben. Komm, bu nabes Wesen, bid gegenwärtig feben! Lag bich ftets lieb und ehre; Wo ich mich dir Fur und fur Trach= geb, Gig und fteb, Lag mich in allen!

sent mich in vich binunter! Ich in dir, Du in mir! Lak mich ganz verschwinden, Dich nur febn und finden!

6. Du durchdringest alles; Glang vom ewgen lichte, Leucht mir beiter ins gefichte! Wie Die garten blumen Willia fich entfalten Und der sonne stille balten: Möchtich fo, Still und frob, Deine strablen fassen Und

vich wirken lassen!

7. Mache mich einfältig, Innig, abgeschieden, Sanft und ftill in beinem frieden: Mach mich reines bergens. Daß ich beine flarbeit Schau im geist und in der wahrheit. Lag mein berz Ueberwärts Wie ein adler schweben Und in bir nur leben!

8. Serr! fomm in mich wob= Dir ein heiligthum noch wer= Immer por bir steben Und Dich in mir verkläre, Dag ich ten zu gefallen, Liebster Gott, Dich erbliden Und vor Dir mich hiiden! @. Terfteegen, g. 1697 + 1769. Gigene Mtel. (Math: 28, 19. Rom: 16, 20.)

22. Gott, ter Bater, teufels liften, Mit waffen wohn uns bei Gott's uns friften! Umen, Mad uns aller funden frei mir Hallelujab! Und hilf und felig sterben; Bor 2. Jejus Chriftus, wohn tem teufel und bewahr; Salt und bei Unt lag une nicht uns bei festem glauben Und auf verderben 2c. rich laß uns bauen, Aus ber= 3. Seilger Geifte, zensgrund vertrauen, Dir uns uns bei Und lag uns nicht laffen gang und gar; Mit allen verberben 2c. rechten driften Entfliebn Des

Und lag und nicht verterben, amen, tas fei mabr, Co fingen

Uralt, verand, von Luther a. 1483 + 1546.

Gigene Mel. (1 Ron: 3, 5. Jac: 1, 17.)

ben nichts ift, mas ift. Bon bem bald find. wir alles baben! Gieb, bak ae= Ein rein gewissen bleib.

fleiß, Was mir zu thun gebüh= meinem stante führet: Gieb, rafi ichs thue balt. Gerate, ta ich foll, Und wenn ichs thu', fo gieb, Daß es gerathe wohl.

3. Hilf, bag ich rete stets, Womit ich fann bestehen, Laß fein unnüges wort Aus mei- schanden mich bewahr, Aufdaß nem munde geben; Und wenn in meinem amt Ich reden soll graues haar. und muß, Go gieb ten worten fraft Und nachdruck ohn' ver= Auf Christitod abscheiden; Die bruß.

Bieb einen beldenmuth, Das driften grab, Auf bag er fein freuz bilf felber tragen. Gieb, rub Un ihrer eite bab.

Sott, bu from baßich meinen feind Mit sanft mer Gott, Du muth überwind, Und wenn ich brunnquell aller gaben! Ohn rathe betarf, Auch guten rath

5. Lag mich mit jedermann suntheit stets Erquicke meinen In fried und freundschaft le= leib, Und baß in meiner seel ben, Go weit als driftlich ift. Willst du mir etwas geben, Un 2. Gieb, baß ich thu' mit reichthum, gut und gelt, Co gieb auch tief tabei, Dag un= ret, Wozu mich tein befehl In gerechtes gut Nicht untermen=

get fei.

6. Soll ich in dieser welt Mein leben böber bringen, Durch manchen fauren tritt, Hindurch ins alter bringen: So gieb geduld, vor funt Und ich tragen mag Mit ehren

7. Lag mich an meinem ent feele nimm zu bir, Sinauf zu 4. Find't fich gefährlichkeit, beinen freuden; Dem leib ein Go lag mich nicht verzagen: räumlein gonn Bei fromsker

8. Wenn du bie todten wirft 9. Gott Bater, Dir fei preis. Un jenem tag erwecken, Go Sier und im bimmel broben: wolle beine hand Sich auch Berr Jefu, Gottes Cohn, 3ch nach mir ausstrecken; Berr, rede will bich allzeit loben; D beilfreundlich bann, Und wede ger Geift, dein ruhm Erschall mich felbst auf, Beb ben ver= je mehr und mehr; Dreiein'ger flärten leib Bu beinem thron Gerr und Gott, Dir fei lob, binauf.

preis und ehr!

3. Beermann, g. 1585 + 1647. B. 9 fpaterer Butas.

Mel. Schmücke bich. (30h: 14, 13 2c, 21.)

in sel'ger andacht glüben; Berr! freude, Daß ich nie von ibm rem fonne, mond und fterne mich scheide. Mag ter weltfinn Willig dienen nah und ferne; auch das sehnen Meines ber= Herr von ungählbaren reichen, zens ftolz verhöhnen, Salt mich Großer König ohne gleichen! fest in tiesem glauben, Lag mir Duvergönnstauchmirzubeten, nichts dieß fleinod rauben. Rindlich vor dich bingutreten.

2. Alles barf ich dir beien= nen, Darf im Gobn bich Ba= ter nennen, Und du blickst, wie feinen pfaderwähle, Draufich väter vflegen, Mir voll lieb und huld entgegen; Hörst, was treu nach wahrheit ringe, Jede ich von dir begehre, Trodnest fündenlust bezwinge, Christ= meines jammers gabre, Biebft mir noch vor meinem fleben lleber bitten und versteben.

3. D fo bore, Bater, bore, Was ich demuthvoll begebre: Lag mich inniglich entbrennen, Dich zu suchen, zu erfennen, Daß mich, wo ich bin und lebe, Deine herrlichfeit umschwebe, Und ich dich in freud' und schmerzen Immer trag in liebe, fried und treue Mich bei meinem herzen.

4. Er, ber für uns wollte

24. Serr! vor dem bie fterben Bur erlöfung vom verengel fnicen Und derben, Jesus, bleibe meine

5. Deinen Geift, ter fchma= den führer. Gieb auch mir. Gott, zum regierer, Daß ich meines ziels verfeble; Daß ich lich froh sei, driftlich leite, Christlich fromm auch einst

abscheibe.

6. Willst bu , Berr , zum geistesleben Auch noch erden= gut mir geben, Gieb gefund= beit, muth und frafte, Gegen jum berufsgeschäfte, Dag ich, burftige zu laben, Immer mög ein scherflein haben, Und bag beinem volf erfreue.

3. C. Fröbing, g. 1746 + 1805.

Mel. & Gott, du frommer. (Nehem: 13, 31. Rom: 8, 31.) 25. 21 Gott, gebenke mein jum besten! Dieß ift bas mein, Gebenke fcom wort, Das mich allein noth und feine anast noch vein, ruf: Uch Gott, gebente mein! So lang ich rufen fann: Ach 6. Ach Gott, gedenke mein

Gott, gerenfe mein!

Wie könnt ich fichrer leben, auf unsern wegen; Flöß mir Als wenn bu, Bater, willst den reinen trieb Des heilgen Db beinem finde schweben, Beistes ein; Erhör mich, wenn Wenn ich von beinem schutz ich ruf: Ach Gott, gedente Rann unvergeffen fenn? Drum mein! bitt ich allezeit: Ach Gott, ge= benfe mein!

feine bulfe meiß, Denn nur bei Gott, gedenke mein! dir allein; Drum ruf ich alle=

Wodurch ich mich des rechts er noch selben tag Im para= Der findschaft felbst entbinde; Dies follt fenn, Drum ruf ich Ach nein, im besten lag Dich auch mit ihm: Uch Gott, ae= bir befohlen fenn: Gedent an dente mein! anad für recht: Ach Gott, ge= benfe mein!

Bin ich ein übertreter, Go ift alleinmag troften. Jest fürcht mein Jesus da 2113 meiner ich feine noth Und feine angst feele retter. Will funde, höll noch pein; Mein rufen ist er=

mag tröften. Ich fürchte feine braun, Go bilft er, weil ich

Mit reichem troft und fegen! 2. Ach Gott, gerente mein! Bebute febes baus, Gieb glud

7. Ach Gott, gebenke mein! Bedenfe mein im leiden Wenn 3. Uch Gott, gedenke mein! alles mich zulest Berläßt bei Blick ber zu beinem finde, meinem scheiden, Go bitt ich, Weil ich sonft nirgende rub laffe bir Die feel befohlen fenn Und rettung beffer finde, Auch In meiner todesnoth: Ach

8. Ach Gott, gedenke mein! geit: Uch Gott, gedenke mein! Ja, ja, du willst gedenken; 4. Ach Gott, gebenke mein! Du haft bem Schächer bort 3mar nicht an meine funte, Die anade wollen ichenken, Daß

> 9. Nun, Gott gedenket mein. Er benfet mein im besten; Dieß

5. Ald Gott, gedenke mein! ift das schone wort, Das mich und tod Den untergang mir bort: Mein Gott gebenfet mein!

## Mel. & Gott, du frommer. (Pf: 38, 22.)

Mich Gott, verlagischut; Ach Gott, verlag mich 26. 21 mich nicht! Gieb nicht! mirtiegnadenhande; Achfüh= 2. Ach Gott, verlag mich

re mich, bein find, Daß ich ben nicht! Regiere bu mein wallen; lauf vollende Bu meiner felig= Uch laß mich nimmermehr In eit! Sei du mein lebenslicht, fund und schande fallen! Gieb Mein fab, mein bort, mein mir benguten geift, Bieb glau-

bengguverficht, Gei meine Mitreichem himmelsfegen Die lag mid nicht!

- 3. Ach Gott, verlaß mich nicht! Ich ruf aus bergens= grunde: Uch Söchster, stärfe mich In jeter bosen ftunte! nicht! Ich bleibe bir ergeben. Wenn mir versuchung nabt Und meine feel anficht, So glauben, driftlich leben Und Gott, verlag mich nicht!
- 4. Ach Gott, verlaß mich nicht! Romm anadia mir ent= acaen: Uch Bater, frone boch

ftart und fraft; Ach Gott, ver= werke meines amts, Die werte meiner pflicht, Bu thun, was bir gefällt; Ach Gott, verlaß mich nicht!

5. Ach Gott, verlag mich Bilf mir, o großer Gott. Recht meide nicht von mir: Uch felig scheiten ab, Bu febn tein angesicht; Silf mir in noth und tod; Alch Gott, verlaß mich nicht!

Cal. Frand, a. 1669 + 1725.

### Gigene Mel. (5 Mof: 4, 29. Jerem: 29, 13 20.)

- 27. Sieh, hier bin ich, 4. Rein, voll wonne, Wie Ehrenfönig, Lege die sonne, Ist, o seelenfreund, mich vor beinen thron; Edwa bein berg. Ich nur finde Noch die thränen, Rindlich sehnen ber funde Tödtend aift in mir Bring ich bir, bu Menschen- mit schmerz. Lag bich finten, iobn; Lag bich finten, Lag Lag bich finten, Edaff in mir rich finten, Bin ich gleich nur ein reines berg. asd und thon.
- ich bitt bid, Lente mich nach zu bir. Uch erscheine, Wann teinem finn; Dich alleine Ich ich weine, Bald mit beiner nur meine, Dein erfaufter erb bulfemir! Lag bich finden, Lag ich bin. Lag bich finden, Lag bich finden, Denn mein berg tich finden: Gieb bich mir und verlangt nach bir. nimm mich bin.
- Nichts, als reine freie gnat! freud' Sint nur ichmergen Die bu giebest, Wo bu liebest, Meinem bergen, Welches sucht Und man bich liebt in ber that. Die emigfeit. Lag bich finten, Lag bid finten, Lag bid fin= Lag tid finten, Großer Gott. ten : Der bat alles, ter bich bat. ich bin bereit!

- 5. Tief in nötben Silf mir 2. Gieh boch aufmich, Berr! beten, Rindlich beten, Berr,
- 6. Diefer zeiten Gitelfeiten, 3. herr, erhöre! Ich begebre Reichthum, wolluft, ehr' und

#### Mel. Chriftus, der ift mein zc. (1 Moi: 18, 3, Luc: 24, 29, 3ob: 15, 4, 5.)

Mich bleib mit teiner 4. Ach bleib mit teinem fe= gnate Bei uns, gen Bei uns, bu reicher Berr, Berr Jefu Chrift, Dag und bin | Das wollen und vermogen fort nichts schare Des bosen Durch teinen Geist vermehr. feindes lift.

Gei troft und beil beschert.

lichte Bei und in finfterniß, Der Beständigkeit verleihe, Silf funten macht zernichte, Und uns aus aller noth. mach bas berg gewiß.

5. Ach bleib mit beinem 2. Ud bleib mit teinem ichune Bei uns, bu ftarfer belt, worte Bei und, Erloser werth, Daß und terfeind nicht trute, Daß und beid' bier und torte Noch fäll tie bose welt.

6. Ach bleib mit beiner treue 3. Ach bleib mit beinem Bei uns, mein Berr unt Gott,

3. Steamann, g. 1588 + 1632.

# Mel. Berr Jesu Christ, mein's. (Pf: 25.)

29. De verlanget mich, boch unreines noch baran. Mein Gott, ich benfe ftets an vid; Zieh mich nach vir, nach tir mich went, Aus zion beine

bulfe fend!

2. Die sonnenblum folgt ih= rer fonn, Go folg ich bir, o mei= ne wonn; Nur wünsch ich, baß ich fonnte bier Gang frei von fünden folgen bir.

3. Doch leiter bat ber fünte gift Gold übel in mir ange= ftift't, Daß fich ber matte geift nicht fann Davor recht schwin=

gen himmelan.

4. Ach, wer wird mich be= freien boch Bon meinem schwe= ren fündenjoch? D Berr, ich febne mich nach bir: Befreie mich und bilf bu mir!

gericht't, Doch das vollbringen mir gebricht; Und wenn ich

Bach bir, o Gott, auch hab auts gethan, Rlebt

6. Gerente, takich bin tein find, Bergieb und tilge meine fund, Daßich zu bir mit freiem lauf Mich schwingen fonne bimmelauf.

7. Den finn ber welt rott in mir aus, Gei bu nur herr in meinem haus; Den schild tes alaubens mir verleib Und brich des feintes pfeil' entzwei.

8. Nach bir, mein Gott, laß mir fortbin Gerichtet fenn ben gangen finn; Ich eigne bich mir gänglich zu Und such in dir nur

meine ruh.

9. Hinmeg, binmeg, du ichnöre luft, Bleib mir auf ewia unbewußt! Was fortan 5. Es ift mein will nach bir mich vergnugen foll, Deg ift allein ter bimmel voll.

10. Ach alles, was mich reift

von bir, Du höchstes gut, das Gott, in dir allein Laß hinfort treib von mir; In dir, mein meine freude seyn! Anton Mrich, Herzog von Braunschweig, g. 1633 + 1714.

Mel. Berr Chrift, der einge. (3oh: 1, 9. 12. 3ef: 38, 17.)

tes lebenslicht! Lakleben, licht Und alle bosen lufte, Auf bak und wonne Mein blotes an= ich für und für Der fundenwelt gesicht Nach beiner anad' er= absterbe Und nach rem fleisch freuen Und meinen geist er= verderbe, Singegen leb' in dir. neuen; Mein Gott, versag' 6. Ach zunde beine liebe In mir's nicht!

ben Und wirf sie hinter bich; fann, Und bir zum wohlgefal= Lag allen zorn verschwinden, len Beständig moge wallen Dein beil erfreue mich. Lag Auf rechter lebensbahn. Deine friedensgaben Mein ars 7. Nun, Berr, verleib mir mes berge laben; Ud Berr, er= ftarte, Berleih mir fraft und

bore mich!

len Den alten, eitlen finn Und und thut; Singegen all mein lag mich bid erwählen, Daß finnen, Mein laffen und be= ich mich fünftigbin Bu beinem ginnen Ift bofe, und nicht gut. vienst eraebe Und bir zu ehren lebe Weil ich erlöset bin.

In mir, mein seelenbort, Und mach mich täglich neu! Wieb, öffne mein verständniß Durch daß ich beinen willen Getreu= bein lebendig wort; Damit ich lich mög' erfüllen, Und fteh' an bich gläube Und in der mir fraftig bei. wahrheit bleibe, Ja wachse! fort und fort.

30. Serr Jesu, gnaben = 5. Mit beiner fraft mich sonne, Wahrhaf | rufte, Bu freug'gen bie begier

meiner seele an, Daß ich aus 2. Bergieb mir meine fün= innrem triebe Dich ewig lieben

muth! Denn bas find anaten= 3. Bertreib aus meiner fee= werke, Die bein Beift schafft

8. Darum, bu Gott ter gnaben, Du Bater aller treu', 4. Befordre bein' erkenntniß Wend' allen feelenschaden Und

2. A. Gotter, g. 1661 + 1735.

Mel. Wenn wir in höchften. (3ef: 49, 6. Jac: 5, 19, 20.) leuchte, bie bich fennen nicht, 3. Und was fich fonft ver-Und bringe fie zu beiner beerd, laufen hat Bon bir, bas fuche

benichein, Die in irrthum ver- am himmel haben theil.

31. Defu Christe, lich noch ficht an In ihrem wahres licht, Er= sinn ein falscher wahn.

Daß ihre feel auch felig werd. Du mit gnad, Und ihr ver-2. Erfüll mit beinem gna= wund't gewiffen beil, Lag fie

führet senn, Auch die, so beim= 4. Den tauben öffne bas

gehör, Die stummen richtig bie zerstreuet gehn, Mach feste, reden lehr, Die nicht bekennen bie im zweifel stehn. wollen frei, Was ihres ber= 6. Sowerten fie mit uns zu= zens glaube fei.

verblendt, Bring ber, die fich ewiglich, Für folde gnade preivon uns getrennt; Bersammle, sen Dich.

gleich Auf erten und im him: 5. Erleuchte, Die ba find melreich, Sier zeitlich und bort

3. Seermann, g. 1585 + 1647.

Mel. Wer nur den lieben. (Phil: 1, 6. Pf: 108, 14.)

32. Mein Gott, bu frisch und unverzagt, Jedoch in weißt am aller bemuth, mir zuschreibe, Bas besten Das, mas mir gut und nüplich fei, Sinmeg mit allen Deingeifterfläre meinem geift, menschenfesten, Weg mit tem eigenen gebäu! Gieb, Berr! baß ich auf dich nur bau, Und dir alleine gang vertrau.

2. Reigalles aus, aus mei= ner feelen, Was rich nicht fucht und beine ehr; Ja, wollte es fich auch verbeblen, Co prufe felbit je mehr und mehr Die innere

bergens redlichkeit.

mabrheit sprechen: Du bist geschenkt Die seligfeit. Dein mein Abba, licht und beil; Du Beift, ter mir tieß macht be= beilest alle mein' gebrechen, kannt, Ist beffen sichres unter= Und schenkest mir an Christo pfand. theil; Du bist mein allerbester freund, Der's allzeit berglich mit mir meint.

Bater nennen, D abgrund ber hieher wunderbar geführt. Ja, barmbergigkeit! Go muß mir bort bei bir in ewigkeit Ift mir alles nüßen können, Was man bas beste noch bereit't. sonst heißet freuz und leid; Ja, auch bas bittre fuße ist, Wenn weise, Mein Bater, bin bein tu, o Gott, im bergen bift.

findlich gläube, Und nur fein großen namens rubm Stets

rein fo theures wort mir fagt. Was beine vatertreue beift.

6. Du unerschaffnes boch= stes wesen, Hast vor der welt an mich geracht, Und ba ich gar noch nicht gewesen, Den liebe= vollen schluß gemacht: Daß ich in Christo bein foll fenn, Und frei von aller höllenvein.

7. Dein find, mein Jesus, beschaffenheit, Und gieb mir hat vollendet, Was du beschlof= fen vor ber zeit, Sat schuld und 3. Daß ich fonn in ber ftrafen abgewendet, Und mir

8. Ich weiß nicht, was ich fonst foll sagen, Bon beiner treu, bie ich verspürt, Dag bu 4. Denn, fann ich bich nur mich haft in meinen tagen Bis

9. Nun, weil ich auf so viele eigenthum, Go gieb, tag ich 5. Drum gieb, tag ich recht auch bir zum preise Und teines

men an.

biene in gerechtigfeit Und bir wie in bofen tagen Gei bu liebter heiligkeit. mein troft, mein rath und 10. Dumußt das gute selbst freund. Ach gieb, taß eine ge= beliebter beiligkeit.

vollbringen, In worten, wer- gentreu Doch ftets in meiner fen und verstand; Drum reiche feele fei! mir in allen bingen Mus gna= 12. Nun, amen! es fei fest ren beine vaterhand; Denn beschloffen; Rur, daß bes beil'= bier gilt nicht, werlaufen fann; gen Geiftes fraft Bleib über

bilfs auch tragen, Giebmir ge= du mein und ich beine fei. ruld in leidenszeit; In guten

Blog fommts auf bein erbar= mich stets ausgegoffen, Die einzig alles gute schafft: Go 11. Leaft du mas auf, fo bleibts in ewigfeit dabei, Daß

3. Clauber, g. 1670 + 1721.

### Mel. Berr! wie du willt. (Pf: 5, 2. 3. 57, 11.)

33. Gott! beine güte 3. Ich bitte nicht um ehr weit die wolfen gehen; Du schen rühren; Des guten nafronst uns mit barmherzigkeit mens eigenthum Las mich nur Und eilft, uns beizustehen. nie verlieren. Dein mahrer Berr! meine burg, mein fels, ruhm sei meine pflicht, Der mein bort, Bernimm mein ruhm vor beinem angesicht flehn, mert auf mein wort, Und frommer freunde liebe. Denn ich will vor dir beten. | 4. So bitt ich dich, Herr

Lag mir, so viel ich haben muß, muth in noth, Das wollest bu Mach teiner gnate werden; mirgeben. Inteiner hand fteht Giebmirnurweisbeit und ver- meine geit; Lag tu mich nur stant, Dich, Gott, und ten, barmbergigfeit Bor bir im ren du gesandt, Und mich selbst tode finden. zu erfennen.

2. Ich bitte nicht um über- Zebaoth, Auch nicht um lan- fluß Und schätze bieser erten; ges leben; Im glücke bemuth,

C. R. Gellert, g. 1715 + 1769.

### Mel. Bom himmel boch (Phil: 4, 6.)

34. Ich fomme vor bein furcht zu bir, Gin berg voll angesicht, Ber- bemuth, preis und bank, Gin wirf, o Gott, mein fleben nicht; rubig berg mein lebenlang. Bergieb mir alle meine fchulo, 3. Gei mein beschützer in Du Gott der gnaden und ge- gefahr, Ich harre beiner im-buld! merdar; Ift wohl ein übel,

in mir, Ein berg voll lieb und rechte mich betecht?

2. Edaff bu ein reines berg bas mich fdredt, Wenn beine

ben verstand; Erhalt ihn mir, ber zu erfreun, Mich einen e Herr, mein hort, Und stärt' frohen geber feyn.
10. Gieb mir gefundheit und 5. Laß, deines namens mich verleih, Daß ich sie nüt, und

zu freun, Ihn stets vormeinen bankbar sei, Und nie aus liebe augen senn. Lak, meines glau- gegen sie Mich zaghaft einer bens mich zu freun, Ihn stets pflicht entzieh.

nem reiche tracht', und treu In und troft und beispiel giebt. allen meinen pflichten sei.

fraft mich an, Daß ich ben auch im alter nicht.

fieg erlangen fann.

fleiße glud und beil.

9. Schenft beine band mir

4. 3ch bin ja, herr, in tei- überfluß, Co laß mich mäßig rer hand, Bon bir empfing ich im genuß, Und, durft ge bru-

burch liebe thatig feyn! 11. Erwecke mir stets einen 6. Das ift mein glud, was freund, Der's treu mit meiner ou mich lebrit; Das fei mein wohlfahrt meint, Mit mir in alud, tak ich zuerst Nach tei= teiner furcht sich übt, Mir rath

12. Bestimmft du mir ein 7. Ich bin zu schwach aus langres ziel, Und werden mei= eigner fraft Bu fiegen über lei- ner tage viel: Go bleib bu tenschaft; Du aber ziehst mit meine zuversicht, Berlag mich

13. Und wird fich einst mein 8. Gieb von ten gutern bie- ente nahn, Go nimm bich fer welt Mir, Berr, so viel als meiner berglich an, Und fei, bir gefällt! Gieb beinem fnecht burch Chriftum, beinen Cobn, ein mäßig theil; Bu feinem Dein schirm, mein schilt, und großer lobn!

I. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

# II. Lieder von Gottes Wesen.

# Dreieinigfeit.

Gigene Mel. (Luc: 2, 14. Pf: 138, 2.)

Mein Gott in der | 2. Wir beten an und loben bob fei ehr, Und bich Fur beine ehr und banten, bank für feine gnade, Darum Dag du, Gott Bater, ewiglich daßnun und nimmermehr Uns Regierst ohn alles wanten; rühren fann ein schate: Ein Bang ohne maag ift beine moblgefall'n Gott an uns bat, macht, Allzeit geschieht, mae Nun ift groß fried ohn unter= | Du bedacht : Wohl uns tes gulaß, All fehd bat nun ein ende. ten Berren!

3. D Jefu Chrift, Cobn 4. Dbeilger Beift, Dubochftes eingeborn Deines bimmlischen aut, Aller beilfamfter Tröiter! Baters, Berföhner terer, Die Bor fatans macht fortan beverlor'n, Du ftiller unfere ba= but, Die Jesus Chrift erloset bers! Lamm Gottes, beilger Durch marter groß und bittern herr und Gott, nimm an tie tob; Wend allen jammer ab bitt in unfrer noth, Erbarm und noth; Darauf wir uns tich unser aller!

verlaffen.

Rad uraltem lat. Drig. N. Decius, um 1524.

### Gigene Mel. (Cvb: 4, 5. 6.)

36. 23 an einen Gott, ten heilgen Geift im glauben, Ediopfer himmels und ber er= Fur uns, tie wir war'n verlo= ten, Der fich zum Bater geben ren, Um freuz gestorten, und bat, Daß wir seine kinder wer- vom tot Bieder auferstanden ten: Er will uns allzeit ernäh= burch Gott. ren, Leib und feel auch wohl 3. Wirglauben an ben beil= bewahren, Allem unfall will er gen Geift, Gott mit Bater und in seiner macht.

fum Chrift, Seinen Cobn und geben werten: Das fleisch foll unsern Berren, Der ewig lei auch wieder leben : Nach Die= bem Bater ift, Gleicher Gott fem elend ift bereit Uns ein levon macht und ehren: Bon ben in ewigfeit. Umen. Maria der junafrauen Ist ein

Wir glauben all mahrer mensch geboren Durch

wehren, Rein leid foll uns wis tem Cobne, Der aller bloten terfahren: Er forget für uns, tröfter beißtllnd mit gaben gie= but't und wacht, Es steht alles ret schone: Die gang' driften= beit auf erden Sält in einem 2. Wirglauben auch an Je= finn gareben: Sie all fund ver=

M. Luther, a. 1483 + 1546.

#### Mel. Wie fcon leucht't une ber morgenftern zc. (Pf: 100, 2. - Que: 1, 47.)

nicht bift, Berr Gott, ber toch Berr, Erlofer, Jefus Chrift, mein alles ift, Mein troft und Mein friede und mein leben! meine wonne? Bist bu nicht Seilst bu mich nicht, wo find' fchilt, wer becketmich? Bift bu ich beil? Bift bu nicht mein nicht licht, wo finde ich Im fin= wo ist mein theil? Giebst du stern eine fonne? Reine Reine, nicht, wer wird geben? Meine Wahre freute, Auch im leite, Gine Bahre freute, Wahre Much für funden, Ift, Berr, weice, Wahre gabe Sab' ich, außer bir zu finden.

37. Mas freut mich 2. Was freut mich noch, wenn bu's nicht bift? Mein wenn ich Jesum habe

3. Was freut mich noch, ich bin? Silfft bu nicht, wer wenn tu's nicht bift, D Beift, will troften? Meine Gine ber und gegeben ift Bum fub- Wahre freute, Troft im leite, rer ter erlösten? Bift bu nicht Beil fur icharen, Ift in bir, mein, was sucht mein sinn? v Geift ber gnaden! Kübrit du mich nicht, wo fomm Db. Ar. Siller, g. 1699 + 1769.

Mel. Wie schon leucht't. (Dffenb: 7, 11. 2c. 3cf: 6, 3.)

mehr Kuralle seine werke; Von neu geboren, Der und mit ewigfeit zu ewigfeit Cei in glauben ausgeziert, Dem uns allen ihm bereit Dant, brautigam uns zugeführt, weisheit, fraft und ftarte! Den hochzeittag erforen! Beil Klinget, Singet, Froh und uns, Beil uns! Da ift freude, eilig: "Beilig, beilig, Beilig, Daist weite, Simmlisch Man= ist Gott, Unser Gott, ter Herr na Und ein ewig Hossanna! Rebaoth!"

gemeinschaft, Die wir baben Unfer Gott, ber Berr Bebaoth!" Und barin wir und erlaben.

preis und ehr ger Geist, Sei ewiglich von Sei unsrem Gott je mehr und uns gepreist, Durch ben wir

4. Sallelujah! Lob, preis 2. Sallelujah! Preis, ehr und ehr Gei unfrem Gott je und macht Sei auch bem Got= mehr und mehr Und seinem teslamm gebracht, Intem wir großen namen! Stimmt an fint erwählet, Das uns mit mit aller himmel schaar Und seinem blut erkauft, In teffen finget nun und immertar Mit tor wir find getauft, Das fich freude Umen, Umen! Klinget, mit uns vermählet! Beilig, Ginget: "Gnavig, berrlich, Selia Ift die freundschaft Und Beilia, beilia, Beilia ift Gott,

Darmitatter Gefangb. v. 1698.

Mel. O Jesu Christ, mein's. (4. Mos: 6, 24. 25. 26.)

39. Vrunn alles heils, 3. Der herr, ber heiland, unfer licht, Uns leuchten lag Und öffnen unfern mund por fein angesicht, Dag wir ibn bir; Aus beiner Gottbeit bei- ichaun und glauben frei, I al ligthum Dein hober segen auf er uns ewig anadig sei! uns fomm!

bei uns bleib, Er segne uns uns erbeb, Dag uns sein tild nach seel und leib, Und uns werd eingebrückt, Und geb une behüte seine macht Bor allem frieden unverrückt! übel tag und nacht!

4. Der Berr, ter Trofter, ob 2. Der Berr, ber Schöpfer, und fcweb, Sein antlig über

5. Jebovab, Bater. Cohn

und Geift, D fegensbrunn, ber und bein's lobs und fegens ewig fleußt, Durchfleuß berg, voll! finn und wantel wohl, Mach G. Terfteegen, a. 1697 + 1769.

### Mel. Run danket alle Gott 2c. (2 Cor: 1, 3.)

Gott, mein licht, mein leben; leben, Des Baters werther Mein Schöpfer, teffen hant Geist, Den mir der Sohn gege-Mir feel und leib gegeben, ben; Der mir bas bergerquidt, Mein Bater, ber mich Schütt Der mir giebt neue fraft, Der Vonmutterleibe an, Der jeden mir in aller noth Rath, troft augenblid Nur gutes mir ge= und hülfe ichafft. than.

Mein Gott, mein beil, mein le= alle creatur Mit lob und preis ben, Des Baters liebster Cobn, erbebet; Gelobet fei ter Berr, Der fich für mich gegeben, Der Deß name beitig beißt, Der mich erlöset hat Mit feinem ein'ge mabre Gott, Gott Bater, theuern blut, Der mir im glau= Sohn und Geift! ben schenft Das allerhöchste

aut!

Gelobet fei ber 3. Gelobet fei ber Berr, Dein Mein Gott, mein troft, mein

4. Gelobet fei ber Berr, 2. Gelobet fei ber Berr, Mein Gott, berewig lebet, Den

Sob. Dlearius, a. 1611 + 1684.

# Berrlichkeit und Majestät.

Giane Mel. (2 Mof: 15, 2. Pf: 139.)

ftarte; Groß ist fein nam, Gott, Und Gott in emgen gei Und groß find feine werte, Und ten! Berr aller welt, wer ift alle himmel sein gebiet.

2. Erwill und spricht's: So 5. Was ift und war, Im find und leben welten, Und er himmel, erd und meere, Das gebeut, Go fallen burch fein tennet Gott; Und feiner werfe ichelten Die bimmel wieder in beere Sind ewig vor ibm of= ibr nichts.

feine wahl bas befte. Erherricht bag ich ficher rube: Er ichafft, als Gott, Und feines thrones was ich Bor over nachmals feste Ist wahrheit und gerech= thue, Und er erforschet mich tigfeit.

41. Gott ift mein liet! 4. Unendlich reich, Ein meer Eriftber Gottber von feligfeiten, Don anfang vir aleich?

fenbar.

3. Licht ift fein fleit, Und 6. Er ift um mich, Schafft, und tich.

oter gete; Db ich ans meer, nes Echopfers macht. Db ich gen himmel flobe, Co 12. Der fleinste balm Ift

ift er allenthalben ba.

wie oft 3ch gutes thu und lied und fein vialm. feble, Und eilt mir anavig bei= auftebn.

sollte. Da ich noch unbereitet

mar.

Berr, immertar Goll beines band mein leben balt? namens ebre, Dein lob inmei= 15. Ift Gott mein fcut, nem munte fenn!

Bon teinen muntern faffen? mel und nach erten, Und biete

7. Er ift mir nab, 3ch fice werden laffen, Berfundiat feis

beiner weisbeit fpiegel. Du 8. Er fennt mein flebn Und luft und meer, Ihr auen, thal allen rath ter feele. Er weiß, und hügel! Ihr feid fein lob=

13. Du tränfst bas land. Kübrst uns auf grüne weiten, 9. Er wog mir bar, Was er Und nacht und tag, Und forn mir geben wollte, Schrieb auf und wein und freuden Em= sein buch, Wie lang ich leben pfangen wir aus beiner hand.

14. Rein sperling fällt. Berr, obne beinen willen: 10. Nichts, nichts ist mein, Collt ich mein berg Richt mit Das Gott nicht angehöre. tem trofte stillen, Dag teine

Mill Gott mein retter merten. 11. Wer fann bie pracht So frag ich nichts Nach bim=

Ein jeter staub, Den tu baft felbst ter bolle trut.

C. F. Bellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Run danket alle Gott. (Di: 8. Apostelg: 14, 17. Spriiche 23, 26.)

in allen landen! Die himmel Der fonne majestat, Den und ihr beer Sind durch dein mond, den du bereitet, So wort entstanden; Du sprichst, sprech ich: "was ist boch Der unt es geschieht; Gebeut'ft, fo mensch, bag bu fein bentst, fteht es ta! Mit allmacht bist Und tag du täglich uns Un= bumir Und auch mit gutenah. gablig gutes schenkft?"

2. Du bist der Gott der fraft, 4. Wie schaafe läßt bu und Dich preisen erd und meere, Auf grüner aue weiden, Und himmel predigen Die Rährst uns mit speif' und wunder beiner ehre. Dich bet trank, Füllst unser berg mit ich tankbar an; Mein beil freuden. Du fabst mich, eh' fommt von bem herrn, Du bie welt Roch ihren ursprung borft ber menschen flebn Und nahm; Gebachtestanätig meir tu erretteft gern.

42. Wennich tie herrlich ift, o 3. Wennich bie himmel feb, Dein nam' Die bu, Berr, ausgebreitet,

Eb' ich ins leben fam.

5. Du wogft mein glud mir 7. Auch wenn fein menich bar Und leiden, die mich üben; mich sieht, Will ich die funde Und meiner tage gahl Ist in flieben, Denn du wirst alle bein buch geschrieben. Du bift welt Bor bein gericht einst zieter frommen schut, Du bist ben. Ich will, wenn sich mein ter muten ruh, Ein Gott, ter fleisch Sinsehnt, wo du nicht gern verzeiht; D Gott, wie aut bift, Bedenken, bag mein leib, bift bu!

Dein weg ist fried und leben; Rach allem aluck ber erbe. Wie follt ich bir, bem Gott Wenn ich nur Deiner buld. D Der liebe, widerstreben? Um= Gott, versichert werde? Wie sonst lockt mich die welt, Die fanft ift bein gebot: "Gieb breite straßen giebt; Ich baffe mir bein berg, mein sobn, Und

auge fieht!

D Gott, bein tempel ift.

6. Herr! bein gebot ist beil. 8. Was frag ich außer bit ibren weg, Weil mich bein wandle meinen weg; Ich bin bein schild und lobn.

Rad bem Luneburger Wefangb.

48. Der berrift Gott und 4. Wo waren wir, wenn feinermehr; Froh- feine fraft Uns nicht gebildet lockt ibm, alle frommen! Wer batte? Er fennt uns, fennet. ist ihm gleich, wer ift wie er, was er schafft, Der wesen ganze Go herrlich, fo vollkommen? fette; Bei ibm ift weisheit und Der herr ift groß, fein nam' verftand, Und er umivannt iftgroß, Er ift unendlich, gren= mitseiner hand Die erde fammt genlos In seinem gangenwesen. Dem bimmel.

er ift; Wer strebet nicht verge= nicht fern? Weiß er nicht aller bens, Ihn auszusprechen? wer wege? Wo ist bie nacht, ba ermist Die dauer seines le= sich dem Berrn Gin mensch bens? Wir menschen find von verbergenmöge? Umfonftbullt gestern ber; Eb' noch die erde ihr in finsterniß, Was ihr be= war, war er, Und eber als bie ginnt; erfieht's gewiß, Er fieht bimmel.

strömt ein licht, Das ihn vor ohne bich, D herr, vor seinem uns verhüllet; Ihn fassen alle falle? Allgegenwärtig breitet bimmel nicht, Die feine fraft fich Dein fittig über alle. Du erfüllet. Er bleibet ewig, wie bift voll freundlichkeit, voll er war, Berborgen und auch buld, Barmbergig, gnabig, voll affenbar In seiner werfe mun= geduld, Gin Bater, ber ver= rern.

Mel. Mun freut' euch. (3ef: 44, 6. 45, 5. 6. Pf: 95, 1-8.)

2. Er ift und bleibet, wie 5. Ift er nicht nah? ift er es schon von ferne.

3. Um seinen thron ber 6. Wer schützt ben weltbau iconet.

7. Unsträflich bist du, bei= 8. Dir nur gebühret lob lig, gut Und reiner als Die und bank, Anbetung, preis fonne; Bobl tem, ter teinen untehre; Kommt, wertet Got= willen thut; Denn du vergiltst tes lobgesang, Ihr, alle feine mit wonne. Du baft unfterb= beere! Der Berr ift Gott und lichfeit allein, Bist felig, wirft feiner mehr! Weriftihm gleich, es ewig fenn; Saft freuten, wer ist wie er, Go berrlich, fo Gott, Die fülle.

pollfommen?

3. A. Cramer, geb. 1723 + 1788.

Mel. Wachet auf, ruft und die ftimme. (Pf: 145, 3.)

124. Groß ist Gott, wo= 3. Weh! die menschen wur= tiefen groß, groß in ber bobe, gefall'nen finder, Cab ihr ver= In allen seinen werfen groß! terben, ihren tob. Groß an Ihn, ten Gott ter macht und gnade und erbarmen Salf er stärke, Erheben feiner bante uns, ten verlaff'nen armen, werke; Die gange schöpfung Der machtige, ter gnad'ge macht ibn groß. Die bimmel Gott. Berab von seinem thron sagen laut: Uns bat ter herr Gab er uns seinen Cobn. gebaut. Hallelujah! Auf jeder Hallelujah! Groß ist uns Gott flur In ter natur Verberrlicht Durch Chrifti tot! Un liebe ihn bie creatur.

ichen febe, Dieß meisterstück beserben. Doch größer wird er und wundernd sebe, Dann wird mir einst werden, Wenn wir von Gott im menschen groß. Groß angesicht ibn sehn. Wenn wir ift er an uns durch milde, Denn einft vor feinem throne, Befe= und ichuf Gott nach feinem liget in feinem Cohne, Mit en= bilte, Uns fiel bas allerschönfte geln Gottes ihn erhöhn. Dann, loos. Er fcuf zur ewigfeitling in ter berrlichteit, Dann fingen mit unfterblichkeit. Sallelu= wir erfreut; Sallelujah! Groß jah! Gott! Waren wir, Wir ift ter Berr! Niemand wie er! alle hier Unsterblich noch und Und alles bringt ihm lob und äbnlich bir!

groß ift unser Gott.

2. Und wenn ich ten men= 4. Alles macht ihn groß auf ebr'.

Ch. G. Frobberger, geb. 1742.

# Ewigfeit und Unveranderlichfeit.

Mel. Gott ift mein lied. (Pf: 90, 2-4. Pf: 102, 26-29.) 45. Serr Gott, bu bift allen ewigfeiten, Ch erd und Die guflucht aller himmel worden war.

zeiten; Denn du bift Gott In | 2. Was bin ich, Berr? Was

find ber menschen finder ?| hoffnung beiner fnechte. E. Etaub ift vor bir Der beilge, trau'n auf bich, Es ichnitt fie wie ter funter. Du aber bleis teine rechte: Denn fie fint

best für und für.

bimmel mit ber erben Wie ein licht in runfeln ftunten. Eo gewand Bon bir verwandelt fteh' ich fest Und bleib unüber= werten. Rur bu, Gott, bift wunden: Dein Gott, mein unwantelbar.

4. Das ift ter troft, Die

ewig, ewig bein. 3. Es werden noch Die 5. Das sei mein troft, Mein fels, bu bleibeft mir.

Mel. Liebster Jesu wir find 2c. (Jac: 1, 17. 4. Mos: 23, 19.)

Chrfurchtsvoll dich zu erheben! zu bleiben.

beit war, Wird es ewig bleiben luft Mich in guten werken übe! ibn zur richtschnur mablen! feblen.

schenkind, Daß bich etwas vergebn; Alle welt mird mich reuen follte. Immer bleibst bu verlaffen; Doch burch tich gleich gefinnt; Bas bein rath= werd' ich bestehn; Deine band schluß vormals wollte, Willst wird mich umfassen, Wenr. bu noch. D bilf uns allen ich einst von binnen scheite. Thun nach beinem mobige= Ewig bift bu meine freute. fallen!

ein feind Derer, Die bas un= ber erben! Diefe beine ewig= recht üben. Immer bleibst bu, feit Tief ins berg gepräget Gott! ein freund Derer, Die werben; Go werd ich, mein rasqutelieben. Lagunstarin Gott, bort oben Dich auch idon auf erden Deinem bilbe ewig, ewig loben. äbnlich merten.

46. Gott! du bist von 5. Deine worte trügen nicht; emigfeit, Und Du bist ewig ter getreue, Der teinherrlich großes wesen Aen = tas halt, was er verspricht. tert sich zu keiner zeit; Du D taß bieß mich stets erfreue! bleibst stets, was du gewesen. Laß nur beinen geist mich trei= Lag vieß meinen geift beleben, ben, Dir, Berr! auch getreu

2. Ewig und unwandelbar, 6. Stets ist wohlthun beine 3st, o Gott! dein hohes wis- lust; Ewig mahret deine liebe: sen; Was dir einmal mahr- Wohl mir! wenn ich auch mit muffen. Niemals fann bein Dann, o Berr! wird's meiner ausspruch feblen. Lag mich seelen Nie an mabrer freude

3. Herr! bu bist fein men= 7. Erd' und bimmel wirt

8. Lag mir toch zu aller 4. Immer bleibst bu, Gott! zeit, Berr bes bimmels und

# Allmacht und Allweisbeit

Mel. Mir nach, fpricht C. (Pf: 115, 3. Pf: 33, 9. Luc: 1, 37.)

ift ras reiner berrlichteit Und führ auf. teinen thaten gleichet. Es ift 5. Was für ein munter bei= fein bing fo groß und fcwer, ner macht Wird unferaugeinft Das bir zu thun nicht möglich seben, Wenn nach ber langen mär.

fußen. Du führeft beinen an= werden lag'ft! Schlag fort Bei allen binder= 6. Allmächt'ger! mein er=

fein auge fab.

gebau Allmächtig aufgeführet: zeugen beiner fraft, Die aus Eszeugen erd und himmel frei, dem tode leben schafft! statt.

mogen Beit über Die gesetze alles fann, Die alles ichafft.

47. Ferr, beine allmacht steigt, Die Die natur bewegen. selbstrein wesen reichet. Nichts lauf Debst bu nach weiser will=

arabesnacht Die tobten aufer=

2. Du fprichft, und auf bein fteben! Wenn bu von unferm mädztig wort Källt alles bir zu ftaub tenrest Zuneuenförpern

niffen : Du winfft, so ftebet staunter geist Wirft fich vor bir eilends ta, Was vorber noch barnieber. Die obnmacht, wie du selber weißt, Umgiebt noch 3. Du baft vies große welt= meine glieder. Mach mich zum

Daß fie bein arm regieret. 7. Ach! zund in mir ben Dein wort, bas fie geschaffen glauben an, Der fich auf bich bat, Ift ihnen an ber pfeiler verlaffe. Ift etwas, bas ich fürchten fann, Wenn ich bich,

4. Die mense vieler wunder Berr, umfaffe? Run, Gott. geigt, Day Schöpfer, bein ver- ich traue beiner fraft, Die 3. 3. Rambad, geb. 1693 + 1735.

Mel. Jefu leiden, pein zc. (3ob: 13, 7. Bebr: 10, 35.)

29. Raffet nur ben meis maße; Fraget nicht mit unges fen Gott Nach bes buhr, Was erthu' und laffe. Er lieben maden, lleberlaft ibm fanatjanicht beutean, Erft für cure noth Und verworr'ne ja= euch zu forgen; Alles, was euch chen; Geine weisheit weiß ja nugen fann, Ift ibm unverwohl, Wenn fie bulfe geben, borgen. Wo und wie sie rathen soll In 3. Was ter weise Gott nur rem aangen leben.

thut. Was er ichafft auf erben

2. Schreibt dem weisen Gott Das muß uns gewißlich gut nicht für Stunden, geit und Unt erfprieglich werden: Bingen gleicht is fachen nicht, Wie mich nach beiner treu', Bie es wir gerne wollten, Und wie fie bir gefället. Webt es mir gleich nach unferm licht Etwa geben binderlich Sier aufdieser erden. follten. Lag mich nur, ich bitte bich.

4. Drum, allweiser Gott, Endlich selig werden!

dir sei alles beimgestellet; Leitel

### Mel. Wer nur den lieben. (Pf: 103.)

alles fieht, erfennt, verfteht! bar aud zur that. Wenn tau= Nichts ift so groß, nichts so ge- fend binderniffe tommen, So ringe, Das nicht nach beiner triumphirt bein bober rath. ordnunggeht. Sieist's, die dei- Den besten zweck mablt bein ne große welt In ihrer dau'r verstand; Die mittel stehn in und pracht erhält.

werke! Was unsern augen fern seele Des eigend untels tourbeit und nab! Steht alles, wie durch auf; Damit fie bid zum leit= beine stärke, Go auch durch stern wähle In tiefes lebens beine weisheit da. Unendlich, ganzem lauf. Ich weiß den weg Berr! ift bein verstand; Der bes friedens nicht: Ach gonne ganze weltbau macht's be= mir bein sich'res licht!

fannt.

banden, Mit welchen du die fen rath geführt. Dein geift weltgemacht, Regier'ft du auch muß bir Die ehre geben, Daß an allen enden, Was bein du auf's best. .. ich regiert. D verstand hervorgebracht. Du leite mich durch welt und zeit brauchst, o unerschaffnes licht! Sinüber in die ewigfeit! Der menschen rath und bei= stand nicht.

4. Basduzuthundirvoge. aller binge, Der nommen, Das fommt unfeht beiner band.

2. Die vielen mundervollen 5. Dweisheit! bede meiner

6. Du haft mich burd mein 3. Mit eben diesen meister= ganges leben Nach teinem wei=

3. 3. Rambad, a. 1693 + 1735.

# Allgegenwart und Allwiffenbeit.

Mel. Was Gott thut, das ift wohlgethan zc. (2 Chron: 16, 9. 3ef: 40, 27. 2 Tim: 2, 19.)

Der Bater fennt wähle! Ift er nur bein, Bifton Dich. Kenn' auch nur fein; Mag bich bie welt ibn, Erfenn' ibn wohl, v seele! verkennen: Er wird fein kind Db finst're wolfen bich um= bich nennen. giebn: Den höchsten freund er= 2. Der Bater fennt bich.

Sei bein schmerz In beiner lug, Rein frevlertrug. Was bruft verborgen: Es weiß um nachte bicht umgeben, Duß ibn bas vaterberg; Ihm flage einst ans licht sich beben. beine forgen. Bu Gott empor! 5. Der Bater fennt bid. Bernimmt fein ohr, D drift, Segneftbu Webeim bie armen, tein banges febnen: Dein Ba- franken? Berklärft bu einfam ter zählt Die thränen.

Deine fraft, Dein beil bat er Der Bater beift. Rein ftilles ermeffen. Der felbft bem wurme thun, fein finnen Rann feinem freute schafft, Der follte bein aug' entrinnen. vergeffen? Nicht mabne fern, 6. Der Bater kennt bich. Die hand tee herrn! Wenn Gei tie babn Der gufunft bulf' und luft bir frommen, nicht verfundet: Des lieben

Lag tie macht Der funte nie mer fcheu Gei ihm getreu! Der dich beugen! Gott schaut dich, em'gen liebe flügel Trägt bich wo fein richter wacht; Berehre auf zions bugel! Diefengengen! Ibn täuscht fein

gablt Die thränen. Deine ruh Durch himmlifche 3. Der Bater fennt bich, gebanten ? Dich fieht ber geift,

Wird feine frunde tommen. Baters blide fab'n, Was hier 4. Der Bater fennt bidy. feinaug'ergrundet. Mitfrom=

20. M. Freubentheil, g. 1771.

Mel. Mir nach, fpricht Christus. (Spr: 15, 3. Pf: 34, 16. 17. 1. Petr: 3, 12.)

wirtst an allen enten. Wo ich sei. nur bin, herr aller herr'n, 4. Du merkst es, wenn bes Bin ich in teinen banten, bergens rath Berkehrte mege Durch bich nur leb' und athme mablet; Und bleibt auch eine ich, Und beine rechte schützet bose that Bor aller welt per= mid.

bu; Du prufeft meine feele. rung vaterlich. Du siehst es, wenn ich gutes 5. Du borest meinen seuf=

famfeit Dein berg an bich er= mit beinem troft mein berg. gebe, Unt, über teine buld er= 6. D brud' Allgegenwärti=

51. Die bist bu, bochster, Co borst bu es, und stehst mir von und fern; Du bei, Daß ich bir immer treuer

beblet: Go weißt bu fie, und 2. Was ich gebente, weißest zuchtigft mich Bu meiner beff'=

thu'; Du fichst es, wenn ich zern zu, Daß hülfe mir erschei= feble. Nichts, nichts fann bei- ne. Boll mitleit, Bater! jab= nem aug'entfliehn, Und nichts left bu Die thränen, Die ich mit beiner band entziehn. weine. Du fiehft und mageft 3 Wenn ich in stiller ein= meinen schmerz, Und stärtst

freut, Lobsingend bich erhebe; ger! Dieg tief in meine feele.

Daß, wo ich bin, nur bid, o Rach teinem wort mich ban-Berr! Mein berg gur guflucht beln; Und ftarfe mich bann mable: Daß ich bein beilig auch mit fraft, Ber bir getroft auge icheu', Und bir zu bienen zu manteln. Daß bu, o Gott! eifrig fei.

7. Laf überall gewiffenhaft und beil'ge meinen geift.

ftets um mich feift, Dieß tröft'

C. C. Siurm, a. 1740 + 1786.

### Mel. & Gott, du frommer Gott ic. (Pfalm: 139)

nie verborgen; Du kennstmein Go fucht' ich boch umfonft, ganges thun, Siehstallemeine Auch ba bir zu entflieben. forgen. Was meine seele benft, Denn auch Die finsterniß 3ft War dir bereits befannt, Ch' vor dir belics licht; Die nacht der gedanke noch In meiner glänzt wie ber tag Vor beinem feel' entstand.

2. Nie spricht mein mund ein wort, Das du, o herr! nicht wiffest. Du schaffest, was dir gebildet, Gott! Bon dir ich thu; Du ordnest, du be- geführt ins leben. Ich banke schließest, Was mir begegnen foll. Erstaunt seh ich auf bich; Wie groß ist bein verstand, war, Schon väterlich geracht. Wie wunderbar für mich!

Höchster! ba; Kubr ich zur tief schon offenbar. binab; Auch bier bist du mir nah!

flichn, Die fittige vom mor= find ohne fdyranten. Mit ebr= gen: Gelbst an tem fernsten furcht will ich stets Auf bich, meer Blieb ich bir nicht ver- mein Schöpfer, febn, Dir felborgen. Und blieb ich bier auch gen und bein lob, Go gut it aleich Den menschen unbe= fann, erbobn. fannt: Gott! fo umschlöffe 9. Erforsche mich, mein mich Doch beiner allmacht Gott! Und prüfe, wie ichs bant.

52. Serr! bu erforscheft 5. Wollt ich in finfterniß mich, Dir bin ich Mich beinem aug entzieben; angeficht.

6. Im mutterleibe ichon Warich von dir umgeben, Bon bir, bag bu Mich munterbar gemacht, Und meiner, eh' ich

7. Du fanntest mein gebein. 3. Wohin, wohin foll ich Ch'idyans licht gefommen, Da Vor beinem geiste flieben? Un ich im bunkeln erst bie bilbung welchem ort fam ich Mich bei= angenommen; Dein auge fah nem aug' entrieben? Kübr ich mich schon, Eb' ich bereitet mar, zum himmel auf: Go bift du, Und meiner tage lauf War dir

8. Was für erkenntniffe, Für töftliche gebanken! Iln= 4. Nähm ich auch, schnell zu zählbar find fie mir; Denn fie

meine, Dbid rechtschaffen bin,

Wie ich von außen scheine, leite meinen gang Huf ebnen, Sieb, ob mein fuß vielleicht fichern pfat. Sich einem irmeg naht, Und

3. 21. Cramer ? geb. 1723 + 1788. G. Rufter ? geb. 1762.

# Beiligkeit und Gerechtigkeit.

Mel. & Gott, du frommer G. (3 Mof: 19, 2. 1 Petr: 1, 16.)

53. Gott, ter bu beilig 4. Berbinde bu bich felbft 3m Geift mit unfern feelen, auch beilig leben. Und unfrelei- Daß wir bes schmalen wegs berdir Zumreinen opfer geben. Zum leben nicht verfehlen. Ach, wie hat von geburt Des Rimm weg, was unrein ift, fleisches bose lust Mit einem Und wider dein gebot, Damit fündenheer Erfüllet unfre Die funde nicht Uns fturze in bruft!

2. Bor teinem richterstubl Rann ja fein menich besteben, Wenn bu ten fleischessinn Im Rach bir und teinem Gobn grunde willstanseben, Sammt Steh unser gang verlangen; aller eitelfeit, Die unfer berg Befreieunsern geift Bonfchnoanficht; Ein gräuel find wir, berluftepein, Und lagung gott

3. Drum bilf uns boje luft, bier werd' vollbracht.

ten tob.

5. Ach! laftein Gottesbild In und von neuem prangen! Berr, Bor beinem angesicht. licher Natur theilhaftig feyn.

6. Nimm , as zum tempel Durch beines Geiftes ftarte ein, Dherr, nach leib und feele! Bezwingen, und mit ernft 21ch, lautr' uns burch und Stets flichn tesfleifches wer- Durch, Und bich mit uns verfe; Damit ver glaub und geist mähle In Christo, unserm Behalte fieg und macht, Und Berrn, Dem reinen Menschen= bein bochbeil'ger will Bon uns fohn, Den nur ein reines berg Wird schaun auf seinem thron!

Mel. Freu' dich fehr, o meine 2c. (Pf: 5, 5. Pf: 93, 5.)

54. Gott! vorteffen an= 2. Geilig ift tein ganges me= reiner wantel gilt! Ew'ges Ewig bist du so gewesen Und licht, aus reffen lichte Stets Die fo bleibst du für und für; Was reinste flarbeit quillt! Deines rein wille mablt und thut, Ift namens heiligfeit Werbe ftets unfträflich, recht und gut, Und von uns gescheut. Laß sie uns mit beines armes fixrte Wirkst Doch fräftig bringen, Nach ber bu stets vollkommne werke. beiligung zu ringen.

3. Berr! du willit, bag beine

finder Deinem bilde abnlich fen, Gabft bu beinen Sohn basen'n, Nie besteht vor bir ber bin; D so reinige vom bosen funder, Denn du bift volltom= Durch ihn unfern gangen finn; menrein. Dubiftnur der from= Bieb und, wie bein mort ver= men freunt, lebeltbatern bift beifit, Gieb uns beinen guten du feind. Werbeharrt in feinen Beift, Dag er unfern geift re= fünden, Kann por dir nicht giere Und in alle mabrheit anate finten.

4. D fo laß uns nicht ver= 6. Jedeneigung und begier= scherzen Wastu uns haftzuge= te, Jede that fei bir geweiht; racht, Schaffe in uns reine Unsers mantels größte zierte bergen, Tot' in uns ter funde Sei rechtschaffne beiligfeit! macht! Denn mas find wir, Mach uns teinem bilte gleich! Gott, vor bir? Du bift beilig, Denn zu beinem himmelreich aber wir Gind verderbt, und Wirft du, Berr! nur bir erhe= wer fanngablen, Großer Gott, ben, Die im glauben beilia wie oft wir feblen?

5. Une von funden zu erlo= | g. ch. Bimmermann, g. 1702 + 1783.

führe.

leben.

#### Del. Es ift gewißlich an der Beit. (Röm: 2, 6-11, 2 Cor: 5, 9. 10.)

alle welt fich ftellen; Du wirft in gend wirmet. ibrem angesicht, Auch mir mein urtheil fällen. Dlag mich bein recht und gut, Und bift ein gericht stets scheun, Und bier freund ter frommen. Wer bei-

einst zu besteben. tinder, Bestimmest jedem sei= er foll, Rach bem geset voll= nen lohn, Dem frommen und fommen. rem sunder. Nie siehst du die 5. Doch dem, der dich, o personen an; Auf bas allein, Gott, nicht scheut, Dem fre= gerechter Richter!

53. Gerechter Gott, vor aller welt, Daß bir ber eifer wohlgefällt, Den man ber tu=

4. Ja, Herr, tu liebst, mas mit ernst beflissen seyn, Vor bir nen willen gerne thut, Wird von bir aufgenommen; Gein

2. Du fiehst von deinem fe= werf und bienst gefällt bir sten thron Auf alle menschen= wohl, Ift er gleich nicht fo, wie

was wir gethan, Siehst bu, velnden verbrecher, Der bein gefet und recht entweibt, Bift 3. Viel autes und barmber= bu ein ftrenger racher. Berach= zigfeit Giebst bu ichon bier ben tung, elent, ichmerz und bobn, frommen; Du schützest sie vor Bewissensmarter fint fein mandem leid, Darein Die fun= lobn Dft fchon in viefem leben.

ber fommen. Go zeigest bu vor 6. Bleibt bier viel bofes un-

gestraft, Biel gutes unbeloh= Dein berg, bas lauter gutes net: Go fommt ein tag ber begt, Gei meines bergens vor= rechenschaft, Der feines fun= bilo. bers schonet. Da stell'st tu, 8. Und weil vor dir, gerech= Berr, ins bellfte licht, Wie ter Gott, Rur Die allein befterecht und billig bein gericht; ben, Die gläubig auf bes

wie du, Dasgute eifrig lieben; feit, Die mich von schuld und Gieb felber mir die fraft bagu! ftraf' befreit, Im glauben eif= Wirf inniges betrüben, Wenn rig fuchen. sich in mir die sund noch regt! 3. 3. Rambad, g. 1693 + 1735.

Dann triumphirt ter fromme. Mittlers tod Bei ihrer reue fe= 7. Gerechter Gott, laß mich, ben: So laß mich riegerechtig=

# Güte und Liebe.

#### Mel. Wach' auf mein herz, und finge. (Ví: 25, 10, Röm: 8, 32.)

Baters fegen.

leben und zum lieben.

3. Er bat uns eingenommen In die gemein' ber frommen, Gemacht zu feinen erben, Dag einen himmelserben Der ten= wir nichtewig sterben.

4. Gein wort lebrt uns ibn fennen, Daß wir ibn Bater nennen, Den gütigen ernährer Und freundlichen bescherer.

5. Für unfre fünd' er giebet Sein find, fo boch geliebet, Und läßt am freuz es sterben, Das beil uns zu erwerben.

6. Dieg laffet und berenten, Wenn und bie forgen franken; auch aufs böchste liebet.

56. Mun laßt uns Got= 7. Collt er uns was versa= gen, Wenn wir ihm gläubig ren zu gemuthe! Rommt, laf- flagen, Was wir von feinen fet uns erwägen Des frommen gaben Bum leben nöthig ba= ben ?

2. Eb' wir ans licht geboren, 8. Die vögel in ben lüften, Sat er uns auserforen, Und Die beerben auf ben triften, in fein buch geschrieben Bum Die blumlein an ben wegen Und muffen widerlegen.

> 9. Der sie so treulich beget, So fleißig ihrerpfleget, Gollt'

fen zu verderben?

10. D Bater, fo beschere, Bu beinem lob und ehre, Daß wir bir recht vertrauen Und aanglich auf bich bauen.

11. Wenn wir tich felber haben, Go werden uns tie ga= ben, Die wir zu diesem leben Bedürfen, wohl gegeben.

12. Der himmel sammt ber erben Muß ch' zunichte werten, Werseinen sohn bergiebet, Der Ch' Gott Die fann verlagen Die ibn im alauben fassen.

30b Mid. Dillberr, a. 1604 + 1669.

Gigene Mel. (Vi: 25, 10, 1 3ob: 4, 10.)

57. 23 iegroßift des All= 4. Und diesen Gott follt ich mächtgen gute! nicht ehren Und seine gute nicht Ift ber ein mensch, ben fie nicht verstehn? Er follte rufen, ich rübrt? Der mit verbartetem nicht boren, Den weg, ben er gemuthe Den bank erftickt, ber mir zeigt, nicht gehn? Gein ibm gebuhrt? Nein, feine liebe will ift mir ins berg geschrieju ermeffen, Gei ewig meine ben, Gein wort beftarft ibn größte pflicht! Der Berr bat ewiglich: Gott foll ich über mein noch nie vergeffen, Bergiß, alles lieben Und meinen nach= mein berg, auch seiner nicht. sten gleich als mich.

bereitet? Der Gott, termeiner ift sein wille: 3ch foll volltom= nicht bedarf. Wer hat mit men seyn wie er. Je mehr ich langmuth mich geleitet? Er, Dieggeboterfülle, Stell ich fein bessen rath ich oft verwarf. bildniß in mir ber. Lebt seine Wer ftartt ben frieden im ge= lieb in meiner feele, Go treibt wissen? Wer giebt bem geiste sie mich zu jeder pflicht; Und neue fraft? Wer läßt mich so ob ich schon aus schwachheit viel gut's genießen? Iftsnicht fehle, Berricht boch in mir bie

fein arm, ber alles schafft? | funde nicht.
3. Schau, o mein geift, in | 6. D Gott! lag beine gut' jenes leben, Buwelchem du er= und liebe Mir immerdar vor schaffen bift, Wo bu, mit herr= augen feyn! Gie ftart in mir lichkeit umgeben, Gott ewig Die guten triebe, Mein ganges febn wirst, wie er ift. Du baft leben bir zu weibn; Gie trofte ein recht zu biefen freuden, mich gurgeit ber fcmergen, Gie Durch Gottes gute fint fie leite mich zur zeit bes glucks, bein; Sich, barum mußte Und fie beffeg in meinem ber= Chriftus leiten, Damit Du zen Die furcht bes letten aufönntest selig feyn.

2. Wer bat mich wunderbar 5. Dieß ift mein bank, Dieß

genblicks!

C. St. Gellert, a. 1715 + 1769.

Mel. & Gott, du frommer Gott. (1 30h: 4, 16.)

58. Gott ift bie liebe 2. Der Bater liebt Die felbft, Bon bem welt, Sein vaterlich erbarmen tie liebesgaben, Als aus tem Schickt ben geliebten Sobn Bu schönsten quell, Den ersten ur= und verlaffnen armen; Und fprung haben: Der bleibet fest viefer liebet uns, Drum fcheut in Gott, Der in der liebebleibt, er feine noth, Er träget willig-Und welchen feine macht Bon lich Sogar ben freuzestot. Seju bergen treibt.

3. Wie reiche ftrome find

graoffen, Der werthe beilge eine feele gebn! Geift Nimmt felbst bie feele ein, 5. Gott, heilger Geift, lehr Co bag wir nun fein haus uns Die liebe Jefukennen, Laß

liebt, Der balt fein wort in ehe und bort In jenes leben ein, ren, Und so verspricht ter Berr Wo unfre liebe wird In bir Dei ihm felbst einzukehren, vollkommen fenn. Was muß für freut und luft,

Bon Dieser huld geflossen! Die Diegöttlichist, entstehn, Wenn liebe Gottes ist In unser berg Bater, Sohn und Geist In

Und tempel sollen seyn. unfre herzen stets In reiner 4. Run, wer ben heiland liebe brennen, Und endlich führ

### Mel. Mun ruhen alle. (Sieb: 10, 12. Vi: 8, 5.)

- ber du mirs gegeben, Ich banke ben Borber von ewigkeit. D bir bafor! Du haft, burch buld Bochfter, welch erbarmen! Du bewogen, Dich aus dem nichts forgest für mich armen Und bist gezogen, Durch ceine gute bin ein Bater, ber verzeiht. ich bier.
- reitet, Mich väterlich geleitet get bir mein geift. D berrliches Bis tiesen ougenblick; Du geschenke, Daß ich burch ibn gabft mir frohe tage, Und felbft bid bente, Dag er bich beute ber leiden plage Bermandeltest bankbar preis't! bu in mein glück.
- Der treue zu geringe, Mit ter fteft, Dieß, Bater, bant ich bir; tu mich bewawi! Damit ich Dag tu mich liebreich führeft, ftaubund erbe All ewig glud- Mit teinem Geift regiereft, lich werbe, haft u schon ewig Dieß alles, Bater, bankich bir. mein geracht.
- bant gegeben. Da wogst bu segne und behüte mich! idon mein theil mir bar.

EA. Dir tank ich für 5. Du ließest trost mich fin= meinleben, Gott, ten, Und fahst voch meine fun=

6. Kür alle teine treue, Kür 2. Du, Berr, baft mich be= tas, tef ich mich freue, Lobfin=

- 7. Daß du mein leben fri= 3. 3ch bin, Berrallerdinge, fteft Und mich mit fraft ausru=
- 8. Was mir in tiefem leben 4. Du börtest schonmein seh= Nochnüst, wirst du mir geben; nen Und ähitest meine thränen, Du giebste, ich hoff auf dich. Eh ich bereitet war; Noch eh' Dir, Bater, dir besehle Ich mir ward das leben Bon teiner meinen leib und seele; Gerr,

# Gnabe und Langmuth.

Mel. D Gott, du frommer Gott. (2 Vetr: 3, 9, 15, Vi: 50, 14.)

60. Das fann ich boch 4. Damitich abernicht Aufs für bank, D neue wieder falle, So gieb mir Herr! bir dafür sagen, Daß du beinen geist, Dieweil ich hier mich mit gevuld Co lange zeit noch walle, Dermeine schwach= getragen? Da ich in mancher heit stärf' Und in mir mächtig fund' Und übertretung lag sei, Und mein gemuthe stets Und bich, o frommer Gott! Bu beinem bienst erneu. Erzürnte alle tag.

im erbarmen; Ich widerstrebte ich mich ohne bich, Go werd' bir Und schob die buße auf; ich bald verführt; Wenn du Du schobest auf die straf, Daß mich führest selbst, Thu ich,

hast tes Satans reich Und D Jesu, Gottes Sohn, Lag werk in mir vernichtet. Herr! teine kraft mich sehen! D teine gut und treu, Die an werther heilger Geist, Regier Die wolfen reicht, Sat auch mich allezeit, Daß ich bir Diene mein steinern berg Gebrochen bier Und bort in ewigfeit! und erweicht.

5. Ald, leit und führe mich, 2. Sebrgroßeliebundgnad So lang ich leb' auf erden! Erwiesest du mir armen; Ich Lasmichnichtohnedich, Durch fuhr in bosheit fort, Du aber mich geführet werden; Führ

sie nucht folgte drauf. was sich gebührt.
3. Daß ich nun bin bekehrt,
Saft du allein verrichtet, Du Bater, hör mein fleben!

D. Denide, g. 1603 + 1680. Bers 5, 3. Seermann.

Mel. Gott des himmels und ber erden. (3ef. 54, 10.)

gel! Gottes gnate weicht mir Erbarmer fpricht. nicht; Und der friede hat dieß 3. Hier ist fraft für alle siegel, Daß Gott seinen bund müten, Die so manches elent nicht bricht". Dieses macht beugt. Man sind't gnade, man mich unverzagt, Weil es mein bat frieden, Welcheralles über= Erbarmer fagt.

blöden, Die find alles glau= 4. Wenn mich meine funden

61. "Weicht, ihr berge, man begehrt. Gottes gnade fallt, ihr hu- weicht bir nicht, Weil es bein

fteigt. Mein Erbarmer, fprich 2. Das find worte für bie mir bu Dieginallennöthen gu!

bens werth; Das beißt an bie ichmerzen, Und berftrafen lan= bergen reben; Das ift troft. wie ge pein, Alch, so rebe meinem bergen Deinen troft und frie-freuden faßt; Go fann mir ber ben ein, Daß bu mir in Jefu tod nicht rauben. Was du mir Chrift Ewig ein erbarmer bift. geschenket haft. Auch Die bolle

5. Gieb mir einen ftarfen nimmt mir nicht, Was mein alauben. Der bein wort mit Beiland mir verspricht.

Db. Friebr. Siller, a. 1699 + 1769.

Wel. Gin lammlein geht. (Luc: 13, 6-9. 2 Petr: 3, 9.)

62. Getreuer Gott! wie bern, Und baft nicht weniger vielgeduld Erzei= gedult Mit beinen ichwachen geft bu uns armen, Wir haufen findern; Gie werden ja, wenn täglich schuld auf schuld, Du fleisch und welt Und fatan ib= baufest bein erbarmen. Was ift nen nebe ftellt, Oft ficher, matt bes menschen lebenslauf? Er und trage, Gie ftraucheln, fie ist verkehrt von jugend auf, verirren sich, Sie fallen oft, Gein finn ift birentgegen; Und verlaffen bid Und beine beilboch, o Bater, suchst du ihn gen wege. Von seinen fünden abzuziehn, Bur bufe zu bewegen.

mert bich; Wenn sie sich felbst fnecht In ewigkeit zu haffen. väterlich Durch Gute zu bir nicht, Das vonerbarmen wallt zeit Die alte welt mit gütigkeit, fehlen! Es hat geduld so lang Bissie die fluth verheeret! Wie es fann, Es nimmt sich ihrer lange fabst und riefest bu Dem schwachheit an Und macht für volf einst in der wuste zu, Bis ihre feelen.

sich ihr herz bekehret! und raum, Der strafe zu entge= ihnen teine bande bar, Bon ben; Du läffest auch ben argen funden aufzusteben; Du lockest baum Richt ohne pflege fteben; fie mit vaterbuld, Beriprichft, Du wartest sein und suchest durch Jesumibreschuld Barmfrucht, Und wenn dugleich um= bergig zu vergeben, Giebst sonstgesucht, Börst dunichtauf reichlich glauben, geist und zu bauen; Du schoneft fein von fraft Und bann am ziel der pil= jahr zu jahr, Und Jesus bittet gerschaft Gin ewig freuden= immerdar, Eh er wird abge= leben. bauen.

buld Erzeigst du frechen fun- bein erbarmen; Gieh fünftig

5. Wohl hättest du, o Berr, ras recht, Sie wieder zu ver= 2. Der menschen elend jam= laffen Und einen ungetreuen verstoden, Go willst du sie boch Doch nein, bas fann bein berze loden. Wie trugest du so lange und bricht Wenn beine kinder

6. Durufestibnen in gefahr. 3. Du giebst bem sünder zeit Go oft sie irre geben, Reichst

7. D langmuth, ber nichts 4. Gerechter Gott! fo große gleichen fann, Leit uns durch

auch geruldig an Die schwach= uns noch Um Chrifti totes= beit beiner armen! Was hülf' fdmerzen! Erwecke recht und es, wenn tein berg bisher Boll rühre toch Die tragen fichern gut, und buld gewesen war, bergen, Dagteinehuld und va= Und nun fich wenden follte? tertreu Uns ja fein schild ter Wenn beine mächt'ae Gottes= bosbeit fei, Dag wir bas arge bant, Die bisber strafen abge= bassen, Und und noch in ber mantt, Und nun verberben anadenzeit Den reichtbum fol= mellte?

8. Drum, ewae aute, trag laffen.

der gutigfeit Bur buge leiten

S. Chr. Bimmermann, g. 1702 + 1783.

# Wahrhaftigkeit und Treue.

Mel. Wer nur den lieben ic. (Pf: 33, 4.)

68. Nochnie hastbutein 4. Drude tieß tief in mein wort gebrochen, berze, Daß es vor beinem Mie teinen bunt, o Gett, ver- wort fich scheut: Gieb, daß ich lest: Du baltst getreu, mas tu nie leichtsinnig scherze Mit versprochen, Bollführst, mas beiner strafgerechtigfeit. Die tu bir vorgesest. Wenn ert werte tas von mir gewagt, und himmel auch vergebn, Was tein gesets mir untersagt. Bleibt ewig toch tein wort 5. Doch lag mich auch mit bestebn.

bich gereue, Was uns bein ben troft uns jemals rauben, mund verheißen hat; Rach bei= Den wir auf bein versprechen ner macht, nach beiner treue, baun? Du bift ein fels, bein Bringftou, was tu versprichst, bund fieht fest; Wohl tem, ter gur that. Scheint Die erful- fich auf Dich verläßt!

bracht. Wer bich, o Gott, be- glaubens werth. barrlich baßt, Fühlt teiner 7. Erwäge tas, o meine

festem glauben Dem worte bei= 2. Du bist fein mensch, bag ner gnate traun. Wer fann

lung gleich noch weit, So 6. Wie ftark fint unfers fommt fie boch zur rechten zeit. glaubens grunde! Sier ift bein 3. Und wie du das obnfebl= wort, das niemals trüat: Und bar giebest, Was beine bult bag bies allen beifall finte, unszugeracht; Cowird, wenn Saft bu ben eid bingugefügt. bu vergeltung übeft, Dein Wahrhaftger, was bein mund trohwort auch gewiß voll= beschwört, Ift völlig unsers

ftrafe fchwere laft. | feele! D traue Gott, ber treu

es meint. Und fei, nach feines meiferich als Gottes find, Dem morts befehle, Der mabrheit treu' und mahrheit beilig fint. freunt, ber lugen jeint; Be-3. 3. Rambad, g. 1693 + 1735.

Mel. Bas foll ich thun, ach Serr. (1 Cor: 10, 13. 1, 9.) 64. Gottiftgetreu! Zein und felbst befreit Bon unfrer fundennoth Durch feinen berg Berläßt tie seinen nie. Gobn, Durch teffen beiligfeit Gott ift getreu! Im wohlseyn Und blut'gen opfertod. Damit und im schmerz Erfreut und wir mochten nicht verderben, trägt er fie. Mich bedet seiner Ließ er ben Gingebornen fter= allmadyt flügel! Eturzt ein, ben. Gott ift getreu!

ibr berge! fallt, ihr bügel!

Gott ift getren!

läßt. Er stärfet mich, nach fei= nem bunce, In meiner prü= fung trübsten ftunte. Gott ift getreu!

3. Gott ift getreu! Er tbut, mas er verbeißt. Er sentet mir sein licht! Wenn tieses mir Den weg zum leben weist, So irr und gleit ich nicht. Gott ift fein mensch, er fann nicht lügen, Gein wort ber mabr= beit fann nicht trügen. Gott ist getreu!

4. Gott ift getreu! Er ban= belt väterlich, Und maser thut, ift aut; Dietrübfal auch: Mein Bater beffert mich Durch alles, was er thut. Die trübsal giebt geduld und ftarfe Bum fleiß in jedem auten werfe. Gott ist getreu!

6. Gott ift getreu! Er, beg ich ewig bin, Corgt für mein 2. Gott ist getreu! Er ist ewig wohl. Er rufet mich Bu mein treuster freund! Dieg feinem bimmel bin, Will, bag weiß, tieg boff ich fest; 3ch ich leben foll. Er reinigt mich weiß gewiß, Dag er mich fei= von allen funten Und läßt nen feind Bu hart versuchen mich trost burch Christum fin= ren. Gott ift getreu!

> 7. Gott ift getreu! Stetshat sein Vaterblick Auf feine fin= rer acht. Er fiebt's mit luft, Auch wenn ein irdisch glück Sie froh und rankbar macht. Was uns zu schwer wird, hilft er tragen, Und endlich ftillt er alle flagen. (Sott ist getreu!

8. Gottiftgetreu! Mein berg. was fehlt bir noch, Dich Gottes ftets zu freun? Gei Gott getreu, Und fürchtenichts; mag roch Die welt voll falschbeit fenn! Gelbst falscher bruter neit und tude Gereicht amende mirgumglücke. Gottiftgetreu!

9. Gott ift getreu! Bergif. o seel, es nicht, Wie gartlich treu er ift! Gott treu zu fenn.

5. Gott ift getreu! Er bat Sei teine liebste pflicht, Weil

bu fo werth ibm bift. Salt fest Lag nichts ben ftarfen troft vit an Gott, sei treu im glauben : rauben : Gott ift getreu!

Œ. Liebia. a. 1713 + 1780.

### Mel. Werdemunter mein. (5. Moj: 7, 9, Rlagl: 3, 22-24.)

65. Chriftenberg, sei un= 5. Gott betrübet nie von verzaget! Rennst bergen, Wenn er guchtigt, die er bu Gottes treue nicht? Gore, liebt; Er stillt alle ihre schmer= was fein wort bir faget; Glau- gen, Wenn fie find burchs freuz be. Daß er bir's nicht bricht, geübt. Wer nur barrt ber rech= Db durufft aus tiefer noth, Db ten zeit, Der wird balo von ihm bu ringest mit bem tod: Gottes erfreut Und erfährt, baß seine alte Vatertreue Ist noch alle treue Ist noch alle stunden ftunden neue.

2. Wer bat bich mit ibm versöhnet In dem blute Jesu glauben Und die frohe zuver= Christ? Werbatdich mitheilge= sicht Reine macht des freuzes fronet, Welches unaussprech= rauben! Warte, bis bein licht lich ift? Ift's nicht Gott, ber anbricht! Auf ten blig und bich erwählt Undzuseinen fin= vonnerschlag Folgt ein ange= vern zählt? D die alte vater= treue Ist noch alle stunden Gottes treue Sei noch alle neue.

3. Werhattich bisbergelei= tetUnd geführt auf ebner babn? Werbentisch virzubereitet Und dir sonst viel aut's gethan? Und bich führe in sein baus. Der entzieht birjett auch nicht Dort wird seine Bater, ald Sein erbarmend angesicht. Trau ber alten vatertreue, Die bu schauft bie alte treue, Wie noch alle stunden neue.

4. Preise benn vor allen vingen Golden reichthum fei= gegen, Fahr im glauben freu= ner gut! Du mußtihm rantop= rig fort! Gile, nimm von ihm fer bringen Mus inbrunftigem ten fegen, Sogelangeft bu jum gemuth; Stimm ein lied im port. Und am ente beiner babn glauben an Bon tem, mas er Stimmft ein neues lied bu an: ichon gethan, Und hoff' auf Die "Dant ber em'gen Batertreue! Batertreue, Die roch alle ftun= Sie war alle stunden neue." cen neue.

neue.

6. Nun so laß bir beinen nehmer tag Und verfündigt: stunden neue.

7. Gieb' bein belfer ftrecht Die arme Boll von liebe nach bir aus, Daß er teiner fich erbarme Selig fronen die geduld, Und sie in dem bimmel neue.

8. Christenberg, eil'ihment=

# III. Schöpfung und Regierung.

# Schöpfung.

### Mel. Gott fei Dank. (Pf: 19, 1-7.)

66. Sund meer Beugen bin Frisch und froh Die vogel von tes Schöpfers ehr; Meine ziehn! Feuerflammen, fturm seele, finge bu Und bring auch und wind Seines willens bie= rein lob bergu!

2. Gebt bas große sonnen=

Macht.

3. Sebt, wie Gott ber erbe ball hat gezieret überall! Bal-Gottes finger bier.

mmel, erde, luft) 4. Gebt, wie burch tie lüfte ner find.

5. Gebt ter mafferwellen licht, Wie es durch die wolfen lauf, Wie fie freigen ab und bricht! Mondesglang und fter- auf! Bon ber quelle bis zum nenpracht Loben Gott in stiller meer Rauschen fie tes Schö-

vfere ebr.

6. Admein Gott, wie wun= berbar Stellit bu bich ber feele ber, flur und jedes thier Zeigen bar! Drude tief in meinen finn, Was bu bift, und mas ich bin!

3. Meanber, g. 1640 + 1688.

meer Berfunden beine fraft überfat. und ebr; Huch zeigen alle berg fenft überall.

lich auf. Es balt bermond auch noch ergründen fann. seinen lauf, So sind auch alle

berrlichfeit.

3. Die thier und vogel aller nicht verstehn, Womit wir alle= welt, Und was bas meer im zeit umgehn! schoofe halt, Zeigt uns frei an und meisbeit fann.

gestreckt, Mit wolfenheeren Gott, in beiner ruh!

Mcl. Bom himmel boch. (3ef:40,26-31. Df:4,11. Pf: 148.) Gott! erd und him= überdedt, Und seiner wölbung mel sammt bem majestät Mit goldnen sternen

5. Du bist's, ter alle tina und thal, Dag du ein herr regiert, Den himmel und bas erdreich giert, Go munterbar, 2. Die sonne geht uns tag= bag es fein mann Erforschen,

6. Wie mag boch ftern' bereit, Bu preisen beine blodiafeit Ausgrunden beine berrlichkeit, Go wir ja binge

7. Wielieblich ift, Berr, und ihm felber an, Was beine fraft wie fcon, Was du geschaffen, angusebn! Dech wie viel liebli= 4. Du baft ben bimmelaus der bift bu, D Gerr, mein

8. Du schließest erd und 9. D Bater, Sohnund beil-himmel ein, Dein herrschen ger Weist, Dein name, ber allmuß voll wunter feyn; Du bift machtig beißt, Gei ftets von

ein Herr in ewigkeit, Von un= uns gebenedeit, Sei hoch ge= nennbarer herrlichkeit. lobt in ewigkeit!

Bobmifde Brüber.

Mel. Es ift das heil und fommen. (Pf: 19, 2. Jef: 40, 26.)

Die weisheit teiner wege, Die sant am meere. Bringt, ruft liebe, tie für alle wacht, An- auch ber geringste wurm, betend überlege: So weiß ich, Bringt meinem Schöpferehre! von bewundrung voll, Nicht, Mich, ruft der baum in seiner wie ich dich erheben soll, Mein Gott, mein herr und Bater. Gott gemacht: Bringt unserm

2. Mein auge fieht, wohin Schöpfer ehre! es blickt, Die wunder beiner 5. Der mensch, ein leib, ben werke: Der himmel, prächtig beine hand So wunderbar be= ausgeschmückt, Preist dich, du reitet; Der mensch, ein geist, Gott der stärke! Wer hat die den sein verstand Dich zu er= fonn an ibm erbobt? Wer fennen leitet; Der menfch, ber fleitet fie mit majestat? Wer schöpfung ruhm und preis, Ift

3. Wer mißt bem winde beiner gut und größe. seinen lauf? Wer heißt bie 6. Erheb ihn ewig, o mein himmel regnen? Wer schließt geist, Erhebe seinen namen! ten schooß der erden auf, Mit Gott, unser Bater, sei gepreist, porrath uns zu segnen? D'Und alle welt sag amen! Und Gott ter macht und herrlich= alle welt fürcht ihren herrn, feit! Gott, deine gute reicht Und hoff auf ihn und bien' so weit, So weit bie wolken ihm gern! Wer wollte Gott reichen.

68. 23 enn ich, o Schö= 4. Dich predigt fonnenschein gen, beine macht, und sturm, Dich preist ter

ruft bem beer ber fterne? fich ein täglicher beweis Bon

nicht Dienen?

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769

Mel. Alle menschen muffen fterben. (1 Mof: 1.)

69. Schwingt euch, berg alles fraftig tragt, Der ben und alle finnen, Grund ber welt gelegt. Bon ber erte bimmelan! Gin= 2. Ewig warft bu, großer get von der welt beginnen, Bas Cdopfer! In volltommner tes Schöpfers macht gethan! majestät. Wir find thon, du bift Vobet mit den seraphinen Und der töpfer, In dem alles ift mit allen cherubinen Gott, der und steht. Eh der berge gründe gen \* Un tem firmamente war, ftiegen schon empor. Warft bu obne zeit und jabr.

\* Siob, 9, 9.

3. Doch im anfang, ba bein wille Stimmte mit ber all= macht ein. Nach ber langen beilgen ftille, Mußte nichts bald etwas fenn. Gottes wort eraina: "es werte!" Da wart bimmel und die erbe. D un= endlich große fraft, Die so viel auf einmal schafft!

lebren, Wie er weif' und gii= tig sei, Dağ wir ihn vollkom= men ehren, Darum schuf er unfrer erden Abam felbst ge= mancherlei. Erst mar tieses biltet werben. Gott blies ibm weltgerufte Böllig obe, leer ben otem ein; Gottes bild und mufte; Mur daß mit ge= follt' Adam fenn. beimer fpur Gottes Geift auf

massern fuhr.

von oben, Gott befahl: "es pfer frone Jedes wert in seiner werde licht!" Alle morgenster= pracht! Da man sieben tage ne loben Schnell bes Schöpfers Jählte, Und Gott felbst bie ruh angesicht! Da ber erfte taglerwählte, Rief er gleichsam: vergangen, Und ber zweite an= ,, Gott allein, Mensch! foll gefangen, Machte Gott bas beine rube fenn." firmament, Das man fternen- 10. Wir find tein, Berr!

bimmel nennt.

schieden Erd' und wasser durch nem anadenschimmer Ueber bas wort. Meer und wellen uns und unser thun! Schaff in wies hienieben Gott an ihren uns, mas bir beliebet, Tilge. eignen ort; Er befahl sofort mas beinmert betrübet, Dlad, ber erben, Daß sie fruchtbar was alt ift von natur, Bur erfollte werden. Baume, gras, neuten creatur.

lagen, Eh Drion mit tem wa= fraut wuchs bervor, Blumen

7. Un bem vierren tage

blicte Conn' und mond vom himmelszelt; Und Die schaar ber sterne schickte Golonen alang auf unfre welt. Und ter fünfte ließ in seen Tausent ar= ten fische geben, Das geflügel füllt die luft, Das gewürm

der erbe gruft.

8. Was fich auf vier füßen reget, Rommt am jedisten tag 4. 3marter Schöpfer wollte bervor. Alles spielt und wird beweget, Und vergnüget aug' und obr. Entlich muß aus

9. So bat Gott erft alles schöne Gerrlich und sehr aut 5. Drauf erging bas wort gemacht. Giebe, wie ren Scho-

lag und immer Unter beinen 6. Un dem britten ward ge= flügeln rubn; Strahl mit tei=

Sannover. Gefangb.

Wel. Wein erst gefühl. (1 Mos: 1, 26. 27. 2 Thess: 2. 13. 14.) 70. Tritt ber, o feel, und benen er bich frei und gern Danf tem herrn Gegiert hat und erbaben! Kur feine taufent gaben, Min 2. Er hat aus nichts cic

gemacht, Dich ausgeschmückt ben tagen.

vor allen.

welt Erschaffen und erbauet, Sie wachen jest und allezeit, zur tich ist sie so wohl bestellt Daß sie tich treu bewahren.

und wein, Dir arzenei für gnade finden, Die schmach, die imergen, Dir begt fie thiere ou ihm angethan Mit taurroß und flein, Dir gold in ib= fendfachen funten. cem bergen.

lengier Und fische bir in fülle. geben.

Derzeit Bonaußen und von in= bem Beren Für feine taufend nen; Derbunten vöglein mun= gaben, Mit benen er bich frei terfeit Ergößet beine sinnen. und gern Beziert bat und er=

7. Dir fährt bie sonn bes baben! igas berein Auf ihrem goldnen Angelus Gilefius, g. 1624 + 1677.

bergebracht, Wie's feiner bult wagen; Dir macht bes monbes gefallen, Bu feinem bilbe bich filberschein Die nachte gleich

8. Bu beinen bienften find 3. Für bich hat er bie gange bereit Derengel große ichaaren,

lind was man drinnen schauet. 9. Und was noch mehr: er 4. Dir trägt die erde brod fieht nicht an, Willft bu nur

10. Er giebt ben eignen 5. Dort läuft und ftromt Cobn fürdich, Erliebt bich wie bas maffer bir, Da stebet es bir sein leben Und will sich endlich stille, Bringt verlen und foral= emiglich Dir schenken und er=

6. Die luft erquickt bich je= 11. Drumbant, ofeele, bank

### Mel. & Gott, du frommer. (30h: 1, 1-4

gegeben, Drin viel zu lesen wenn bein ruf gebeut, Co ift Bon teiner großen pracht, blitt und tonnert weit Der Bon beiner weisen buld, Bon wetter fturm und nacht, Du beiner wundermacht.

beer.

71. Sott! bu gabst ber 3. Die luft, bas firmament welt 3m anfang Schufft bu aus finsternissen; licht und leben. Nun haft du Es träuft, fo bald du willft, die natur Mir als ein buch Bon milten regenguffen; Und Gott ber berrlichkeit!

2. Dew'ge Majestät, Bor 4. Die weisheit und die rir will ich mich beugen! Bon funft, Die ordnung, bas re= beiner herrlichteit Seh ich bie gieren Kann man auf jedem himmel zeugen; Ich feb bie blatt, An jedem steine puren. onne ftehn, Gie spiegelt fich Die mannigfaltigkeit, Die im meer, 3ch schau bie wolfen boch zusammenstimmt, Die an, Den mond, bas fternen- macht, bag aug' und berg In wunderfreude schwimmt

Die macht rührt mein gemű= buch 3ch noch von oben ber the; Doch ist's noch nicht ge= Bu meinem trost empfang, nua, 3ch seh des Schöpfers Und mich tein geist belehr'; gute! Denn fein geschöpf ift ta, Dem er nicht gutes thut; Darinnen fieht geschrieben: Ja, was er macht und will, Das wort, bas alles fchui, Ift alles föstlich gut.

mir, Bu bir binaufzuseben, Soch über alles meg Bor bei= nem thron zu fleben. Doch trübt Gelobt in ewigfeit! tie fündenschuld Mein armes menschenberg, Und find ich fei= Und in dein wort mich senken. nen troft Bei bem gebeimen Die schöpfung, Berr, foll mich

schmerz.

mel ftill, Die erbe fagt nicht Sohn mir ward bewußt, Die weiter, Das tiefe meer ver= zieh mich ewig bin Un beine ftummt, Die fonne macht nicht Baterbruft!

5. Die weisheit bet' ich an, heiter, Bis bag ein andres

8. Das ift ras beilge buch. Ram in die welt mit lieben, 6. D Gott! wie wohl wird Boll mahrheit, anat und bult, Ward mensch bier in ber zeit, Mein leben, licht und troft,

9. In beine welt will ich Bu rant und ehrfurcht lenken : 7. Sier schweigt ter bim= Doch teine schrift, tarin Dein

# Erhaltung und Regierung. Mel. Run freut euch, liebe. (Marc: 7, 37. 1 Chron: 17,8-12.)

72. Der herr hat alles 3. Der herr hat alles wohl wohl gemacht, Er gemacht; Als Abam fam gu wird nichts bofe machen: Dieß, falle, Da hat er bennoch fleißig fromme scele, wohl betracht In acht Auf ihn und auf uns alle;

tod, Glaub bas, o berg, von flammen. bergen.

2. Der herr hat alles wohl gemacht, Der uns fein wort gemacht, Roch eh' er uns er= gegeben, Davonoft unfer berze schaffen; Er hat uns mit bem lacht: Wenn wir in angften heil bedacht, Das einig unser schweben, Da ist er unsre zus waffen, Ja, unser schild und versicht; Er tröstet uns, und rettung ist; Er hat uns vor läßt uns nicht In allen un= ter zeit erfiest, Eb' man bie fern nothen. sterne zählte.

5. Der herr hat alles woh!

allen teinen sachen; In freut Er rief, und ruft noch mich und leit, in full und noth, In und tich Aus lauter lieb, und frankbeit, jammer, freuz und febnet fich Nach uns mit fußen

4. Der Berr bat alles mobi

gemacht, Da er für uns gestor= gemacht, Auch wenn er uns ben, Uns beil und leben wie= betrübet, Wenn uns bie finstre Sollt' ber nicht alles geben? ftarft im glauben.

6. Der herr bat alles wohl

ter fieg ter böllen ?"

7. Der Berr bat alles mobl gemacht, Da er ift aufgefahren gemacht, Wenn er wird wie-Gen himmel, wo ein berg bin- terfommen; Und obgleich alles tracht't, Das trubsal bat er bricht und fracht, Wird er boch fabren : Er balt bie ftatt und feine frommen Bu fich aufzie-Dort bereit, Wo wir nach Diefer ben in Die bob, Dag fie, erlost furzen zeit In freuden sollen von allem web, In seinem rei= schweben.

8. Der Herr hat alles wohl gemacht, Wenn feinen Geift gemacht, Er fann nichts bote er fentet Bu und berab, ter machen. Er träget bich gar uns bewacht Und unfre bergen fanft und facht: Darum in wendet Bon tiefer welt zu allen fachen, In freud und Gott binauf, Auf bag mir leit, in full und noth, In endlich unfern lauf Gang fe= frantbeit, jammer, freuz und liglich vollenden.

9. Der herr hat alles wohl bergen.

berbracht Und burch fein blut freugesnacht Befällt und beferworben. Bas willstrumebr, tig übet In freuz und miterbetrübter geift? Komm ber, wärtigfeit, In angft, in trüb= dau bier, mas lieben beißt; fal und in leid, Wenn er uns

10. Der herr bat alles mobl gemacht, Da er vom tod er gemacht, Wenn er in lieb und fianden, Und uns durch seine treue Noch immerzu an uns lebensmacht Befreit aus to acracht. Und macht uns wieresbanden, Daß wir nun in ber neue; Wenn er ben alten der anade bund Ausrufen froh menschen bricht, Und die vermit berg und mund: "Wo ift fehrten wege richt't Nach fei= nem frommen willen.

11. Der herr bat alles wohl

de prangen.

12. Ja, er bat alles wohl tod, Gieb ibm fein lob von

Nach 5. Müller, g. 1631 + 1675.

Gigene Mel. ((Pf: 145. Eph: 5, 19 :c.)

gen? Sollt ich ibm nicht bant= üben. Alles bing währt feine bar feyn? Denn ich feb in allen zeit, Gottes lieb in ewigfett. ringen, Wie fo gut ers mit mir 2. Wie ein atler fein gefiemein'. Ifts voch nichts, als lau- ber lleber feine jungen ftrectt, ter lieben, Bas sein treues berge Alfo hat auch bin und wieder

sollt ich meinem regt, Das ohn ende hebt und Gott nicht fin= tragt, Die in seinem tienst fich

Mich tes Söchsten arm betedt, stellt; Wo ich nur mein aug' Allsobald in mutterleibe, Da er binfebre, Kind ich, mas mich mir mein wesen gab Und bas nabrt und balt. Thiere, frauleben, basid habilne noch tiefe ter unt getreite; Inten Grun= ftunde treibe. Alles bing mabrt ten, in ter bob, In ten buiden, feine zeit, Gottes lieb in ewig- in ter fee, Ueberall ift meine feit.

3. Gein Cobn ift ibm nicht zeit, Gottes lieb in ewigfeit. autheuer, Rein, er giebt ibn für 7. Wenn ich fchlafe, wacht fein mich bin, Daß er mich vom ew forgen Und ermuntert mein ge= gen feuer Durch fein theures muth, Daß ich jeten lieben Blut gewinn'! Dru brunnen morgen Edyaue neue lieb und obn' ergrunden, Wie will toch gut. Bare mein Gott nicht ge= mein ichwacher Beift, Db er wefen, Batte mich fein ange= sich gleich boch befleißt, Dan es ficht Micht geleitet, war ich nicht grundes tiefe finden! Alles ans somander angst genesen.
ring mahrt seine zeit, Gettes Alles ting mahrt seine zeit, lich in emigfeit lieb in ewigkeit.

wort, Dag er merte mein Reberg erfülle Mit rem bellen auch meine schwächen selbst macht stille. Alles ring in ewigfeit.

5. Meiner feele wohlergeben Will tem leibe noth entsteben,

meite. Alles ting währt feine

Gettes lieb in ewigfeit.

4. Seinen Geift, ten etlen 8. Wicein vater feinem fin= führer, Giebt er mir in seinem De Sein berg niemals gangent= zeucht, Db es gleich bisweilen gierer Durch tie welt zur him= funte Thut unt aus ten melspfort; Dag er mir mein ichranten weicht, Allio balt glaubenslicht, Das tes totes mein frommer Gott zu aut, nacht durchbricht Und die bölle Bill mein feblen mit ber ruth, Und nicht mit bem ichwerte ra= mabrt feine zeit, Gottes lieb den. Alles bing währt feine zeit, Gottes lieb in emigfeit.

9. Geine ftrafen, feine fchla-Sat er ja recht mobl beracht; ge, Db mirs gleich oft bitter scheint, Dennoch, wenn ichs Nimmt ers gleichfalls mohl in recht erwäge, Gint es zeichen, acht. Wenn mein tonnen, mein rag mein freunt, Der mich lievermögen Nichts vermag, bet, mein gedenke, Und mich nichts helfen fann, Rommt von berfchnoten welt, Die mich mein Gott und hebt mir an, bart gefangen halt, Durch bas Gein vermögen beigulegen. 211= freuze zu ihm lente. Alles ring les bing währt seine zeit, Got= währt feine zeit, Gottes lieb

tes lieb in ewigfeit.
6. himmel, ert unt ihre 10. Das weiß ich fürwaht beere hat er mirzum rienst be- unt laffe Mirs nicht aus ben

finne gebn: Chriftenfreuz bat noch ente Gich in Gottes liebt feine mage Und muß endlich find't, Gi fo bebich meine hande fille ftebn. Bann ber winter Bu bir, Bater, als bein find, ausgeschneiet, Tritt der schöne Bitte: wollst mir gnade geben, sommer ein, Also wird auch Dich aus aller meiner macht nach der pein, Wers erwarten Zu umfangen tag und nacht ann, erfreuet. Alles bing hier in meinem ganzen leben, währt seine zeit, Gottes lieb Bisich bich nach riefer zeit Lob in ewiafeit.

11. Weil benn weber ziel

und lieb in ewiafeit!

D. Gerhard, a. 1606 + 1676.

## Mel. Wach' auf, mein herz, und finge. (Pf: 23.)

mit seinen banden, Der brung bein fteden Benimmt mir all ber ew'gen guter, Der ift mein mein schrecken. birt und buter.

mir bie full' und bulle.

3. Er läffet mich mit freu-Schafftrath in schweren fällen.

4. Wenn meine feele zaget Und sich mit forgen plaget, tes Wird mein herz gutes Weiß er fie zu erquiden, Aus muthes, Boll luft, voll freud'

aller noth zu rücken.

5. Er lebrt mich thun und machen. lassen, Kührt mich auf rechter willen.

6. Und ob ich gleich vor an= lohneft. ein Im finftern tha! muß Schicke.

7. Denn bu ftebst mir gur und loben.

74. Der Berr, ber aller feiten, Schut fi mich vor bofen enden Regiert leuten; Dein ftab, Berr, und

8. Du setsest mich zu tische, 2. So lang ich tiefen habe, Machst, taß ich mich erfrische, Fehlt's mir an feiner gabe; Der Benn mir mein feind viel reichthum seiner fülle Giebt schmerzen Erweckt in meinem bergen.

9. Du falbstmein haupt mit ben Auf grüner aue weiden, ole Und füllest meine seele, Führt mich zu frischen quellen, Die leer und durftig fage, Mit voll geschenftem maage.

> 10. Barmbergigfeit und gu= und lachen, Go lang ich lebe,

11. Ich will bein biener ftraßen, Läßt furcht und angst bleiben, Und tein lob herrlich sich stillen, Um seines namens treiben Im hause, ta du wohnest Und fromm seyn wohl be-

12. Ich will bich hier aut wandern, Kürcht ich boch keine erben Und bort, ba wir bid tude, Bin frei von miffae- werden Gelbft schaun im bimmel broben, Soch preisen, fing'n

D. Gerbarb g. 1606 + 1676

#### Mel. 2Bas Gott thut. (Pf: 71. Beish: 3, 9.)

75. Mein Gott! Du bift aufs beste. In lieb und leib und bleibst mein Bist tu bereit, Mir rath und Gott, Das macht mir tausent that zu geben, Go lang ich freuden. Es fann mich weter werte leben. noth noch tod Bon teiner liebe 5. Du bift mein Gott; fein scheiden; Denn bab' ich bich, elend fann Mir biesen troft

Co werden mich Die flammen benehmen, Und geh ich gleich nicht ergreifen, Die fluthen auf rauber bahn, Willich mich

nicht erfäufen.

jugend auf In freud und leid führt mich boch zum ziele, gewesen; Es war mein ganzer Wenn ich auch fchmerzen fühle. fendet!

bis bieber Willst du noch im= ein begres leben Aufewig wird mer walten. Da meiner längft gegeben. vergessen war', Sast du mich 7. Du bist mein Gott; drum boch erhalten, Gespeist, ge- freu ich mich, Ich werde zu dir und feele laben.

ich feste; Du anderst nie ben meinem bergen rauben! treuen sinn Und sorast für mich

roch nicht grämen. Der weg 2. Du bift mein Gott von zu bir Ift tornig bier, Und

lebenslauf Zum fegen auser= 6. Du bist mein Gott, auch lesen. Wie manche noth, Die wenn der tod Mir alles andre mir gedrobt, Sat beine hand raubet; Stirbt gleich ber leib, gewendet Und hülfe mir ge- es hat nicht noth: Wer nur an Jesum glaubet, Der findet 3. Du bist mein Gott, und tort Den sichern ort, Wo uns

tränft Und fonft beschenft Mit fommen, Sobalo nach meinem vielen gnadengaben, Die leib sterben ich Der letten angst entnommen. Dein Gott ift 4. Du bift mein Gott auch mein, Und ich bin fein! Nichts fünftighin, Darauf vertrau' foll mir tiefen glauben Aus

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Gigene Mel. (Ber: 17, 7. Pf: 3, 9. Gpr: 10, 22.)

76. Mles ift an Gottes bescheret, Ift und bleibet ewig fegen, Und an mein. Der mich wunderbar ge= seiner gnad gelegen, Ueber alles führet, Und noch leitet und geld und gut. Wer auf Gott regieret, Bird hinfort mein fein' boffnung fepet, Der behalt helfer fenn. gang unverleget Einen freien 3. Diele muben fich um fa= beldenmuth.

nahret, Und mir manches gut find; Ich begehr nach tem zu

chen, Die nur forg und unruh 2. Der mich hat bisher er= machen, Und gang unbeständig

ringen, Was mir mabre rub zu erfüllen, Es hat alles feine

welt nicht find't.

4. Hoffnung kann bas berg muß es bleiben, Wann Gott erquiden, Was ich wünsche, will, bin ich bereit. wirt sich schiden, Soes anders 6. Soll ich länger allhie le-Gott gefällt. Meine seele, leib ben, Will ich ihm nicht wider= und leben, Sab ich feiner gnad ftreben, 3ch verlaffe mich auf ergeben, Und ihm alles heim= ihn: Ist roch nichts, ras lang gestellt.

nem willen, Dein verlangen Rurnberger Gefangbud 1676.

fann bringen, Die man in ber zeit; Ich hab ihm nichts vorzu= ichreiben, Wie Gott will, fo

bestebet, Alles irdische veraebet 5. Er weiß schon, nach sei= Und fährt wie ein ftrom babin.

#### Mel. Wer nur den lieben Gott läßt walten 2c. (3cf: 45, 15. 3cf: 55, 8, 9.)

Wie ift tein rath fo wunder= menschenwahn; Drum leite bar! Was belfen alle meine mich in teinen schranken, Und forgen? Du haft geforget, eh führe mich auf rechter babn! ich war. Mein Bater, führ' Mein Bater, führ' mich im-mich immerbar, Nur felig, merbar, Nur felig, wenn auch wenn auch wunterbar!

2. Kein mensch fann, Berr, 5. Dir will ich mich ganz cein antlitz sehen, Wir bliden überlassen Mit allem, was ich bir nur hinten nach"; Was du bab' und bin. 3ch werfe, was bestimmt, bas muß geschehen, ich nicht kann fassen, Auf beine Bei unferm glud und unge= macht und weisheit bin. Dein mach. Mein Bater, führ' mich Bater, führ' mich immertar, immerbar, Nur felig, wenn Nur felig, wenn auch munauch wunderbar! \*2 mof. 33, 23. Derbar!

allein ber weisheit preis. Du unglud, freud' und leid. fannst viel tausend wege fin= Schick' alles, herr! zu beiner ben, Wo die vernunft nicht ehre, Und meiner feele felig= einen weiß. Mein Bater, führ' teit. Ja, Bater, führ' mich mich immerbar, Rur felig, immerbar, Rur felig, wenn wenn auch wunderbar! auch wunderbar!

77. Mein Gott, wie bist 4. Gott: teine heiligen gewunterbar!

3. herr, wer fann reinen 6. hilf, bag ich nie mid rath ergrunden? Dir bleibt von bir febre In gluf und

Sal. Frant. a. 1669 4 1725.

Mel. In dich hab ich gehoffet. (Vf: 73, 23 - 25. Ber: 10, 23. Epr: 16, 9.)

Und wert auf beinem willen beit beiner bante. rubn, Bon tir fommt glud unt 7. Ift gleich ter anfang et- fegen; Was tu regierst, tas was schwer, Und mußich gleich

ten wegen.

ichen macht, Daß fein rath werd und zum beten. ins werf gebracht, Und ibn fein gang erfreue. Des Bochften traut, Wird alles, tavor fonft rath, ter machts allein, Daß ihm graut, Mit tapfrem muth menichenrath gereibe.

3. Wieb mir verstand aus wird in ber eil In tausend reiner bob, Huf tag ich janicht ftücke fpringen. rub und fteb Huf meinem eia= zu erfüllen.

auch mir, D meiner feele sonn bin, wo wonne blübet. und zier, Gefallen und belie= ben; Was bir zuwider, lag rein find: Was ich bei mir nicht

verüben.

5. Ift's wert von bir, fo hilf meinen ftand Wohl halt und jum glud; Ift's menschenthun, berrlich fiege. fo treibe jurud Und andre mei= zu zerrinnen.

madeleicht, Was mir fonft fast lang ich leb, ergablen. unmöglich däucht, Und bring

ch weiß, mein Gott, zum guten ente, Was bu felbft 78. Tag all mein thun angefangen haft, Durch weis-

gebt und fteht Muf rechten, qu= instiefe meer Der bittern for= gen treten, Go treib mich nur 2. Es fteht in feines men= obn' unterlaß Bum feufgen

> 8. Wer fleißig betet unt tir bezwingen; Gein forgenftein

9. Der weg zum guten ift nen willen. Geidu mein freund fast wild, Mit born und beden und treuer rath, Was gut ift, ausgefüllt; Doch wer ihn freudig giebet, Rommt endlich, 4. Was bir gefällt, bas laß Gerr, burch beinen Geift Da=

10. Du bist mein Bater, ich mich nicht In werk und that bab und find, Saft bu zu aller anuge. Go bilf nun, rag ich

11. Dein foll seyn aller ne finnen. Wastunicht wirfft, rubm und ehr, 3ch will bein pflegt von sich selbst Infurzem thun je mehr und mehr Hus bocherfreuter seelen Bor tei= 6. Tritt tu zu mir und nem volf und aller welt, Go

P. Gerbard, g. 1606 + 1676.

Mel. Mein Gott! das herzich bringe bir. (Pf: 23.) 79. Jehovah! Birte bift mangels brud verliert fich hier, ou mir, Schenft Du hebest, was mich qualt. reichlich, was mir fehlt. Des 2. Du machst tes grases

statt, Wenn beft'aerleiden bei= mich führt. Bes glübn Mich ausgetrochnet! 7. Einvollertisch ift mir ge= bat.

wasserbin, Wo sugerube quillt; jene schredt, 3ch fann nicht Dier wird ber ausgeleerte finn traurig fenn.

Mit überfluß erfüllt.

mir auf, Und läß'ft ben pilgrim berg. Wohl mir, er lebt, ber für nicht; Ich walle fort in meinem mich ftarb! Auf ewia fliebt er lauf, Mein pfad wird glang ichmerz. und licht.

bust're grab, Wo todesschatten Und spreche allem fammer schreckt; Doch senkt ben todten bohn, Froh end' ich meinen staub hinab, Ich weiß, wer lauf.

ibn erwectt.

fanftes grun Bu meiner lager= fürchtet fich, Ich nicht, ba et

bedt, Der falschen welt zur 3. Du führft zu frischem pein, Mich troftet bas, mas

8. Die anade, die er fau'rer= 4. 3d strauchle oft, bu bilfft warb, Stromt reichlich in mein

9. Ich sebe Salenis winne 5. Du bringft mich an tas ichon Bon fern', ich blide auf,

10. Was bor' ich? füße bar= 6. Dein ftab und fcepter trö= monie Huf Zions bergen tort. ften mid, Der feelenfreund re- 3ch jaudze laut, so jang ich giert; Wer ihn nicht kennt, ter nie. Beil mir! hier ift ber port.

3. 5. C. Selmuth, g. 1745 + 1825.

### Mel. Lobt Gott, ihr driften zc. (Vf: 15, 6, Vf: 107, Col: 1, 12-14.)

ich bir. Mein schickfal hast bu buld ins berg :,: ftets regiert, Und ftets warft bu mit mir :,:

secle rang, Und trost mich ar empor, Und gnade war mir men floh, Rief ich voll fehn= nah :,: fucht: "Berr, wie lang!" Und 6. Berr! fur bie leiten bant'

wurde wieder froh :,:

frankheit fant: Und rief: de mir Dein milber fegen "Berr, rette mich!" Go balfft giebt :,: bu mir; mit welchem bant, 7. Dir bant' ich es, bag bie

SO. Du bift's, rem ehr' tes haß, Co flagt' ich bir ten und ruhm ge- schmerz; Du halfft mir, baß bührt! Und bieß, herr! bring ich ihn vergaß, Und gabst ge-

5. Wenn ich ter tugent pfab verlor, Und mich verschuldet 2. Oft, wenn nach troft bie fab, Riefich zu bir, mein Gott!

ich bir, Durch tie bu mich ge= 3. Wenn ich in schmerz und übt, Und für die freuden, mel=

Mein Gott! erheb' ich vich?:,: natur Mich nährt und mich

4. Betrübte mich bes fein= erfreut. 3ch fchmed' in jeber

ereatur, Gott! beine freund= feiner gute voll! Er hilft und lichfeit : .:

8. 3ch banke bir für beinen Sobn, Der für mich fünder starb, Und ber zu beinem gna= rentbron Den zugang mir er= warb :::

ættet gern :,:

10. Er bilft und läßt bie trauriafeit Bald vor uns über= gebn; Und will nach furzer prüfungszeit Zum bimmel uns erböhn :.:

11. Bergignicht, feele! mas

9. Wie sehr liebt Gott ber bein Gott Bisher an Dir ge-menschen wohl! Erheb' ihn, than! Berehr' und halte sein volt des Berrn! Die erd' ift gebot, Und bet' ihn ewig an :,: Rad Gellert.

Mel. Ge ift gewißlich an ber zeit. (3oh: 13, 7. 1 Petr: 3, 7.)

S1. Du bift ein menich, ten tod Für's leben angenom= Was strebst bu benn nach bin- werf und that Ergeben lassen gen, Die Gott ber Berr alleine nach bem rath, Du mar'ft gu foll Und fannzuwege bringen? grund gegangen.
Du fährst mit deinem wit und 5. Der aber, der und ewig sinn Durch so viel tausend liebt, Macht gut, was wir verwird's toch werden?

fürwahr Mit allem beinem ibn fein gemuth, Und bie fo bichten Auch nicht ein ein'ges reine Batergut' Bu uns, ben fleines baar In aller welt armen findern. ausrichten. Es bient bein 6. Ach, wie so oftmals gram fonft nirgende zu, Ale ichweigter ftill, Und thut bod, bag bu bich aus beiner ruh mas uns nutet, Da unterbef. Inangft und schmerzenfturgeft. fen unfer will' Und berg in

Gott gefällt, Und bir zum beil ba, und findet nichts, Will geteibet, Go wirf tein forgen febn, und mangelt boch tes auf ben belo, Den erd' und lichts, Und fann ben weg nicht himmel scheuet, Und gieb bein finden! leben, thun und ftand Nur 7. Gott aber geht gerate fröhlich bin in Gottes band; fort Auf seinen weisen wegen: Der wird gut ente machen. Er geht und bringt und an

noth Durch eignen willen fom= fich legen. Bernachmals, mann men, Da bein verblend'ter finn bas werf geschehn, Go fann

forgen bin, Und tentst: wie wirren, Erfreut, wo wir uns selbst betrübt, Und führt uns. 2. Es ift umfonft; bu wirft wo wir irren; Und bagu treibt

3. Willft bu mas thun, bas angften figet, Gucht bier und

4. Die oft bist du in große den port, Da well' und wind

ber mensch alstann erst sehn, 9. Thu' als ein find und

wohlgemuth, Und laff' von daß er fich Dein, wie er pflegt, forg' und grämen! Gott bat erbarme; Co wirder bich durch ein berg, bas nimmer ruht, seinen Geift Auf wegen, Die Dein bestes vorzunehmen; Er bu jest nicht weißt, Mus allen fann's nicht laffen ewialich; forgen bringen. Sein Baterberg ift gegen bich Voll allzu füßer flammen.

Wie gut er ward geführet. lege bich In beines Baters 8. Drum, liebes herz, sei arme; Bitt' ihn und flehe,

Nad D. Gerhard, g. 1606 + 1676.

# Engel.

Mel. Run ruhen alle walder. (Dan: 7, 10. Luc: 15, 10.)

zu deiner ehre, Gerr aller wel- welche seliakeit! Wer wird fie ten, schufft? Gie freu'n fich, einst empfinden? Der, ter be= reinen willen Gehorsam zu fehrt von funden, Gich bir, erfüllen, Wie flammen ichnell, wie fie, zu bienen freut. wenn du sie rufft.

Den frommen zu bewahren ben, Die felig vor bir ftebn; In seiner pilgerzeit; Sie freun Damit ich ihnen gleiche In an teinem throne Sich einft beinem freutenreiche, Und bort auch seiner frone, Wie ihrer bein antlig moge febn.

eignen seligkeit.

Und werden beine kinder Durch ben Mit neuem harfenklang; Jesum, teinen Sohn: Dann Ich ftimm' in ihre chore; Dann jaudzen ihre lieder, Daß ihre wird zu deiner ehre Der ganze neuen brüder Dem untergange bimmel ein gesang. find entflobn.

S2. Der zählt ber engel 4. In solder geister dören beere, Die du Dich ewig zu verehren, Gott,

5. Drum laß mich schon auf 2. Gie eilen, in gefahren erten Den engeln ähnlich wer=

6. Dann lebren sie mich 3. Befehren fich tie fünter, broben, Dich würdiger zu lo=

3. A. Cramer, a. 1723 + 1788.

Mel. Dourchbrecher. (Math: 18, 10. Luc: 15, 10. Ebr: 1, 14.)

53. 11 m bie erd und ihre wenn wir binuber schweben finter Schwebet leber biefe fterbengzeit, Reis still vie geisterwelt. Einst nach den brüder uns Die hande, ber vollendungestunde, Wenn Brüder in ter ewigkeit. ber bichte ichleier fällt, Einft, 2. Reine wesen, himmels-

finter, Schon inew'gerheiter- ter pilger Sein erhabnes giel feit! Uch, der glaube ift so selig, vergißt, Wenn ihn der gedante Daß ihr unfre freunde seid, rühret, Daßer unterengelnift? Daßeuch unserschied fal rühret, 4. Auf, mein geist, in jene Daß ihr und zur seite steht, welten, Wenn bieerbe bich um= Unfre frommen muniche fegnet ftrictt! Huf, gu jenen freigebor=

tenpfad? Ift es möglich, bas che nicht!

Und bes funters thranen febt! nen, Wenn bich teine fnecht-3. D wer wollte fich nicht schaft trudt! Strebe muthia icheuen Bor ter ftillen übel- zu tem ziele, Aus ter finfterniß that? Nicht mit fdam gurude= jum licht! Gott und engel fint treten Bom verborgnen fun= bir nabe, Rampfe, ringe, wei=

Eperl, um 1800.

#### Mel. Run ruben alle. (Pi: 91. Math: 18, 8-10.)

engel bienen Und zu gebote unterlegen, Go bleib ich frei ftebn, Du muntergroßer Dei= von ungemach. fter Der reinen himmelsgeifter, 5. Doch, follen fie nicht wei= Mein mund foll beinen rubm den, Go lag mich ihnen glei= erböbn!

nen, Die in dem himmel woh- remuth üben, Go mach auch nen, Giebst du zu meiner mich bagu bereit. macht; Sie sehn bein angesichte 6. Gie thun ja beinen mil= Doch nehmen fie auch mich in Sie leben keusch und rein; D acht.

3. 3d preise beine gute Mit mich an allen eden Stets biefe bankbarem gemüthe Für biefe reinen geister icheun! wunderschaar; Ich ruhme bei= 7. Bulest, Berr, wenn ich ne rechte Für Diese beine fnechte, Scheide, So führe mich gur freu-Die mich beschirmen vor ge= te Auf ihren armen ein; Da fabr.

Bor aller feinde wüthen Durch ten engeln ähnlich seyn.

84. Du Berr ter sera tiese himmelswach; Lagsie auf phinen, Dem alle meinen wegen Die hand mir

chen In wahrer heiligkeit. Wie 2. Die fürsten und die thro= sie die finder lieben Und fich in

Im bochft vollkommnen lichte, len, Den lag auch mich erfüllen: lag mich nichts befleden Und

werd ich dich erft loben, Und in 4. Lag ferner mich behüten bem himmel broben Dir und

3. Comelt. a. 1672 + 1737

# IV. Gunde und Erlöfung.

# Des Menschen Berberben und Elenb.

Mel. Durch Adams fall ift zc. (Rom: 3. u. 5. Luc: 11, 28.)

giftet und verderbt von ihr; Die mahrheit und bas leben. Uch hatte Gott nicht unfre er liebt, Wenn fie nur freudig noth Mitleidig angesehen, Bir glauben; Die er bewacht, fann trugen noch der sunde joch feine macht Aus seiner hand Und müßten untergeben. ibm rauben.

der funde fluch und macht Der menschen sucht Und Gottes noth verhieß und Gott, Gelbst noth, die ihn bedroht, Sucht möchten wieder leben.

3. Wie wir durch eine fremte

Sohn geschenft, Als wir noch allen. feinde waren, Die gnad, wo= 8. Dieß theure wort, bas mit er unfrer benft, Un uns bitt' ich bich, Wollst bu nie zu offenbaren. Der ftarb, er= von mir nehmen, Roch wegen stand, fuhrauf und fandt' Uns meiner funden mich Und mein feines Beiftes gaben. Wer ihn vertrau'n beschämen. Erlaß jum Beilandwählt und glaubt, Die schuld! auf beine buld Get

\$5. Qurch Abams fünde 5. Er, ber an unfre ftelle wurden wir Auch trat, Zum opfer dargegeben, sterblich, strafbar, sunder, Ber Er ift das licht, er ift der pfad, Denn wir find Abams finder. Sein schutz umgiebt bie, Die

2. Ja, so weit hat's bie 6. D wie undankbar, wie sund gebracht! Seit jenem verrucht Ift ber, ber ihn ver-Schweren falle Berricht durch achtet, Sein beil allein bei tod jest über alle. In folder troft nicht achtet! Wer in Der feinen fobn zu geben, Daß belfer bloß auf erden, Der muß wir, erneut zur feligkeit, Roch in zeit und ewigkeit Bor ibm

zu schanden werden.

7. Wer hofft auf Gott und Schuld, In Abam, alle fterben; ihm vertraut, Wird nimmer= So hilft uns eine fremde buld, mehr zu schanden; Und wer In Christo, vom verderben. auf Diesen felsen baut, Db ibm Ward überall burch Abams gleich fommt zu handen Biel fall Der erste fluch verfündigt; noth und muh, hab ich toch So hat uns Gott durch Chrifti nie Den menschen feben fallen, tod Berföhnet und entfundigt. Der fich nur fest auf ibn ver-4. Gott bat und feinen läßt; Gott hilft ben feinen

Soll einst ben himmel haben. ich gang mein vertrauen; Unt

wer fich fest auf bid, verläßt, lig wort, Gleich einem mor-Wird auch ten tod nicht gensterne! Belehrt von bir, schauen. verstehen wir Den werth ter

9. Damit ich glaub, unt bobengaben, Die Gottes Geift immerfort Nur bir gefallen uns hoffen beißt, Weil wir

lerne; So leuchte mir tein bei- zum beil bid baben. Dreebner Gefangbuch. Rad L. Spengler, g. 1479 + 1534.

## Mel. Herr Jesu Chrift, du höchstes. (1 Moj: 3.)

flobit, und febreit nicht gurud burd ichlangenwort, Berfällt Mit teinem fußen frieden! bem fcultgerichte. Bergebens Dein edengarten blüht nicht wusch' es gern sich rein, Der mehr; Berwelft burch funten= flager ruft:,, die schuld ift tein, bauch ift er, Durch menschen= Und borch, ter Emge richtet!" iduld perforen!

sam fort Die macht bethörter nicht entflieben. Und bennoch triebe! Bom fclangenwort ber loct tie funte noch Und brücket mensch durch ihre frucht Gein fein Erlöser rettet.

eigner Gott, Will thun, mas zu ohren: Der unschuld blubt ihn gelüstet, Bald auch mit ihr paraties; Durch schuld Deutelei und fpott Bum bofen gehtes verloren! Der flammen= ichritt gerüftet! Die unschuld derub tritt bervor Und schließt flieht, und innre schmach Folgt tes paratieses thor; Wer will auf dem fuß ber funde nach ben cherub zwingen?

ou?" ruft, der alles fieht, Dem euch feine fiegesbahn, Auf feine nacht bie funt entzieht, fampft an feiner feite! Der allgerechte Richter. 9. Er führt ins paraties

S6. Der ersten unschult 5. Ach, neu verjungt sich reines glud, Wo- fort und fort Des ersten falls bin bift tu geschieren? Du geschichte! Das herz, verführt

6. Die strafe schont, o sun= 2. Ach, wider Gottes prüs ber, nicht, Ihr fuß wird nicht fungswort Und ben befehl ber verziehen. Du fliebest Gottes liebe Reißt balo zum ungehor= aug' und licht, Und fannst ihm lust versucht, Bergällt ber bich mit argem joch, - Wenn

glud, sein berg, sein leben! 7. Nehmt, was bie schrift 3. Frei will er feyn, fein euch lernen bieg, Bu bergen wie

Und sucht nach feigenblättern. 8. Beil, beil, bag uns ein 4. Wer fann mit schnödem beld erschien, Gin Beiland als beuchelspiel Bor Gott bie bloge len füntern! Den schlangen= beden? "Wobist ou?"-rufts fopf zertrat er fühn, Der funte im abentfühl, - "Umfonft ift neg zu hindern. Im glauben bein versteden! Was thatft nehmt ten Retter an, Er führt

jurud Den idulbentlatnen derubs brobt nicht mehr: Rom schächer; Der arge flieht vor neuen eten winfet ber Der feinem blick Und gittert vor baum tes ewgen lebens! tem Rächer; Das schwert tes R. B. Garre, g. 1763 + 1841.

Mel. Herr, ich habe mißgehandelt. (Rom: 7, 18.)

87. 21 dymein Jesu, welch gier, Lag mich ihre lift bald verterben Wohnet merken, Mich im geist bagegen nicht in meiner bruft! Denn ftarten.

mit andern Adamserben Bin ich voller füntenluft. Alch, ich ringen, Und mein boses fleisch muß birnur befennen: 3ch bin und blut Unter's joch bes gei= fleisch vom fleisch zu nennen. stes zwingen, Weil es boch thut

wege! Wie verterbt mein alter tein reich ererben, Laf in tei= finn! Derich zu tem guten tra= nem tod erfterben. ge, Aber schnell zum bosen bin. Ud! wer wird mich von ten fet= ne, Die mir droben beigelegt.

3. Hilf mir durch ten Geist Wenn und wo ein feind fich ber gnaben Aus ber angeerbten regt, Conbern bilf mir tapfer noth; Seile meinen feelenscha= fampfen, Catan, welt und ben Durch bein blut und freu= fleisch zu bampfen. zestod. Tilge du tie macht ter freibeit finden!

berze, Einen neuen geift gieb Unter beinen fiegesbanten mir, Daß ich ja nicht länger Dioge ritterlich vollenden. scherze Mit ber sunde luftbe=

5. Lehr mich machen, beten. 2. Wie verkehrt find meine nimmer gut; Was nicht fann

6. Reizemich burch jene fro= ten Dieses fündentotes retten. Daß ich meiner niemals schone.

7. Collt' ich etwa unterlies funden! Lag mich burch bich gen, D! so bilf mir wieder auf, Lagin teiner fraft mich fiegen. 4. Schaff in mir ein reines Daß ich meinen lebenslauf

2. A. Gotter, a. 1661 + 1735 .

#### Mel. Ach Gott vom himmel, fich darein. (Df: 51, 4. 9. Jer: 8, 22. Luc: 5, 31.)

verbt Der aussatz meiner fun= bullet; Der will' ift von bir den, Die mir von Abam an- abgewandt, Mit felbstfucht geerbt; Wo foll ich rettung fin= angefüllet, Und bie begierben pen? Es ift mein elend viel find geneigt, Die luft, Die aus ju groß, Es liegt vor beinen bem bergen steigt, Im werte augen bloß, Wie tief mein berg zu vollbringen. vertorben.

Ich Gott! es hat 2. Es ist verdorben mein mich gang ver= verftand, Mit finfterniß um=

3. Wer fann aussprechen

folden gräul, Der feel' und jen an, Als rich, mein beil und leib beflecket? Wer macht uns leben? Du bift allein ber rechte von ber seuche heil, Die uns mann, Der mir fann rettung bat angestedet? Der fichre geben. Durch beine munden mensch bedenkt bas nicht, Es wert' ich rein, Durch bich nur mangelt ihm an finn und licht, fann ich felig fenn, Und froh Er benft nicht ans genesen. vor Gott erscheinen.

4. 3ch fomm zu bir in mab= 6. Du weißt, o Jeju, meine rer reu', Und bitte bich von noth; Du fannft, nach beinem berzen: D Jesu, mache du mich willen, Bertilgen diesen see-frei Bon meinen sündenschmer= lentod, Und allen jammer stil= zen, Bon dem, was mich bis= len. Ja, herr, du willst; ich her beschwert, Und meine le- traue fest, Dag bu mich nicht bensfraft verzehrt! Sonst muß in angst verläß'st! Du beiß'ft ich unterfinfen.

5. Wen foll ich anders ru=

und bift ja Jefus.

Mel. Jefus, meine zuverficht. (Rom: 7, 18-25, Gal: 5, 16 2c, 24 2c, Ber: 17, 14.)

arm und gnabenleer, Stund= finde, Da ben scharfen fampf lich brudt mich neue plage; und frieg Deine allmacht front Selbstsucht, stolz und unver- mit fieg; stand Reißen mich aus teiner band.

mehr betrübe Und ichon bier det; Da besneuen lebens glang im pilgerthal Dich mit festem Ihn mit sehnsucht füllet gang. herzen liebe? Wann zerbricht 6. Aber eilig fliehn babin bie bose fraft Der verkehrten Diese himmlisch fußen ftunleivenschaft?

3. Seufzent such' ich neue finn Fühlet schmerzlich neue huld, Schenke mir bes geistes wunden, Kampft mit burre, ftarte! Bebe burch bein blut lauigfeit, Ginft gurud in Die fcult, Baue beine gna= ficherheit. benwerke Doch in mir recht 7. Oft, wenn ich vom fall Dauernd auf; Fortre meinen erstand, Fiel ich unvermuthtet glaubenslauf! wieder; Mich erhebet Gottes

4. Oft erscheinen mir zum bant, Und ich finte neu bas

89. Silf, Erbarmer, trost Stunden, da ich bich em-fchaue her, höre pfinde, Da der feind, umsonst meine bange flage! Ich bin erbost, Drobet beinem armen

5. Da ber neu belebte geift, Bein in lob und bant entrudet, 2. Wann erscheint ber tag Sich gewaltig bem entreißt, einmal, Dag ich bich nicht Bas ihm oft bas ziel verru-

ben; Mein erschrockner, blober

nieder, Und der fleischessinn noch Mich von diesem todes gerreißt, Was erbauet bat ber joch ?

geist.

geflagt, Wie der todesleib mich ich nicht ruhn, Tilge du die brücket! Trauria bab' ich oft macht ber fünden: Kühre mich gefragt, Rummervoll in staub an beiner hand, Bringe mich gebücket: D wer löset endlich ins vaterland!

9. Du, Berr Jesu, mußt es thun; Giebe, meine frafte 8. Dir, mein Beiland, fei's schwinden! Wie ich bin, fann

#### Mel. Erhalt uns, Serr. (Siob 14, 1.2.)

90. 23 menschen hier? jenem tag Nicht zu dem licht Gleich einem schatten flieben gelangen mag. wir; Je größer fich ber schatten madt, Je früher bricht berein bich: Erleuchte und belebemich Die nacht.

flüchtigsenn? Bon unserm ab-lichts zu fenn. fall fommt's allein! Seit sich ber mensch vom licht verlor, zen nah; Was finster ist, ver-Seitdem steht ihm der tod be-

por.

Doch fürchtet sich ber nen gang im licht gewiß. 3. alaube nicht; Er weiß ein an= man mit bem licht vereint.

4. Bleibt eine feele ohne licht mit flaren augen an. dieß. Go bleibt fie in ber fin=

as find wir armelfterniß, Woraus fie auch an

5. Demaes licht, ich bitu Noch hier durch beiner gnade

2. Wober fommt soldes schein, Ein mahres find bes

6. Gei du ftets meinem ber= treib allda. Liebt gleich bie welt die finsterniß, Mach mei=

7. Dann schließ ich sterbend dres lebenslicht: Wenn Jesus einst voll ruh, Als find des in die seele scheint, So wird lichts, die augen zu Und im erwachen schau ich rann Dein

96. Fr. Siller, q. 1699 + 1769.

Gigene Mel. (1 Petri 1, 24. 1 3ob: 2, 17.)

ber menschen leben! Wie ein 3. Ach wie nichtig, ach wie nebel bald entstehet Und auch flüchtig Ift der menschen freuwieder bald vergebet, Go ift be! Wie fich wechfeln ftund und unfer leben; febet!

flüchtig Sind ber menschen ta- fröhlichfeiten. ge! Wie ein strom beginnt zu 4. Ach wie nichtig, ach wit

91. Ich wie nichtig, ach innen, So fahrt unfre Beitvon wie flüchtig It hinnen.

ifer leben; sehet! zeiten, Licht und dunkel, friet 2. Ach wie nichtig, ach wie und streiten, So sind unfri

rinnen Und im laufe nicht halt flüchtig Ift ber menschen

bald vergebet. Wenn ein raus nen Und manch schönes wert bes lüftlein webet, So ift unfre ersonnen, Ift er ie bem todent=

ichone; febet!

5. Ad wie nichtig, ach wie fe! Der als lowe fich erwiesen, (Bestern noch gefämpft mitrie= fen, Den muß beut ein grab umidließen!

6. 21d wie nichtia, ach wie Auchtig Ists mit unfrem glude! Wie fich eine fugel brebet, Die bald ta, bald borten stebet, So ifts mit tem glude; febet!

7. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ift ber menschen ebre! Seut die bante boflich fuffen, Geht man morgen gar mit füßen.

8. Ud wie nichtig, ach wie grab erniedrigt liegen. flüchtig Ist ber menschen wis= fen! Solcher wit, ber alleror= ten Sich gebläht mit prächtgen worten, Ift gar bald zu ichan= den worden.

9. Ud wie nichtig, ach wie ewig steben! flüchtig Ist ber menschen bich=

schöne! Wie ein blumlein ten! Der die fünste liebgewon= g nonnen?

10. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ist ber menschen stär= flüchtig Gind ber menschen schäke! Es fann aluth und fluth entstehen, Dadurch, eh' wirs uns verseben, Alles muß zu

trümmern geben.

11. Uch wie nichtig, ach wie flüchtig Ift ber menschen pran= gen! Der in purpur, boch ver= meffen, Ift gleich wie ein Gott geseisen, Dessen wird im tod veraeffen.

12. Ald wie nichtig, ad wie Ueber ten, tem man hat muffen flüchtig Ift ter menichen berr= ichen! Der burch macht febr boch gestiegen, Muß sich vor bem tore ichmiegen Und im

13. Ach wie nichtia, ach wie flüchtig Sind ber menschen fa= den! Alles, alles mas wir fe= ben, Das muß fallen und ver= geben :- Wer Gott bat, bleibt

M. Frand, g. 1609 + 1667.

#### Mel. Ringe recht, wenn Gottes anade 2c. (Pred: 1, 2. Matth: 16, 26. 1 Petr: 1, 24. 25.)

Die seele ruhig macht; Wer von sieht, Wo er kaum was kann ihr fich läßt betrügen, Der erlesen, Das nicht kummer wird um fein beil gebracht. nach fich zieht.

2. Sieisteine see voll wellen, 4. Richtest du nun beine fin= find.

92. In ber welt ist fein 3. Schattenwerf ist alles vergnügen, Das wesen, Das ein drift auferben

Boller klippen, sturm und nen Auf die menschen dieser wind, Wo die funden bittre welt: Merkeft du, daß ihr bequellen Unfrer rube morter ginnen Stets in eitel thorbeit fällt.

Zeat auf eis ten ichwachen ftebn. grund: Wer auf ihr versprechen 10. Wer sich Diesem fels trauet. Dem wird nichts als vertrauet, Der hat rub und falschbeit fund.

ebret, Sieht man morgen faum berfährt fein leib.

fann.

7. Giebt ein tag oft belle lett erfreuet, Was tem fleische blicke, Kommt roch bald ein webe thut. regenauß: Weinen folgt auf 12. Chriftus nur giebt mab= frohes glude, Und aufs lachen re freude, Er ist unfers geistes überdruß.

8. D. wer wollte benn ver= weide. Seine liebe wechselt langen, Was uns qual und nicht. angst gebiert? D, wer wollte 13. Weichet benn, ihr eitel= ramit prangen, Was fich wie keiten! Ihr bringt nichts, benn ein traum verliert?

gegeben, Ift mas beff'res aus= rube fenn. ersehn: Chrifti anate, Chrifti

5. Wer aufibre bergen bauet, leben! Darin fannft bu ficher

freudigkeit; Wer auf ihn im 6. Den man beuteliebt und glauben bauet, Solchem wi=

mehr an: Und so wird bie luft 11. Dornen find zwar ausgestöret, Ch' man sich besinnen gestreuet, Aber Christi ange' und but Macht, daß toch zu=

licht: Christus ist Der feelen

anast und pein; Christus foll 9. Gur ben geift, ben Gott zu allen zeiten Meine mabre

#### Mel. Wer nur den lieben Gott lagt. (Pf: 90.)

ben! Gott mein gefang, mein fabren Go reißent, wie ein pfalm, mein lob! Eh' noch mit ftrom, vorbei. Gein leben flie= ihrer bergehöhen, Die welt aus bet wie ein traum, Wie schat= maffern fich erhob, Warft du ten, wie ein wasserschaum. schon da, schon Gott wie beut, 4. Wie wallend gras im fet=

ber erden, Der plöglich auf- versenat vom mittagsstrable, wallt, niederfinft; Und men= Durch fcmitterbande bingeschen sterben, andre werden, mabt: Go ift ein mensch, e Sobald bein arm aus wolfen Gott! por bir, Go blüben. winft. Wir ftaub aus ftaub, fallen, welfen wir. von gestern ber, - Du ewig, 5. Dasift beingorn, bagmir emia eben ter!

3. Dir ift Die zeit von tau= und bein gericht; Denn alle

93. Sier ist mein fele, send jahren Und eine ftunde ei-

Schon Bater einer ewigkeit. ten thale, Das noch bes mor= 2. Dein obem blast in ftaub gens blubend ftebt, Und nun

vergeben, Das ift bein grimm

unfre funden fteben Entblößt! 8. Nun eilet bin, ihr men= por teinem angesicht. Wie ein schentage, Schnell wie ein ftrom geichmät, wie mabreben fliebn vom felfen fturzt, Sturzt

tage Iffiebzig, bochftens acht= fürzt! Wie wolfen, Die ber gia jabr', Gin inbegriff von wind gerftreut, Wie fonnen= mab und plage, Huch wenn es lauf fei meine geit. noch fo töftlich war. Geflügelt cile mit uns biegeit Singuber 9. Sier ift mein fels, bier

aroßen ewigkeit.

grabe Ein jeder fünder seinen Eb' noch die welt mit felsen= tod, Und jenen stuhl vor augen spiken, Hus masserstruteln sich babe, Der mit gericht und hölle erhob, Warer fcon Gott, fcon brobt. Flamm' ben gedanken Gott, wie beut, Schon Bater in ihm an, Der wahre flugbeit einer ewigfeit. zeugen fann.

Des menschen jahre vor dir bin. schneller! so wird toch tie pla= 6. Das furz gesteckte ziel ber ge Des lebens einmal abge=

will ich figen! Gott beißt ber 7. Gerr! io verleibe, bag am fels, mein pfalm, mein lob!

Gottes Rathschluß der Erlösung.

Mel. D daß ich taufend zungen. (Eph: 1, 3-12.)

94. Geht bin, ihr glaus gebornen Cobn; Den wollt er bigen geranfen, mir jum mittler geben, Den Ins weite feld der ewigkeit, fandt'er mir von seinem thron, Erhebt euch über alle ichran= In teffen blute foll ich rein, fen Der alten und ber neuen zeit; Erwägt, baß Gott bie liebe fei, Die ewig alt und ewig neu.

2. Der grund ber welt war nicht geleget, Der himmel mar noch nicht gemacht, Go bat Gott icon ben trieb geheget, Der mir bas beste zugebacht; Als ich noch nicht geschaffen war, Da reicht er mir schon anade bar.

Geheiliget und felig fenn.

- 4. D wunderliebe, die mich wählte Vor allem anbeginn ber welt, Und mich zu ihren findern gablte, Für welche fie das reich bestellt! D vater= hand, o gnadentrieb, Der mich ins buch des lebens schrieb!
- 5. Wie wohl ift mir, wenn mein gemüthe Sinauf zu bie= ser quelle steigt, Bon welcher 3. Sein rathschluß war: ich sich ein ftrom ber gute Bu mir follte leben Durch seinen ein- burch alle zeiten neigt, Daß

Gottbatmich je und je geliebt! ten biefer geit; Der glaube

lionen Der creaturen seiner Und sieht ins reich ber ewig= macht, Die in ber höh' und feit; Da zeigt mir beiner liebe tiefe wohnen, Dag er mich bis hand Mein erbtheil und ge= bieber gebracht! Ich bin ja lobtes land. nureindurresblatt, Einstaub, 11. D follt ich bich nicht ber feine stätte bat.

ringe Der berglichen barmber= mit undank bich betrüben, Da giafeit, Womit, o Schöpfer bu mir fried und freude giebst? aller binge, Mich beine liebe Berließ ich bich, o menschen= ftets erfreut; Ich bin, o Bater, freund, Go war ich felbst mein felbst nicht mein, Dein bin ich, arafter feind!

Berr, und bleibe bein!

ner flügel Kind ich die unge= lied ftimmt ich an! Es follten störte ruh. Der feste grund erd und himmel hören, Was bat Dieses siegel: Wer bein ift, bu, mein Gott, an mir gethan! Berr, den kennest du! Lag erd Richts ift so köstlich, nichts fo und himmel untergebn, Dies Schön, Als, bochster Bater, bich mort ter mabrheit bleibet ftebn. erbobn.

9. Wenn in dem fampfe schwerer leiten Der seele muth kommt die stunde, Da mein und fraft gebricht, Go falbest burch bich erlöster geist Im bu mein baupt mit freuten, bobern dor mit frobem munte So tröftet mich bein angesicht: Dich, quell ber liebe, schöner Da spur' ich beines geistes preist; Drum eilt mein berg fraft, Die in ber schwachheit aus tiefer zeit Und febnt fich alles schafft.

10. Die hoffnung schauet

reter tag sein zeugniß giebt: in Die ferne, Durch alle schat= 6. Wer bin ich unter mil= schwingt sich burch bie sterne,

ewig lieben, Der bu mich un= 7. Ja freilich bin ich zu ge= aufhörlich liebst? Collt' ich

12. Ach fönnt ich bich nur 8. Im sichern schatten dei= besser ehren, Welch edles lob=

13. Doch nur gebuld, es

nach der ewigfeit.

3. 3. Sermann, g. 1707 + 1791.

#### Mel. Wer nur den lieben Gott. (30h: 3, 16.)

Daß er sein eingebornes find ftunde noch; Db mein gewis-Für alle zur versöhnung gie= fen mich betrübet; 21ch fo er= bet. Die ter verdammniß ichul= freut ter troft mich toch, Den tig find; Wer glaubt, ter foll mir tas wort tes lebens giebt: von funden rein Und jenes le= Alfo bat Gott die welt geliebt. bens erbe fenn.

95. Also hat Gott Die 2. Also hat Gott auch mich welt geliebet, geliebet, Und liebt mich biefe

3. Ich meiß, ber fünden meis

ner jugend Gebenft mein from= | 6. Ei nun fo rucke mir ter mer Gott nicht mehr; Ich ich teufel Nur immer meine fchul= verließ ben meg ber tugent, ben fur. Mein berg ift frei von Und ging auf bosem meg ein- angft und zweifel, Und spricht. ber. Run alles ist mir berglich Gott handelt nicht mit mir leit, Id suche nur barmber= Rach meiner fund und miffe= giafeit.

4. Zwar will Gott ins ge= get hat. richte geben, Go bin ich ein 7. Auf Diesen glauben will verlorner fnecht. Wie könnt ich leben, Go sterb' ich auch ich roch vor ibm besteben? Un und anters nicht. Mein Jemir ift alles ungerecht. Doch fus wird miralles geben, Was

richt't.

5. Gott fieht ja fo nicht auf allem fenn. cie funden, Db man berselben 8. Go rubet mein erschreckt viel gethan; Biel schuld soll gewissen; Go bat mein geist viel vergebung finden; Nur getroften muth; Go will mich reu' und glauben fieht er an. Gottes liebe fuffen; Go wird Reißt gleich die funde mächtig mein end' und alles gut. D ein, Goll roch biegnademächt'- freudenlicht, bas Jefus giebt: ger fenn.

that, Weil Christus sie gebü=

bas ist meine zuversicht: Wer meiner schwachheit noch ge-glaubet, ber wird nicht ge- bricht. Ich habe nichts; boch er allein Goll alles mir in

Also hat Gott Die welt geliebt! Nach G. Neumeister g. 1671 + 1756.

Gigene Mtel. (1 Tim: 2, 4-6.)

96. Mun freut euch, lie= 3. Mein' gute werf', tie Und lagt und fröhlich fpringen verdorben; Der frei will haßte Dag wir getroft und all'in ein' Gottes g'richt, Er war zum Mit luft und liebe fingen, gut'n erstorben; Die anast mich Was Gott an uns gewendet zu verzweifelntrieb, Dagnichts hat Und seine fuße munder- benn sterben bei mir blieb; Bur that; Gar theu'r bat ers er= bolle mußt ich finfen. morben.

lag, Im tod war ich verloren; Ben; Er dacht an fein' barmber= Mein' fund' mich qualte nacht zigfeit Und wollt mir belfen und tag, Darin ich war gebo= laffen; Er wandt zu mir fein ren; Ich fiel auch immer tiefer Baterberg, Es war bei ihm brein, Es war fein guts am fürmahr fein ftherz: Er ließ leben mein, Die fund hat mich fein bestes fosten. besessen.

4. Da jammert Gott von 2. Dem teufel ich gefangen ewigkeit Mein elend ohne ma=

5. Er frach zu seinem lieben

Sohn: "Die zeit ift, zu erbar= mein blut, Dazu mein leben men; Fahr bin, mein's bergens rauben; Das leid ich alles bir werthe fron, Und fei bas heil zu gut, Das halt mit festem bem armen! Silf ihm aus fei= glauben. Den tod verschlingt ner funden noth, Erwurg für bas leben mein, Mein' un= ibn ben bittern tod Und lag fdyuld trägt bie funte bein; Da ibn mit bir leben!"

a'horsam ward, Er kam zu mir Bater mein Kabr ich von tie= auf erden, Bon einer jungfrau fem leben; Da will ich fenn ter rein und gart, Er wollt mein meifter bein, Den geift will ich bruder werden. Gar heimlich bir geben, Der bich in trübniß führt' er sein' gewalt, Er ging trösten soll Und lehren mich in meiner armen a'stalt, Den erkennen wohl Und in ber

teufel wollt er faben. wahrbeit leiten."

bich an mich, Es foll bir jett und gelehrt, Das follst bu thun gelingen; Ich geb mich selber und lehren, Damit bas reich gang für dich, Da will ich für Gott's werd vermehrt Bu fei= Dichringen; Denn ich bin tein, nem lob und ehren; Und but und du bist mein, Und wo ich dich für der menschen g'sat, bleib, da sollst du seyn, Und Davon verdirbt der edle schat; soll der feind nicht scheiden."

8. "Bergießen wird er mir Luther, g. 1483 + 1546.

bist du selia worden."

6. Der Sohn bem Bater 9. "Gen himmel zu bem

7. Er sprach zu mir: "halt 10. "Was ich gethan hab

#### Mel. Wie groß ift bes Allmacht'gen. (Cvb: 2, 5-7. Cbr: 2, 14. 15.)

Und ohne bich, was wurd ich 3ch fante unruh im getum= feyn? Bu furcht und angften mel, Und hoffnungslofen gram auserlesen, Stund' ich in wei= zu haus. Wer hielte ohne ter welt allein! Nichts wußt' ich freund im himmel, Wer ohne ficher, bas ich liebte; Die gu- bich auf erben aus? funft war ein buntler schlund, 3. SatChriftus fich mir fund Und wenn mein berg fich tief gegeben Und bin ich feiner erft

nen jammer fund?

97. 23 as war' ich ohne nur mit heißen thranen Dem vich gewesen? mitleirelofen schieffal nach.

betrübte, Wem that' ich mei- gewiß, Wie schnell verzehrt ein lichtes leben Die botenlose fin=

2. Einsam verzehrt von lieb sterniß! Mit ihm bin ich erft und febnen, Burd' fdmarze menfch geworden, Dein ichid. nacht mir jeder tag; Ich folgte fal wird verflärt burch ibn. Bei ihm muß mir im falten allbelebent feuer In unfern norden Ein paradies im ber- bergen angefacht. Run feben

gen blübn.

ftunde, Die gange welt fpricht nen glauben nun und hoffen, lieb' und luft; Ein beilend fraut Und fühlen und mit Gott ver= mächst jeder wunde, Und frei wandt. und voll schlägt jede bruft. Für 7. D, geht hinaus auf allen alle seine tausend gaben Bleib' wegen, Und holt tie irrenten ich fein bemuthvolles find, herein! Streckt jedem eure band Gewiß, ihn unter uns zu ha= entgegen, Und latet frob fie zu ben, Wo zwei in ihm versam= uns ein! Der bimmel ift bei melt sind.

5. Ach, unser ber; war in schauen wir ihn an. Die eines Die funde, Wie in ein schweres glaubens mit uns werden. joch, gespannt; Wir irrten in Auch benen ist er aufgethan! ber nacht wie blinde Bon reu' 8. Noch steht in wunderba= und luft zugleich entbrannt. rem glanze Der beilige geliebte Ein eifern band hielt an ter bier; Gerührt von seinem torerde Die bebenden gefangnen nenfranze Und feiner treue, fest: Kurcht por Des todes weinen wir. Ein jeder mensch richterschwerte, Berschlang ber ift uns willtommen, Der seine boffnung überreft.

befreier. Der menschensohn voll Bur frucht tes varatieses lieb' und macht. Und bat ein reift.

wir ten bimmeloffen, als unser 4. Das leben wirt zur feier= mahres vaterland; Wir fon=

uns auf erten, Im glauben

band mit und ergreift, Und, in 6. Da fam ein Beiland, ein fein berg mit aufgenommen,

Fr. v. Barbenberg (Movalie) g. 1772 + 1801

M cl. Es ist das heil und. (Rom: 7, 25. Gal: 2, 20.)

rettung uns erworben. Der zu erwerben. Berr will nicht des sunders 3. Wo ift, o tod, bein fta= erbarmen!

nen sohn Sandt' er zu uns jod von uns zu werfen. auf erden, Bon bem verdien= 4. Gelobt fei Gott! gelobt

98. Feiluns ! aus unfrer ihm unfer heil; Er fam, am

tod. Was Arams fall verdor= chel nun? hier ift tein überben, Sat er aus gnaden uns winder! Für unfre fould geersett. Wie werth find wir vor nug zu thun, Starb er, tas ibm geschätt! Wiegroß ift fein beil ter funter. Wo ift nun. funte, beine fraft? Sier ift 2. Gelbst seinen eingebor= ber, ter und frafte Schafft, Dein

ten fündenlohn Gin retter uns fein Gobn, Der retter unfrer au werden. Er fam, und mit feelen! Run fann uns auch auf erden schon Das mabre meg zum emgen wohl, Der glud nicht fehlen, Getroft und weg, auf bem man friedenvoll froh in Gott zu fenn; Wenn Much schon auf erden wandelt. wir und nur bem Beiland 7. Berr, lag und Dieje feweibn. Den Gott für uns ver- ligfeit Doch über alles ichaten. pronet.

uns schafft, Das ift in feinen Wenn und ras größte gut gebanden. Gein ift bas reich, bricht: Ein reines berg voll fein ift die fraft, Das beil uns zuversicht Bu bir, Gott, unger jugumenden, Das er fo theuer Bater! uns erwarb, Alls er für uns 8. D lenf' auf vies erhabne am freuze ftarb. Bohl allen, glud Der feele ftartfte triebe! Die ibm trauen!

vertrau'n Und niemals sein Un dem uns theu'r erworbnen uns schämen! Auf seine mitt= beil Lag uns im mabren glau= lershülfe bau'n und sein joch ben theil Stets suchen und auf uns nehmen: Das ift der gewinnen.

Die fonnen guter Diefer geit 5. Was göttlich leben in Den mangel uns ersegen,

Reuch mächtig unier berg que

6. Dlaft uns ihm uns an- rud Bonichnover funtenliebe!

3. 3. Rambad, geb. 1693 + 1735.

#### Mel. & Gott, du frommer Gott. (Sach: 13, 1. 3ob: 4, 14. Off: 22, 17.)

99. Der gnadenbrunn lein Auf Gottes hülfe bauen; Bernunft geht, wie fie will, jedermann fann trinfen. Dein Der fatan fann fie drebn; Silft geift, lag beinen Gott Dir boch Gottes Geift bir nicht, Co umfonstnicht winten! Es lebrt ift's um dich geschehn. vich ja das wort, Das licht für 4. Nun, Berr, ich fühle beinen fuß, Daß Christus bir burft Rach beiner anaten=

schickt Bu einem beffern leben, Wer ftillt ben burft, wenn Auf Chriftum richte bich, Der nicht Dein gnatenbrunn mit fann bir foldes geben; Der fleuft?-Inmirifiteinefraft, bat die welt verföhnt Mit fei= Silf mir durch beinen geift. nem theuren blut, Und uns 5. Du haft ja zugesagt: Du ben weg gebahnt Bu Gott, wollft , bie burft empfinden bem bochsten gut.

allein Bon fünden helfen muß. quelle, Denn ich bin durr und 2. Dein thun ift nicht ge= matt Durch so viel fündenfälle:

Nach ter gerechtigkeit, Be= 3. Die funden abzuthun, frein von ihren funden. Run Rannst bu bir boch nicht weiset uns ben weg Dein trauen: Dein glaube muß al- Cobn, ber mabre Chrift: Ru

bu mußt helfer fenn, Weil Du gerechten leben. Gieb biefen trant mir stets, Wie bu ver= voll bülfe bift.

6. D felig! willst du mir beigen hast, Go werd' ich noch Bon diesem wasser geben, Das in dir, Entledigt aller last. tränket meinen geist Bu ber C. v. Rofenroth, g. 1636 + 1689.

Mel. Seelenbrautigam. (3oh: 10, 11. Rol: 1, 19. 20.)

foren, Leben terer, die verloren, in mir! Und ihr licht dazu, Jesu, suge 8. Deiner fanftmuth schilt, rub!

aus aller noth Zu erlösen, hat zorn noch stolz sich rege; Denn geschmecket, Meine schulden vor dir nichts ailt Als bein zugedecket Und mich aus ber eigen bild.

zeit, Glang ber berrlichkeit! Deinen finn.

4. Großer siegesheld! Tot, 10. Wede mich recht auf, funt, holl und welt haft bu Daß ich meinen lauf Unverberrlich überwunden, Und ein rückt zu bir fortsete, Und mich ewig beil erfunden Kur bie nicht in seinem nete Satan fünderwelt Durch bein blut, balte auf; Fordre meinen lauf. o Seld!

ster und prophet! Deinen scep= mog und beten, Freudig vor ter will ich fuffen, 3ch will figen Dein antlig treten; Ungefärbte Dir zu füßen, Wie Maria that, lieb In Die feele gieb.

Söchste Majestät!

Beiftes licht erkennen, Stets du beine band ausstreden; in beiner liebe brennen, Als Sabe auf mich acht, Suter in bein eigenthum, Allerschönster ber nacht! rubm!

Dag bein lieben mir Gang netwillen laffe Und bes fleisches

100. Wer ift wohl wie durchftrome herz und finne, bu, Sefu, fu- Und mein elend gang zerrinne, he ruh? Unter vielen auser= Supes beil, in bir; Wohne du

Deiner bemuth bild Mir an= 2. Leben, bas ben tob, Mich lege, in mich prage, Daß fein

noth Sat geführt zu Gott! 9. Steure meinem finn, Der 3. Glang ber herrlichkeit! zur welt will bin; Daßich nicht Du bist vor terzeit Bum Erlö- mög von tir manten, Sontern fer uns geschenket, Und in unser bleiben in ben schranken, Gei fleisch versenket Rach erfüllter bu mein gewinn, Gieb mir

11. Deines Geiftes trieb In 5. Söchste Majestät, Prie= Die seele gieb, Daß ich wachen

12. Wenn der wellen macht 6. Laß mich beinen ruhm, In ber trüben nacht Will bes Alsbein eigenthum, Durch bes berzens schifflein beden, Wollft

13. Einen belbenmuth, Der 7. Zeuch mich gang zu bir, ba gut und blut Gern um bei= lufte baffe, Gieb mir, bobftes burchs todesthal begleiten Und gut, Durch bein theures blut. zur herrlichfeit bereiten, Daß 14. Goll's zum fterbengehn, ich einst mag febn Dich zur

Woll'ft du bei mir ftebn, Mich rechten ftebn.

S. A. Freylingbaufen, a. 1670 + 1739.

Me I. Es ift das Seil. (1 Joh: 5,12. Apostelg: 4, 12.)

101. Such, wer ba will, gewähret; Sucht ihn all stund Ein ander ziel, Bon herzensgrund, Sucht ihn Die seligkeit zu finden; Mein allein, Wie wohl wird seyn berg allein Beracht foll fenn, Dem, ber ihn berglich ebret! Muf Christum sich zu gründen. 4. Dein bochster rubm, ift flar; Gein beilger mund Berr Jefu, bleiben! Lag mich Satfraft und grund, Denfeind doch nicht Bon beinem licht zu ülerwinden.

Der helfen fann, Bei tem nie zerstäuben. was verdorben. Uns wird bas Der für und ift gestorben.

Sein wort ift wahr, Gein werf Mein eigenthum Gollft bu. Die eitelfeit vertreiben. Wer 2. Euch, wer da will, Noth= bich nicht läßt, Der ftebet fest;

helfer viel, Die uns doch nichts Wer treu dich liebt Und bein erworben; Sier ift ber mann, wort übt, Def grund wird nie

5. Wend von mir nicht Dein beil Durch ibn zu theil, Uns angesicht, Lak mich im freuz macht gerecht Der treue fnecht, nicht zagen; Weich nicht von mir, Du bochfte gier, Bilf mir 3. Ach sucht boch ten, Lagt mein leiten tragen. Silf mir alles stehn, Die ihr das beil zur freud Nach diesem leid; begehret! Er ist ber Herr Und Bilf, daß ich mag Nach aller feiner mehr, Der euch bas beil flag Dort ewia lob bir fagen!

(3. Beiffel, a. 1590 + 1635.

# Abvent.

Mel. Mun freut euch. (Rol: 3, 16 2c. Pf: 28, 9.)

102. Gottlob! ein neu= 2. Auf, Zion! preis und ehr es firchenjahr und ruhm Dem höchsten Gott Macht wiederum aufs neue zu fingen; Dein königliches Mit reichem fegen offenbar priesterthum Dug bank gum Des großen Gottes treue; Bon opfer bringen. Gelobt fei Gott, neuem will er seinen bund, Den ter burch fein wort Die drialten, emgen glaubensgrund, ftenheit und diesen ort Bu feis Durch seinen Geift und lebren. nem tempel weibet!

neuen bult Des Gottes aller firdenjabr, Lag firde, ichul, gnaten. Des alten meniden tauf und altar Uns beine wege alte schult. Die wir auf uns zeigen. gelaten, Nimmt unfern eignen 6. Gieb beinen hirten fraft ruhm babin, Denn fie bewies und geift Bu reiner lehr und ben alten sinn Roch stets mit leben, Dein wort, bas Gottes neuen fünden.

neu erweist, Erneuert im ge- fraft verleugne. muthe, Den neuen menschen 7. Co balten und vollenden

leben.

tein wort, Sammt tauf und Rommt aber einst tie ewigfeit, abendmable, So wandern wir Dann wird sie triumphiren. mit freuden fort In Diesem fin = 5. C. Seder, q. 1699 + 1743.

3. Wir find nicht werth teriftern thale. Berr, fegne tiefes

weite beißt, Der beerte rein 4. Ach Berr! gieb uns ben zu geben. Lag alle borer thaneuen geist, Dagwirdurch teis ter feyn, Damit fein beuchles ne gute, Die fich an uns aufs rischer ichein Des glaubens

gieben an, Der bir alleingefal= wir Das firchenjahr auf erten; len fann In feinem gangen Dabei befehlen wires bir, Wie wir es enten werten. hier 5. Hiezu erhalt uns, Berr, bleibt bie firche noch im ftreit,

Mel. Wer nur den lieben 2c. (5 Moj: 7, 9. Luc: 13, 6.)

108. Ten pent cein traten. Get, Du trugest uns Gott ber treu'! Jahr' und jahr= ten fund und ichulo. hunterte vergeben, Doch teine 4. Berwirf uns nicht im

von beiner ehre; Roch predigt gerecht! fort.

was wir gethan, ans licht, Ber Buntesgott! aufs neu'. Rach unsern werken und gu! 6. Lagbier, wo wir beut nie=

eft fteht bein richten: Gott, Richter! fo be= fen fteben, Du Gott ber gnate, mit vielgebult, Wiraberhauf=

gut' ift täglich neu. Wie preis zorn, verschone! Gieb uns nicht fen wir boch wurdiglich, D unfrer thaten lohn. Um gnad' Bater aller gnade, Dich? in teinem lieben Cobne Blebn 2. Rein frieg zerftorte Die wir gebeugt vor beinem thron. altare, Rein feind zertrat bein D mach' uns fundiges ge= beiligthum. Roch fingen wir schlecht In Christo gläubig und

man von beinem rubm. Durch 5. D lag es beinem geift ge= tauf und abendmabl und wort lingen, In Diefem neuen fir= Pflanzt frob fich teine firche chenjahr Die funte machtig zu bezwingen, Wo fie bisber noch 3. Doch fragft bu nach bes berrichent mar. Beut ichwören wortes fruchten, Und bringft, wir bir em'ge treu', Dir, gro-

berfallen, Dein unverfälschtes lich ehren, Als bein geweihtes anabenwort Bei findesfindern eigenthum: Dann führ'uns bin noch erschallen; Gieb gnade zu jenen chören, Die ewig finftets an Diesem ort, Daß uns gen beinen rubm, Woman, gur bein wort und abendmahl Bu= herrlichkeit erwählt, Richt mehr ruste für den bimmelssaal. nach erdenjahren gablt.

7. Lag une bich immer find=

Gigene Mel. (Matth: 21, 1-9.)

104. Mie foll ich bich 5. Nichts, nichts hat bich ge-empfangen? trieben Bu mir vom himmels-Und wie begegn' ich bir? Dal= zelt 2113 bas geliebte lieben. ler welt verlangen! D meiner Damit du alle welt In ihren seelen zier! D Jesu, Jesu setze, tausend plagen Und großer Mir selbst die factel bei, Da= jammerslaft, Die fein mund mit, was bich ergobe, Mir fann aussagen, Go fest um= fund und wissend sei. | fangen bast.

men tienen, Go aut es fann bergen labet Und tröftet, ftebt

und weiß.

3. Was haft bu unterlassen Bu meinem troft und freud, müben, Noch forgen tag und Als leib und feele fagen In nacht, Wie ihr ihn wollet zieihrem größten leib? Als mir ben Mit eures armes macht bas reich genommen, Da fried Er fommt, er fommt mit wilund freude lacht, Bist du, mein len, Ist voller lieb und luft. beil, gekommen Und haft mich All anast und noth zu stillen,

froh gemacht.

mich los; 3ch ftund in spott schuld, Nein! Jesus will fie und schanden, Du kommst und beden Mit seiner lieb und buld! machst mich groß, Und bebit Er fommt, er fommt, ben funmich hoch zu ehren, Und schentst bern Bum troft und mahren mir großes gut, Das sich nicht beil, Schafft, baß bei Gottes läßt verzehren, Wie erden- findern Berbleib ihr erb und reichtbum thut.

2. Dein Zion streut dir pal= 6. Das schreibt euch in die men Und grune zweige bin, bergen, Ibr bochbetrübtes beer, Und ich will bir in pfalmen Bei benen gram und schmerzen Ermuntern meinen finn. Mein Sich häufen mehr und mehr. herze foll dir grunen In ftetem Seid unverzagt! ihr habet Die lob und preis Und beinem na= bulfe vor ber thur! Der eure

allhier.

7. Ihr durft euch nicht be= Die ibm an euch bewußt.

4. Ich lag in schweren ban= 8. Auch durft ihr nicht etten, Du fommst und machst schreden Bor eurer fünden= theil.

Schreien Der feind und ihrer richte, Bum fluch bem, ber ihm tud? Der herr wird fie ger- flucht; Mit gnad und fugen streuen In einem augenblick lichte Dem, ber ihn liebt und Er fommt, er fommt ein fonig, jucht. Ach fomm, ach fomm, o Dem wahrlich alle feind Auf jonne, Und hol uns allzumal erben viel zu wenig Zum wis Zum ewgen licht und wonne berftande find.

9. Was fragt ihr nach dem 10. Er fommt zum weltge-

P. Gerbard, a. 1606 + 1676.

Mel. Macht hoch die thur. (Di: 68, 5. Di: 24. Marci 11, 1 - 10,)

105. Macht hoch bas ziehet ein! Erift bierechte freuren weit: Es fommt ber Berr ter beil und wonn. Gelobet fei Der berrlichkeit, Gin König al= mein Gott, Mein Tröfter groß ler fonigreich'. Gin Beilant von rath! aller welt zugleich, Der beil 4. Macht bod bas thor, bie und leben mit fich bringt. Auf, thuren weit, Das berg zum jaudzet ibm, mit freuden fingt: tempel fei bereit; Die zweiglein Gelobet fei mein Gott, Mein ver gottseligfeit Steckt auf mit

werth, Sanftmuthigfeit ift fein Bringt beil und leben mit qu= gefährt, Gein fonigsschmud gleich. Gelobet sei mein Gott, ift beiligfeit, Gein fcepter ift Boll rath, voll that, voll gnat! barmherzigfeit; All unfre noth 5. Komm, o mein Beiland, ju end er bringt; Drum jauch= Besu Chrift! Des bergens thur Heiland, ftark von that!

ins gemein, Wo tiefer König ewig preis und ehr!

Schöpfer, reich an gnat! antacht, luft unt freud! Go 2. Er ift gerecht, ein belfer kommt ber Ronig auch zu euch,

get ibm, mit freuden fingt: Dir offen ift; Achzieh mit beiner Gelobet sei mein Gott, Mein gnade ein, In freundlichkeit auch uns erschein; Dein heil= 3. D wohl tem land, o wohl ger Beist und schirm und lett ber stadt, Go tiesen König bei Den weg zur ew'gen seligkeit! fich bat! Wohl allen bergen Dem namen bein, o Berr, Get

G. Weiffel, g. 1590 + 1635.

Mel. Gott des himmels und. (2 Cor: 8, 9.)

106. 21d! washat Dich bies tiefe jammerthal? Befu, Bon tes hoben himmels faal? nes herzens werthe fron! Basbatdich berabgezogen, In 2. Deine große menschen-

liebe, Welche unaussprechlich Gott: Jesu, meine freud und ift, Und die mehr als vatertrie= wonn, Meines bergens, 2c. be Machten, bag bu fommen 5. Hilf, bag wir bies recht bift; Jeju, meine freud und bedenfen, Schenfe bergens red= wonn, Meines bergens, 2c.

foren, Gleich wie wir, ein men= zeit: Jesu, meine freud und schenkind; Du bist obne schuld wonn, Meines bergens, zc. geboren, Saft bezahlt für unfre

geben, Für uns in ben bittern Befu, meine freud und wonn, tob, Daburch wiederbracht das Meines bergens, ec. leben, Und versöhnet uns mit

lichfeit, Dir zum opfer uns zu 3. Du bift und von Gott er= Schenken Fur die gange lebens=

6. Bis wir bich tereinst bort funt : Jefu, meine freut unt oben, In tes hohen himmels wonn, Meines bergens, 2c. thron Werten ohn aufhoren 4. Du haft bich aus lieb er= loben, In ber engel füßem ton:

Mel. Gott ift ein Gott ber.

(Sach: 9, 9. Matth: 21, 8-11. 25, 1-13.)

107. Muf, auf, ihr 4. Sort auch, ihr frechen reichsgenof= funder! Der Ronig merkt bar= fen! Der König tommt beran: auf, Wenn ihr verlornen fin= Empfanget unverdroffen Den ber Berberbet euren lauf. Er großen wundermann. 3brdri= fiebet, mas ihr thut. D tebret ften, geht herfur, Lagt uns, vor um bei zeiten, Go rettet euch allen bingen, 3hm boffanna fein leiten Hus ew'ger feuers= singen Mit beiliger begier.

2. Muf, ihr betrübten ber= tröftlich ift zu nennen, Da wir flein; Was boch ift, werde nie= ibn finden fonnen, 3m nacht= mabl, tauf und wort.

will euch bulf erweisen, Ja verfüßentlnt und erlosen fann bämpfen gar ben tob.

aluth.

5. Geid fromm, ihr unter= gen! Der König ift gar nab; thanen! Der König ift gerecht; Hinmeg all angft und schmer= Lagt uns ten wegibin babnen, zen, Der Helfer ist schon ba. Thut weg, was schnöd und Seht, wie somander ort Sod | schlecht. Was groß ift, werde brig. Die hoffarth ift ihm wi= brig, Die bemuth gilt allein.

3. Auf, auf, ihr vielgeplag= 6. Go geht mit froben trit= ten! Der König ift nicht fern; ten, Den König zu besehn, Die= Seid fröhlich, ihr verzagten! weil er fommt geritten, Start, Dort fommt ber morgenstern: berrlich, fanft und icon. Run Der herr will in bernoth Mit tretet all beran, Den Beiland reichem troft euch speisen: Er zu begrußen, Der alles freu; 7. Der König will berenten.

toftlichen geschenken, 211s ber und schwach; Duliebest unverfich felbst uns giebt In seinem gleichlich, Du gebst ben fun-Beift und mort. Ja, Ronig, bernnach: Drum wollen wirals boch erhoben. Wir alle wollen lein Dir unfrestimmen fcmin= loben Dich freudig bier und gen, Dirhoffanna fingen, Unt cort.

8. Nun, Berr! bu giebft uns

Die er so herzlich liebt, Mitzreichlich, Birft für uns arm emia bankbar fenn.

Nad 3. Rift, g. 1607 + 1667.

## Mel. Run fomm, ber heiden Beiland (Ví: 33, 4. Sab: 2, 3.)

108. Gott fei bank in 6. Und wie bu voll fanft: sein wort beständig halt, Und annahmst, Go erscheine jederder fünder troft und rath Bu zeit Mir auch beine freund= uns bergefentet bat.

2. Was ber alten väterichaar Söchster wunsch und sehnen war, Ilnd mas sie geprophe= geit, Bit erfüllt in berrlichfeit.

3. Zione bulf und Abrams lobn, Jafobs beil, ter jung= frau fobn, Der wohl zweige= stammte beld Sat sich treulich eingestellt.

4. Sei willfommen, o mein beil! Sofianna, bir mein theil! Richte Du bir eine babn Huch

in meinem bergen an.

5. Bieb, bu Ehrenfonig, ein! Es geboret bir allein. Mach' es, wie bu gerne thuft, Rein von aller füntenluft.

lichfeit.

7. Stärf' und tröfte meinen finn, Wenn ich schwach und blote bin, Wenn bes fatans macht und lift Wider mich ge= schäftig ift.

8. Tritt ber schlange fopf entzwei, Daß ich aller angften frei, Dir auf rechter glaubens: babn Gelig bleibe zugethan.

9. Silf, wenn bu, mein Le= bensfürst, Berrlich wiedertom= men wirft. Daß ich bir entae= gen geh, Und gerecht vor bir besteh.

5. Selb, um 1640.

#### Mel. Wie wohl ift mir, o freund 2c. (Matth 11, 3. Apost: 4, 12.)

und tonner idredt, Die in ter geift betlemmt; Du fannft nun trüber ichwerniuth ftedt! Der fommt, Der himmel fteht bir

109. Dein Mittler fluch vergeht, die bande fprin-fommt; auf, gen, Es reifen satans feste blote feele, Die Mosis fluch schlingen, Die ten gefangnen bangen trauerboble In feffeln beil und freiheit hoffen, Er offen : Dein anadenvoller ter dem zu fuffen. Der bich wird Mittler fommt. To zu schüten wiffen, Daß bich

Dein Lebrer fommt; fein angstiftrom überschwemmt; Laß ceine obren Huf feinen Thu', wie getreue unterthanen, mund gerichtet feyn. Er zeigt Romm ber, und ichwor zu fei= ben weg, ben bu verloren, Er nen fabnen! Dein langft erflößt dirlicht und wahrheit ein. sehnter Könia fommt. Was tief im dunkel war ver= 4. Dein Alle & kömmt, sich borgen, Enthüllt bir nun des bir zu geben, Es sieht verlan= lichtes morgen: Er bat das reich gend por der thur. Wer biefen ber nacht gebemmt. Er macht bochften schat kann beben, Ber= dir fund des Baters willen, tauschet gern die welt dafür. Er giebt bir fraft, ihn zu er= So greif benn zu mit beiben füllen. Dein weisheitsreicher banten, Da bich, o Weift, von

Lehrer fommt. allen enden Ein meer der ana= 3. Dein Rönig kömmt, ben überströmt! Nimm weg doch ohne prangen; Gein auf : ben bamm, thu' auf bie thuren, jug ift an armuth reich. Auf, Ihn in fein eigenthum gufüh= beinen Fürsten zu empfangen, ren: Darmes nichts, bein al-

Der bir an tiefster schwachheit les fommt!

aleich! Romm, band und fcep=1 S. S. Rambad, a.1693 + 1735.

#### Diel Gott ift ein Gott ber liebe. (Sachar: 2, 10. Jef: 42, 1-3. Pf: 2, 10-12.)

110. Dun jauchzet all, leuch geholfen werden, Go geht ihr frommen, In bie rechte bahn, Die zu bem biefer gnatenzeit, Beil unfer bimmel führt; Denn wer ibn beil ift kommen, Der Berr beribier verachtet, Und nur nach herrlichkeit, Zwar ohne stolze bobeit trachtet, Der ift's, ber pracht, Doch mächtig zu ver- fich verführt.

madit.

Sucht er auf Dieser welt, 3m wohlgemuth! Laft eure lieder boben himmelsthrone Ift ihm flingen, Und lobet Gott mit fein reich bestellt; Er will hier singen; Der ift eu'r bochstes seine macht Und majestät ver= aut. büllen Bis er des Baters wil= len Im leiden bat vollbracht. nen Inseiner berrlichkeit, Unt

3. Ihr machtigen auf erben all eu'r flag und weinen Bers Nehmt tiefen Ronig an; Goll manteln bann in freud. Erifis,

beeren Und gänglich zu zerstö- 4. Ihr armen und elenden ren Des teufels reich und In dieser bosen zeit, Die ihr an allen enden Müßt haben

2. Rein scepter, feine frone angst und leid, Seid bennoch

5. Erwird nun balderschei=

ber belfen fann, Macht eure fein gewärtig: Er iftschon auf lampen fertig, Und feit ftets ber bahn.

D. Chirmer, g. 1606 + 1673.

M el. Bon Gott will ich. (3ef: 40, 3. 4. Luc: 3, 4-6.)

111. Miternft, ihrmen- 3. Ein herz, das demuth lie-Das berg in euch bestellt, Da= Ein berg, bas bochmuth übet, mit bas heil ber funder, Der Mit angst zu grunde geht; Ein große wunderheld, Den Gott berg, das richtig ift Und folget aus gnad allein Der welt zum Gottes leiten, Das fann fich licht und leben Gesendet und recht bereiten, Bu bem fommt gegeben, Bei allen fehre ein.

2. Bereitet voch fein tüchtia Den weg tem großen gaft; Macht feine fteige richtig, Lagt alles, maser haßt; Macht eben bahn und pfad, Diethalerings erhöhet, Erniedrigt, mas boch ftebet, Bas frumm ift, macht gerab!

ichenfinder, bet, Bei Gott am bochiten ftebt: Jejus Chrift.

> 4. Uch mache bu mich armen In Diefer anadenzeit Hus aute und erbarmen, Berr Jefu, felbit bereit! Beuch in mein berg bin= ein Und wohn auf immer drin= nen, Go werden berg und finnen Dir ewig bantbar fenn. D. Thile, a. 1607 + 1662.

Mel. Jefu, hilf fiegen. (Jef: 49, 6. 1 Tim: 1, 15.)

freute! Er, der von anfangge= erde, rühmt seine gewalt! Die= wesen, ist ba. Gottheit und ser Beberrscher fann bergen menschheit vereinen sich beite; befehren, Deffnet ihm thuren Schöpfer, wie tommit bu und und thore fein bald. Denkt boch, menschen so nah! Simmel und er willeuch die frone gewähren; erde, ergählets ten heiten: Je- Jesus ist kommen, ter König sus ist kommen, grund ewiger der ehren! freuden!

springen die bante, Stride bes ber gangen welt traget bieß totes, die reißen entzwei. Je= lamm, Guntern Die emge erlö= sus erlöst uns vom fnechti= fung zu finden, Litt es und schen stande, Er, ber Sohn starb es am blutigen stamm. Gottes, er machet recht frei, Abgrund der liebe, wer fann Bringt und zu ehren aus fund bichergrunden? Jesusist tom= und aus schande; Jesus ift men, ein opfer fur fanden! fommen, nun springen bie 5. Jesus ift fommen, die banbe!

112. Jesus ist kommen, 3. Jesus ist kommen, der

4. Jesus ift fommen, ein 2. Jesus ift tommen! nun opfer fur funten; Gunden

quelle ber gnaben; Romme,

will! Solet für euren verberb= zum gnabenpanier! Schwöret lichen schaden Seilung aus ibm treue mit herzen und ban= Dieser unendlichen full'! Alle ben, Sprechet: wir leben und verlornen find hieber geladen: fterben mit bir! Umen, o Jefu, Jesus ist kommen, die quelle du wollst uns vollenden! Jeber anaben!

6. Jesus ist tommen, saats welt enden!

wen durftet, und trinte, wer aller welt enden; Gilet, ach eilet sus ist fommen, sagts aller

Nad Freylinghaufen.

Mel. Mun ruhen alle. (Jef: 52, 7. Pf: 24, 7-10.)

ohren, Dag bu bist mensch ge= nicht, o König, In ehrfurcht boren Und mein Erloser bist! unterthänig Und gern in beiner Wie lieblich, wie erquickent, gnade feyn? Bie felig, wie entzückend Ift 6. "Erweitert thor und thu-

Wie wunderbar Die werke, Wie jauchzet ihm entgegen, Damit heilig ist tein wort! Wie ist zu eurem segen Der Ehrenkö= bein tod so tröftlich, Wie seine nig einzug hält!" frucht so föstlich, Mein fels 7. Wer ists, wer läßt sich

ben! Wie hoch bift bu erhaben Der iftes, ter fommt prächtig, Auf beinem fonigsthron! Es Der Berr, ber ftart und mach= fingen, jaudgen, bienen Dir tig, Der Berr, ber fieger ift alle seraphinen, Du wahrer im streit." Gott und Menschensohn!

ten Des grabes auferstanden, tommen, Im Namen unsers Saft höll und tod besiegt; Bist herrn! Der herr ist Gott, ber unter himmelsschaaren Go eine, Der und bestrahlt allei= berrlich aufgefahren, Bis alles ne Als unser licht und morbir zu füßen lieat!

5. Wie suß ist reine lehre,

Wie lieblich Wie groß ist beine ehre, Wie flingte ben berricheft bu allein! Werwollte

boch bein name, Jefu Chrift! ren, Lagt ehrenpforten zieren, 2. Wie groß ist beine stärke, Empfangt ibn in ber welt Und

des heils, mein lebenshort! | hören Als König aller ehren? | 3. Wie reich find beine ga= ,,Der Herr ber berrlichkeit!

8. Sei bochgelobt ben from= 4. Wie bift bu von ben ban= men! Du fommit, fei uns will= genstern.

Dh. Fr. Siller, g. 1699 + 1760.

Wie schon leucht't uns ber morgenftern. me 1 (Jef: 62, 11. Jef: 9, 6.)

Beiland fingetibm, Dem Berrn, bem alle fommt!lob= seraphim Das heilig, heilig fingen! Er kommt, ber einge- Die gebührten Uns verführ-borne Sohn, Berläßt bes Ba- ten: Du bringst leben; D was ters ew'gen thron, Der welt follen wir bir geben? tas beil zu bringen. Preis bir, 4. Wirbringen birein bant= Daß wir Bon ten funten Ret- bar berg, Gebeugt burch reue, tung finden! Böchftes Wefen! scham und schmerz, Das mol-

und Selt, Rath, Bater, Rraft, bevoll und treu Bor tir uns unt Seil ber welt! Will= manteln lehren. Bu bir Tlehn fommen bier auf erben! Du wir: hilf und schwachen Be= fleireft rich in fleisch und blut, ten, machen, Glauben, fam= Und willft ber funterwelt ju pfen, Und bes fleisches lufte aut Gelbit unfer opfer merten. bampfen! Freundlich, Gnavig, Boll er= 5. Erleucht' uns, herr, zum barmen, Trittst uns armen ew'gen heil, Dag wir im glau= fluch in fegen.

erwiesen! Schante, Bante, ichweben!

Durch rich werten wir genesen! lest bu bekehren; Bollst guchtig, 2. Willkommen, Frietefürst ohne heuchelei, Demuthig, lie-

Duentgegen, Wandelftunfern ben vollen theil Un beinem reich erlangen. Silf uns in 3. Du bringft uns troft, que trubfal fest bestehn, Und nur frierenbeit, Beift, leben, licht auf ras, mas troben, febn, und feligfeit; Gei boch bafur Wohindufelbstgegangen; Bis gepriesen! D lieber Berr, wie wir, Bu bir Aufgenommen, arm find wir, Die treue zu Mit ten frommen Bor bir le-vergelten bir, Die bu an uns ben, Und im ew'gen lichte

3. S. Dietrid, a. 1721 + 1791.

## Mel. Lobt Gott, ihr chriften 2c.

(Ví: 24, 7-10. Jeí: 52, 9, 10.)

113. Er fommt, er hoher macht? Der Beiland fommt, ber ift's! lobfinge, welt! Dir wird ftarfe Beld Boll göttlich bober bein beil gebracht. macht; Gein arm gerftreut, 3. Dir, ber bu fameft, fin= sein blid erhellt Des todes gen wir Unbetung, preis und mitternacht.

2. Wer fommt, wer fommt? Der beinen lobgesang. wer ist ber Seld Voll göttlich

bant! In ewigkeit erschalle bir

D. Chiebeler, g. 1741 + 17.1

## VI. Weibnacht.

Mel. Wir chriftenleut' hab'n. (Pf: 8, 5. 1 3ob: 4, 11.)

116. Muf, schide bich Berr, spricht, Und boch nicht Rechtfeierlich, sucht, fein vorbilo nachzu-Des Seilands fest mit banken abmen.

zu begeben; Lieb' ift ber bant, 5. Aus bankwillich Inbru-Der lobgesang, Durch ben wir bern bich, Dich, Gottes Cohn. ibn, ben Gott ber lieb, erboben. befleiben, fpeifen, tranfen: Der

Alfo, alfo Sat Gott Die welt Mit troft erfreu'n, und bein in feinem Gobn geliebet! D, Dabei gebenfen. wer bin ich, Herr, daß du mich 6. Rath, Kraft und Held, So herrlich hoch in teinem Durch ben bie welt Und alles Sohn geliebet?

und vereint, Bur zeit, ba wir freut, Und aller knie foll bir noch seine feinde maren, Er gebeuget werden. wird uns gleich, Um Gottes zu offenbaren.

und glaub an seinen namen. jauchzt ibm, ihr erlösten! Der ehrt ibn nicht, Wer Berr,

2. Sprich tantbar frob: frommen berg Inibrem ichmerg

ift, im bimmel und auf erben! 3. Er, unfer freund, Mit Die driftenheit Preif't Dicher=

7. Erhebt den herrn! Er reich Und feine lieb im fleisch bilft und gern, Und wer ibn sucht, den wird sein name trö= 4. Un ibm nimm theil, Er ften. Sallelujah! Sallelujah. ift das beil; Thu' täglich buß' Freut euch des Berrn, und

C. F. Gellert, a. 1715 + 1769.

Gigene Mel. (Buc: 2, 9-12.)

117. 30 om himmel hoch aus aller noth: Er will eu'r Ich bring euch gute neue magr: funden machen rein. Der guten mähr bring ich fo 4. Er bringt euch alle felig= viel, Davon ich fina'n und sa= feit, Die Gott ber Bater bat gen will.

gebor'n, Bon einer jungfrau und ewiglich. auserkor'n, Ein findelein fo gart und fein, Das soll eu'r chen recht, In fripp und win= freud und wonne senn.

unser Gott, Derwilleuchführ'n alle welt erhalt und trägt.

bereit, Daß ihr mit uns im 2. Euch istein findlein beut himmelreich Sollt leben nun

> 5. Go merket nun bas zei= beln arm und schlecht, Da fin-

3. Es ift ber Berr Chrift, bet ihr bas find gelegt, Das

lich fenn Und mit ten birten beln bir gur rub, Darin bu gehn hinein, Bufehn, was Gott König, groß und reich, Ber= und hat beschert, Mit seinem prangit, als mar's tein bim= lieben Gobn verebrt.

triffst tu ibn. Es ift bein bei- mir: Wie aller welt macht,ebr land Jesus Chrift, Der für und gut Bor bir nichts gilt,

Dich mensch geboren ift. nichts hilft noch thut.

ich immer banken bir!

9. Ach Herr, du Schöpfer aller bing, Wie bint bu worden froblich fei, Froblod' und fin= so gering! Muf durrem gras ge immer frei, Bu ehren bir, liegt Jesus Chrift, Er, ter ter o Gottessohn, Mit bergens=

Berr vom bimmel ift.

10. Doch wär die welt viel-Berr! gu fenn.

11. Tur fammt und feite

6. Def lagt uns alle frob = mableft bu Die ichlechten win= melreich.

7. Merkauf, meinherz, und 12. Das hat also gefallen sieh dorthin In Dieser frippe Dir, Die mabrheit anzuzeigen

8. Sei uns willtommen, et= 13. Ach Jefu, Jefu, du bift ler gaft, Den funter nicht ver= mein; Lag mich toch auch ter schmäbet bast, Und fommit beine seyn! Romm, rubin mei= ind elend ber zu mir: Wie foll nes bergens schrein, Dagnim= mer ich vergesse bein.

14. Gieb, raß ich allzeit

luft und füßem ton.

15. Lob, ebr sei Gott im mal so weit, Bon edelstein und bodyften thron, Der uns schenft gold bereit, So mare fie toch feinen ein'gen Cohn! Def viel zu flein, Um teine wiege, freuet fich ter engel schaar Und finget uns folch neues jahr.

M. Luther, a. 1483 + 1546.

Gigene Mel. (Luc: 2. 1 Tim: 3, 16.)

118. Brerengelichaar, bruter ist tas ewge gut. Erschien ben birten offenbar, 4. Was fann euch schaten Sie fagten ibn'n: ein findlein fund' und tod? 3hr habt mit gart, Das liegt bort in ber euch ben mahren Gott! Lagt frippe bart.

vids fadt, Wie Micha bas feyn. verkündigt hat! Esist der Berre 5. Er will und fann euch Jesus Christ, Der euer aller lassen nicht, Setzt nur auf ihn

Beiland ift.

3. Deg follt ihr fröhlich fechten noch fo viel': Trot dem, seyn, daß euch Der große Gott ber euch nun schaden will! ift morten gleich. Er ift gebor'n' 6. Bulent mußt ihr toch ba-

Dom himmel fam eu'r fleisch und blut; Gu'r

teufel, welt und bolle braun. 2. Bu Bethlehem, in Da= Gott's Cohn will cuer helfer

eu'r zuversicht. Lagt euch an=

ben recht, Ihr seid nun worden Gott in ewigkeit, Gedultig, Gott's geschlecht, Deg banket froblich allezeit. M. Luther, g. 1483 + 1546.

Del. Wer nur ben lieben.

(Luc: 1, 78. 79. Tit: 3, 4. Tit: 2, 11-14.)

nen Des großen Gottes freund= bimmel und bein alles fenn. lichkeit; Das find, dem alle 4. Lag nur indeffen belle engel tienen, Bringt licht in scheinen Dein glaubens= und meine dunkelheit: Und tieses bein liebeslicht! Mit Gott welt- und himmelslicht Weicht mußt bu es treulich meinen, bunderttausend sonnen nicht. Sonft bilft bir diese sonne

feele, Berfäume nicht ben gna= fen schein, Go borfft bu nicht benschein; Der glang in tiefer mehr bunkel senn. fleinen boble Stredt fich in alle

tes freuzes nacht.

seben Das licht ber flaren selig= funft, Wie ich im lichte manteln feit; Wenn sonne, mond und foll, Und fei bes weihnachts= stern vergeben, Ja durch bie glanges voll.

119. Dieß ift die nacht, ganze ewigfeit, Wird Dieses

2. Lag bich erleuchten, meine nicht; Willft bu genießen bie=

5. Drum, Jefu, schone weib= welt hinein: Er treibet weg ber nachtssonne, Bestrable mich böllen macht, Der funten und mit beiner gunft: Dein licht sei meine weibnachtswonne, 3. In Diesem lichte kannst bu Und lebre mich die weihnachts=

C. F. Nachtenbofer, g. 1624 + 1685.

Gigene Mel. (2 Cor: 8, 9.)

Bon einer jungfrau, bas ift inder nacht, Und uns tes lichwahr, Deg freuet fich ber engel tes finder macht: Sallelujah! ichaar: Sallelujab!

find Jest man in der frippen welt hie ward; Er führt uns find't: In unser armes fleisch und blut Berfleidet fich bas bringt und in ben freutenfaal.

ewge gut: Hallelujah!

3. Den aller weltfreis nie beichloß, Der liegt in Mariens arm, Dag er unfer fich erbarm, febook: Er ift ein findlein mor= Und in tem himmel made reich Den flein, Der alle bing erhalt Und feinen lieben engeln gleich: allein: Salleluiab!

120. Gelobet feift bu, 4. Das emge licht geht ba Besu Christ, herein, Giebt ber welt ein neuen Daß bu mensch geboren bist ichein, Es leucht wohl mitten

5. Der Gobn des Baters, 2. Des ewgen Baters einig Gott von art, Gin gaft in ter aus tem jammerthal, Und

Sallelujab!

6. Er ift auf erten fommen Sallelujab!

7. Das hat er alles uns ge- beit Und bank ihm begin ewigthan, Gein groß lieb zu zeigen feit: Sallelujab! an, Dek freu sich alle driften= M. Luther, g. 1483 + 1546.

Gigene Mel. (3ef: 9, 6. 2 Cor: 8, 9.)

121. fien alljugleich, mit luft Auf Dieses kindlein bin. In seinem bochsten thron, Der 5. Erwechselt mit uns wun-Cobn.

2. Er fommt aus feines beit bran. Baters schoog Und wird ein 6. Er wird ein fnecht und

nem frivvelein.

3. Er äußert sich all seiner mein! g'malt, Wird niedrig und ge= 7. heut ichließt er wieder ring, Rimmt an fich eines auf die thur Bum ichonen pa= aller bina.

4. Er liegt an seiner mutter und preis! bruft, Die trantt und mieget R. herman, g. um 1480 + 1561.

OobtGott, ihrchri-ihn, Und Gottes engel schaun

beut ichließt auf fein himmel= verlich, Fleisch und blut nimmt reich Und ichenkt uns feinen er an, Und giebt uns in tes Baters reich Die flare gott=

findlein flein: Er liegt bort ich einherr, Dasmagein wedclend, nacht und bloß In ei- fel fenn! Wie konnte boch fein freundlicher Der liebe Seiland

fnechts gestalt. Der Schöpfer ravies, Der derub fteht nicht mehr bafür, Gott fei lob, ebr

Mel. Warum follt ich. (Luc: 2, 10, 11. Nom: 8, 31-34.) 122. Fröhlich foll mein ret? Sollt und Gotted Sohn berze ipringen nicht lieben, Der erschien Und Dieser zeit, Da vor freud Alle nimmt bin, Was uns will beengel fingen. Erd und himmel, trüben? nehmt's zu ohren! Jaudzend 4. Er nimmt auf fich, was ruft Alle luft: Chriftus ift ge= auf erden Wir gethan, Giebt boren!

Was er liebt Ueber alle ma= tod Leben uns ermirbet. Ben? Gott giebt, unfrem leit 5. Run, er liegt in feiner zu wehren, Geinen Cohn Bon frippen, Ruft zu fich Mich ehrer.

gleich Gid uns felbft befche= ber!"

fich bran, Unser lamm zu wer= 2. Sollt und Gott nun ben; Unfer lamm, bas fur und fonnen haffen, Der und giebt, ftirbet Und bei Gott Gur ten

tem thron Seiner macht und und bid, Spricht mit fußen lippen: "Laffet ichwinden, liebe 3. Sollte von und feyn ge= bruter, Bas euch qualt; Bas febret, Der sein reid Und ju= euch fehlt, Bring ich alles wiebanden! Stellt euch ein, Groß elende, Rommt berbei, Füllet und flein, Kommt von allen frei Eures glaubens bante! enden! Liebt ihn, der vor liebe Sier find alle gute gaben Und brennet, Schaut den Stern, bas gold, Dran ihr follt Eure Der euch gern Licht und labfal bergen laben. asnnet.

ieiden, Seket, bier Ift Die thur ne gier, Unverrückt anhangen! Bu ben mahren freuden. Faßt Du bift meines lebens leben; ibn wohl, er wird euch führen Nun fann ich Mich durch bich Un ren ort, Da hinfort Euch Wohl zufrieden geben.

fein freus wird rübren.

Seine fund' Und Gewiffens= Mit bir will ich endlich fchwe= schmerzen, Gei getroft: bier ben Boller freut, Done zeit, wird gefunden, Derineil Ma= Dort im andern leben. det bell Deine tiefsten wunden.

6. Ei so kommt mit offnen 9. Die ihr arm seid und

10. Sünes beil, laß bich 7. Die ihr schwebt in großen umfangen, Lag mich bir, Mei=

in freuz wird rühren. 11. Ich will dich mit fleiß 8. Wer fich fühlt beschwert bewahren, Ich will dir Leben bergen, Wer empfind't bier Und mit bir beimfahren:

D. Gerbarb, a. 1606 + 1676.

Mel. Bom himmel hoch. (Luc: 10, 23. 24. Pf: 53, 7.)

123. Wir fingen bir, 5. "Uch, bag ber herr aus Immanuel, zien fam Ilnd unfre bante Du lebensfürst und gnaden- von uns nähm; Uch, daß die quell, Du himmelsblum und hülfe brach herein, Go würde morgenstern, Du Gohn ber Jatob frohlich feyn!" jungfrau, Berr ber Berrn! 6. Nun, bu bift bier, ba lie=

mebr eingestellet baft.

ter und propheten schaar. bist boch aller engel lust.

4. Bor andern hat dein boch 8. Du bist der füße men-

bir sang auf saitenspiel. | boch nichts als lauter beil.

2. Wir fingen bir mit bei- gest bu, Saltit in ber frippe nem beer Aus aller fraft lob, beine rub; Bift flein, und preis und ehr, Dagou, o lang= machst boch alles groß, Be= gewünschter gaft, Dich nun= fleid'ft bie welt, und fommit both blok.

3. Von anfang, ba die welt 7. Du fehrst in frember gemacht, Sat manches berz wohnung ein, Und find boch nach dir geschmacht't; Dich bat alle bimmel bein; Du liegst gehofft so lange jahr Der vä= an einer menschenbruft, Und

begehrt Der hirt und fonig schenfreund, Doch find bir fo Deiner beerd, Der mann, ber viel menschen feind; Berodes vir so wohl gefiel, Wenn er achtet bich für greul, Und bift

9. Ich aber, bein geringster roch begwegen ber, Daß sich knecht, Ich sag es frei und ber sunder zu dir febr!

roch nicht so viel, Als ich rich obne scheu, Du machst mich gerne lieben will.

ist flein, Doch wird bir nicht Berkehrst in freud all' angst zuwider senn Mein armes herz; und noth. und mas es fann, Wirft bu in anaten nebmen an.

fünte voll, Sabich gelebt nicht, ehrenfaal Golls ichallen ohne wie ich foll, - Gi, fommft bu zeit und gabl.

mein' es recht: 3ch liebe bich, 12. Co fass' ich bich nun alles jammers frei, Du trägst 10. Der will ift ba, bie fraft ben gorn, erwuraft ben tob.

13. Ich will bein Hallelu= jab bier mit freuten fingen für 11. Und bin ich gleich der und für, Und dort in Deinem

D. Gerbard, g. 1606 + 1676.

Mel. Bom himmel hoch. (Buc: 2, 14.)

Weg, trauern, weg, weg alles land nennt! leit! Tros tem, ter ferner 4. Es banke Gott, wer ban= und verbobnt! Gott felbst ift fen fann, Der unser nimmt so mensch, wir find versöhnt! | boch sich an, Und sendet aus bes

2. Es bat mit uns nun feine himmels thron Uns feinen frie= noth, Weil funde, teufel, boll' ben, feinen Sohn. und tod Bu spott und schanden 5. Drum stimmt an mit ber find gemacht In tiefer großen engel beer: Gott in ber höbe fei

munternacht.

Die sich zu biesem findlein hält! und fröhlichkeit!

124. Dieß ist die rechte Bohl tem, der bieses recht erfreudenzeit; fennt, Es gläubig feinen Bei=

nun ehr', Muf erten friede je-3. D felig, felig alle welt, berzeit, Den menschen wonn'

D. Gerharb a. 1606 + 1676.

Mel. Lobt Gott ihr chriften. (3oh: 3, 16.)

125. Mlie hat Gott die stes gut, Der alle segnen fann, welt geliebt, Des Höchsten Cobn nimmt Daß er aus freiem trieb Uns fleisch und blut, Doch obne seinen Sohn zum Beiland sunde an. giebt; Wie hat uns Gott fo lieb!

voller rath Schon in ber ewig= mit mir; Wie fehr beglüchst du feit Bu unserm beil beschloffen mich!

hat, Bollführt er in ter zeit. | 5. Du, Sohn bes Allerhöch=

4. 3ch freue mich, mein beil, in dir, Du wirft ein mensch wie 2. Was fein erbarmungs= ich, Daßich mit Gott fei, Gott

3. Er, unfer freund und be= ften, wirft Auch mir durch rath

und that Ein belfer und mein reiches theil. Dein leiden ftillt friedefürst Auf Dieses lebens meinleid; Durch beine bemuth, Berr mein beil, Gewinn ich

6. Was mir zum feligsenn berrlichkeit. troft und licht; Wie viel hab erweist! Lobt, engel, ihn por ich an bir!

7. Dein mangel wird mein mein geist!

gebricht, Schafft Deine lieb | 8. Gelobt fei Gott, gelobt auch mir: Berföhnung, leben, fein Sohn, Durch ben er gnad

feinem thron, Erbeb ibn auch

Mad S. C. Seder, a. 1699 + 1745.

### Mel. Aus meines herzens grunde. (1 30b: 1, 1. 2. 1 30b: 3, 1-3.)

126. Der heilge Chrift 3. Nun find nicht mehr die ift fommen, finder Berwaist und vaterios; Der theure Gottessohn; Deg Gott rufet selbst Die funder In freun sich alle frommen Um seinen anatenschoof. Er will, bochften himmelstbron. Auch bag alle, rein Bon ihrem al= was auf erden ift, Goll prei= ten schaden, Bertrauend seinen ien boch und loben Mit allen gnaden, Gebn in ben himmel engeln droben Den lieben, beil= ein. gen Chrift.

bem weltgetummel Auf einem finder, fommt berein!" sichern steg.

4. Drum freut euch boch 2. Das licht ist aufgegan- und preiset, 3hr feclen, fern gen, Die lange nacht ift bin; und nah! Der euch ben vater Die fünde liegt gefangen, Er= weiset, Der beilge Chrift ift löst ift berg und finn. Die ba! Er ruft euch insgemein fündenangst ist weg, Derglau= Mit suffen liebes worten: "Ge-be geht zum himmel Run aus öffnet find bie pforten, 36

G. M. Arnbt, a. 1769.

### Mel. Allein Gott in der hoh. (Luc: 2, 16-20. 2 Tim: 1, 9.10.)

127, Ich steh an veiner 2. Da ich noch nicht geboren, Sisu, du mein leben! Ich und haft mich dir zu eigen gar, tomme, bring und schenke dir, Eh' ich dich kannt', erkoren; Bas ru mir hast gegeben; Eh' ich rurch Gottes hand ge-Nimm hin, es ist mein geist macht, Sat er schon bei sich und finn, Berg, feel und muth, felbft bedacht, Wie bu mein nimm alles bin Unt lag birs folltest werten. wohlgefallen!

3. Ich laa in tiefster todes=

nacht: Du murteft meine fon= ber welt Noch nach bes leibes ne. Die sonne, Die mir wieder= freuden; Du haft bid bei und bracht' Licht, leben, freud und eingestellt, Un unfrer fatt gu wonne. D fonne, Die ten wer= leiden, Guchst meiner feele then ichein Des glaubensichickt berrlichkeit Durch bein felbit= ins berg berein, Wie schön find eignes bergeleit, Das will ich reine ftrablen!

an Und fann nicht fatt mich bu mir, Mein Beiland, nicht feben, Und weil ich nun nicht versagen: Daß ich bich moge weiter fann, Go bleib ich fin=fur und fur In meinem ber= nend stehen; D baß mein sinn zen tragen. Go laß es beine ein abarund war' Und meine wohnung senn, Komm, fomm seel ein weites meer. Daß ich und febre bei mir ein Mit al=

bich möchte fassen!

fummer weint, Und feinen troft wie gering 3ch dich empfangen fann finden, Rufft du mir zu: werde: Du bift ber Schöpfer "ich bin tein freunt, Gin til- aller bing', Ich bin nur ftaub ger beiner funten, Dein fleisch und erbe! Doch bist bu ein fo und blut, ber bruder bein, Du lieber gaft, Dag bu noch nie follst ja guter binge seyn: Ich verschmähet hast Den, ber sein fübne beine schulden!"

6. Du fragest nicht nach lust

bir nicht webren.

4. 3ch sebe vich mit freuden 7. Eins aber, boff ich, wirft len weibnachtsfreuden!

5. Wenn oft mein berg vor 8. 3war follt' ich benken, berg bir öffnet.

D. Gerbarb, a. 1606 + 1676.

Mel. O Gott, du frommer Gott. (30h: 1, 1—14.)

128. Du wesentliches 3. Was hat, o Jesu, bich Bom anfang boch bewogen? fang ber gewesen, Du Gott, Bas hat vom himmelsthron von Gott gezeugt, Bon ewig- Dich in die welt gezogen? Ach, feit erlesen Bum beil ter gan= Deinegroßelieb Und meinegro= zen welt: D mein Berr Jesu Be noth Sat beine gluth ent= Chrift, Willfommen, ber bu flammt, Die ftarter als bertod! mir Bum beil geboren bift!

wort, Und fprich in meiner Auch bir allein zum preis Auf seele, Daß mirs in emigkeit Dieser erde lebe; Ja, Jesu, laß Un trofte nimmer fehle. Im mein berg Gang neu geschaffen glauben wohn in mir, Und fenn Und birbis in ten tod Be= weichevon mir nicht; Lag mich widmet fenn allein. auch nicht von bir Abweichen, schönstes licht!

4. Gieb, bağ ich bir zum 2. Romm, o felbstständig dienst Meinganzes berg ergebe,

5. Lag nichts mehr in mir fenn, Was du nicht hast geschaffen. Reut alles unfraut aus alles licht bes lebens: Laf an Und brich bes feindes waffen. mir beinen glang, Dlein Gott, Bas bos, ift nicht von bir, Das nicht fenn vergebens! Beil tu bat ber feind gethan: Du aber bas licht ber welt. Go fei mein führe berg Und fuß auf ebner lebenslicht, D Jefu, bis mir babn. bort Dein sonnenlicht anbricht.

6. Das leben ift in bir Und

2. Laurentii, a. 1660 + 1722.

Mel. Ach, was foll ich funder. (Di: 111, 9. Cacharia 2, 10. Cph: 2, 5 2c.

120. Freuet euch, er= verloren, Werbe burch bich, löste bruder, heil ber welt, Wieder in uns Denn bes Baters wort und bergeftellt. licht. Das durch alles dunkel 4. Uns verlangt, auf Dieser bricht, Bringet bas verlorne erden Durch ber liebe munder=

2. Der bie himmel aufge=|werden; Dag und unser Ba= bauet Und ber erbe grund ge= terland Runftig wieder fei legt, Der bie creaturen trägt, befannt.

Ward als mensch wie wir ac= 5. Nun, bein paradiesisch

ren Und durchleuchte du uns Run in dir wir fonnen ruhn, gang, D du himmlisch reiner D wie selig sind wir nun! glanz; Gottes bild, das wir

wieder, Und in unserfleisch und fraft Bu bes lichtes burger= bein Rleidet fich Die liebe ein! schaft Wiederum gebracht zu

schauet; Er, veralle welt erfüllt, leben Dringet wieder in uns Ward in armuth eingehüllt. vor, Und der wille geht empor 3. Werte auch in uns gebo= Deinen namen zu erbeben;

Chr. Fr. Richter, g. 1676 . 1711.

Mel. Munlob, mein feel. (Luc: 2, 10 2c. 1 Job: 5, 11 2c. 1 Ror: 15, 58.)

180. 30m grab, an erschien bas leben, Mit bir ben wir wal- bes himmels lohn. len, Soll, Jesu Chrift, bein 2. Kommt, last uns nieberlobgefang Empor zum himmel fallen Bor unferm Mittler, schallen; Dir opfre jede seele Jesus Chrift, Und banten, baf

bank! Und jeder ber gebornen er allen Errefter, freund und Erfreu sich, mensch zu seyn; bruder ift. Er, gleich der mor-Und jeder ber verlornen Rühm genfonne Mit ihrem erster es, erlöst zu fen! Bum Sei= itrabl, Berbreitet licht unt land uns gegeben Erschienst wonne Und leben überali bu, Gottes Cobn; Mit bir Durch ihn fommt beil und gug.

be Auf unfre welt berab, Er Bas beine bruder find, Ein

ben bis zum grab.

eingang zu ber berrlichkeit. Auf uns ewig freun. unfre erd hernieder Ram Got= 5. Bald find wirzu dem lob= Run find fie Gottes finder, ferne Dringt bann ter bank Und Gottes erben tort.

Huch du warft einst auf erten,

scanet unfre pface Durchs le= bulber ber beschwerben, Ein ichmaches menschenfind. Dlag 3. Froblockt ihrmitgenoffen auch uns auf erden Dir gleich Der erbe und ber sterblichkeit! gesinnet seyn, Bis wir einst Uns ift nun aufgeschlossen Der bimmlisch werden Und tein

tes emger Cobn; Run bebt er ne Der himmelsburger bort seine brüder Empor zu Gottes erhöht, Dann find wir nah tem thron. Erwar das beil der fün= throne Und ichauen beine Ma= ber Und ber verlornen bort; jestät. Nicht mehr aus bunfler ju tir, Weit über fonn und fter= 4. D bu, bem jest die menge ne Erhaben, jaudzen wir, Und Derengel und verflärten fingt, mit ber himmel beere Schallt Bernimm bie lobgefange, Die unfer lobgefang: Dem Ewigen Dir bein volt im faube bringt! feiehre, Dem Welterlöfer dant!

C. C. Sturm, a. 1740 + 1786

Mel. Bom himmel hoch. (Pf: 118, 23. 24.)

macht, Sein werd in aller welt geracht; Ihn preise, mas burch Jefum Chrift 3m himmel und auf erten ift!

2. Die völfer baben bein ae= barrt. Bis bag bie zeit erfüllet ward; Da sanote Gott von fei= nem thron Das beil ber welt.

Dich, seinen Gohn.

3. Wenn ich dieß wunder faffen will, Go ftebt mein geist vor ehrfurcht still, Er betet an und er ermift, Daß Gottes lieb unendlich ift.

4. Damit ber fünder gnab erhalt, Erniedrigft bu bich,

131. Dieß ist ter tag, scheinst im fleisch und wirft ten Gott ge- tas heil.

5. Berr, der du mensch ge= boren wirst, Immanuel und Friedefürst, Auf den die Bäter hoffend fahn, Dich, Gott, mein Beiland, bet ich an!

6. Du, unser heil und boch= ftes gut, Bereinest bich mit fleisch und blut, Wirft unser freund und bruder bier, Und Gottes finder merden mir.

7. Gedanke voller majeftat, Du bist es, ber bas berg er= bobt! Gebante voller feligfeit, Du biftes, ber bas berg erfreut!

8. Durch eines fünde fiel Die Berr ber welt, Rimmft felbft welt, Gin Mittler ifte, ber fie an unfrer menschheit theil, Er- erhalt; Bas gagt ber menfch,

10 \*

ihn erfuhrt, Den tag der hei= durch Jesum Christ Im himligsten geburt, Und erde, die mel und auf erden ift! ihn heute fieht, Sing ihm, bem Berrn, ein neues lied!

wenn ber ihn schütt, Der in 10. Diegist bertag, ben Gott Des Baters schoose fist? gemacht, Sein werd in aller 9. Jaucht, himmel, Die ihr welt gedacht; Ihn preise, mas

C. F. Gellert, a. 1715 + 1769.

#### Mel. Lobe den Berren, den machtigen Ronig. (3ef: 49, 13. Rom: 8, 19 2c.)

vom himmel herunter ben Sei= fet bem glauben bie flügel! land gesendet; Esist vollbracht, Wenn er fich schwingt, Und Sunder find seliggemacht, Die von tem friedensbund fingt,

Weil doch auf erden für euch Friede, verföhnung und segen sonst kein freudenspiel mare, ist an euch zu schauen; Nun Run könnt ihr fehn, Wie gna= feid ihr schon; Reizt uns, ben benwunder geschehn; Das ift Berrn zu erhöhn, Und bem Er= des Heilandes ehre.

3. Lobet ibn, sonne, bu Die seinen verdammen? ift ungäblig!

4. Freuedich, erde, und schalle 8. Nun auch, so lobet und dem himmel entgegen! Run preiset den berrlichen namen, ift bein fluch ja verwandelt in Menschen, o menschen! euch himmlischen segen. Nun wird macht er zum beiligen samen. Dein feld Bom andern Abam Dem er fich schenft, Deffen er bestellt; Der will dich ewiglich ewig gedenkt. Singt ihm in pflegen.

182. Jauchzet, ihr him= 5. Lobet, ihr berge, mit bat alles vollendet! Er hat Hüpfet, wie lämmer, und stär=

ihn so lange geschändet.

2. Lobt ihn, ihr herrlichen engel, ihr himmlischen heere! thäler, ihr felder und auen!

barmer zu trauen!

7. Freuet euch alle, ihr werte mond, und ihr fterne gusam= bes Schöpfers, seid frohlich! men! Leuchtet noch einmal fo Nicht nur ben funder macht helle, mit fröhlichen flammen! Gottes erbarmen so selig; Es Die sündennacht hat er ver- kommt die zeit, Die euch noch fdwinden gemacht! Wer will alle befreit, Denn Gottes beil

ewigfeit! Umen.

E. G. Woltereborf, g. 1725 + 1761.

Mel. Lobe den Herren. (Luc: 2, 14.)

Shre fei Gott in Berr iftgeboren, Gundern zum ber höhe! ber Beiland vom Bater aus gna-

aeboren?

2. Dunkel betedte ten ert= gleich ihnen gelitten. freis, und angstiglich irrten 5. Ehre fei Gott in der hohe! Bolfer umber, wie Die heer ein ewiges leben Sat er durch ten, verlassen von hirten. Je= ihn, seinen Sohn, uns erbar= sus erschien! Nächte ver= ment gegeben! Bis in tas schwanten turch ihn, Die auch grab Stieg er vom himmel berab, Uns in ten bimmel zu Die meisen verwirrten.

3. Kinter tes Baters, er= beben. er zu ehren! mit mir: 4. Wohlthun und segen nur ter höhe!"

folgten des göttlichen schrit=

ben erforen. Laffet uns fein ten; Troft und erquidung trug Dankvoll, ihr driften, und er in ber weinenten butten, freun! Ift er nicht uns auch Ward ihnen freund, Satte gleich ihnen geweint, Satte

schaffen ihn liebend zu ehren, 6. Seliges anschaun, wenn Saßten mit bitterfeit sich an einft unsern retter wir seben, ber Gottheit altaren. Jesus Und mit ben schaaren vollen= ericbien, Und es ward friede beter ewig erhöhen! Danket turch ihn! Singt bem Erbar- icon bier! Lobet und singet mer zu ehren! init mir: "Ehre sei Gott in

21. 5. Niemeyer, g. 1754 + 1828.

## Erscheinung und Darstellung Christi.

Mel. Nun fich der tag. (Matth: 2, 1-12.)

nicht! Es bricht bas licht ber= ichlägt; Er ift bas theure Got= für Der wunderstern giebt bir teslamm, Das unfre funte bericht. Der beld fei vor ber traat. thür.

terland, 3. suchen solchen lag nicht ab in beinem lauf, herrn; gaß teine augen feyn Bis bu tieg fintlein haft. geraandt Auf viesen morgen= 6. Salt bich im glauben an ftern.

4, Er führet bich jum fint 7. Drum finte nur vor fei-Shrift.

134. Muf, feele, auf 4. Er ift ber belt aus Da=

5. Drum mache bich bebente 2. 36 aus von beinem va= auf, Befreit von aller laft, Und

bas wort, Das fest ift und 3 Gieb adie auf tiefen bel= gewiß; Das führet bich gum len ichein. Der aufgegangen lichte fort Aus aller finfterniß.

lein, Und lag bein berg erleuch=

ten gang Bon solchem freu= 10. hier fallen alle forgen

benichein.

opfer bar Dich felbst mit leib Denn Gott ift wieder bein! und seel, Und singe mit ter 11. Der zeigt bir einen an= engel schaar: "Hier ift Im= tern weg, Als bu vorhin ge= manuel!"

ber ort, Wo man jum leben terland. geht: Sier ist bes paradieses mig. muder, g. 1673 + 1704. pfort, Die wieder offen stebt.

bin, Bur luft wird jede pein; 8. Bring willig ibm gum Es wird erfreuet berg und finn,

fannt: Den stillen ruh= und 9. Sier ift bas ziel, bier ift friedenssteg Bum emgen va=

Mel. Ach, was foll ich fünder. (Matth: 2, 1-12.)

Und tarum bemübet ift, Dag welt: Wo ift reichthum, aut der könig Jesus Chrift Sich und gelt? Wo ift ansehn bei in ihm mög' offenbaren, Der dem glücke? Wo ist wollust, muß suchen in der schrift, Bis ruhm und ehr? Und nach soler diesen schatz antrifft.
2. Er muß gehen mit den 6. Ja, unselig sind die her=

weisen, Bis ter morgenstern zen Und in ihrem wandelblind, aufgeht Und im herzen stille Die also beschaffen find, Weil fteht; Go fann man fich felig fie tiefen schat verscherzen Und preisen, Beil des herren anserwählen einen schein, Der gesicht Glänzt von flarbeit, nichts hilft in todespein.

recht und licht.

Seine flarbeit spiegelt fich In zeit Und in jener ewigkeit.

ber jeele fräftiglich.

Bird von diesem Jesu seyn welt Sohnet und fur thoren Und von beffen gnadenschein, balt, Dich anbeten, rühmen, Dem fie fort und fort nachja= preisen, Liebster Jefu, und vor gen, Bis die seele in der that dir Treulich wandeln für und Diesen schat gefunden bat. für!

135. Wer im bergen 5. Ach, wie weit fint tie will erfahren zurude, Die nur fragen in ber

7. Jefu! laß mich auf ber 3. Denn wo Jesus ist ge= erden Ja nichts suchen, als boren, Da erweiset sich gar allein, Daß du mögest bei mir bald Seine göttliche gestalt, seyn, Und ich dir mög' ähnlich Die im herzen war verloren, werden In dem leben tieser

8. Nun so will ich mit ben 4. Alles fragen, alles sagen weisen, Welche Die verkebrte 3. Flitner, g. 1618 + 1578.

Mel. Gott des himmels. (3ef: 60,1. 3oh: 1, 11. 8, 12.) 136. 2Berbe licht, bu ben! Werbe licht, Jerusalem: polf ber bei-Dir geht auf ein glang ber lebem. Er, das licht und beil und werdet licht! ber welt, Christus hat sich ein= 6. Nun wir eilen mit ver=

aestellt.

nen, Das Die völker munich= pfangen; Beig und beine berr= ten, lag Dide finsterniß auf lichkeit! Unire fnice beugen ihnen; Doch uns icheinet lich- sich, Unser glaub' umfasset ter tag, Und ein Grablenvoller bich. ftern führt und ficher zu bem 7. Auf bes lebens pfat ge= herrn.

volke Wirst bu, Beiland, nicht zum guten streite, Daß wir erkannt, Und bes irrthums siegen fort und fort, Stets an finftre wolfe Ueberschattet noch Deiner seite gebn, Die verza= rein land; Ueber Salem ftrablt gent ftille ftebn. bein licht, Aber Salem kennt 8. In bes leitens finfter=

bich nicht.

ten, Huch Berotes fragt nach merniffen, Jefu, ach verlaß bir, Aber fragt nur, bich ju uns nicht, Bis uns in ber totten, Wo bu feift, voll blut- ewigkeit Deines lichtes glang begier; Gern vergoffe seine erfreut! bein blut!

König an! Gilt zu ihm und gen ichau'n.

freuden Bom geringen Beth= faumet nicht, Macht euch auf

langen, Dich zu ehren, find 2. Che tiefes licht erschie= bereit, Dich, o Seiland, zu em=

leite Täglich uns tein Geift 3. Aber ach! von beinem und wort; Gieb uns muth

niffen Leucht uns beines tro= 4. Weise fommen anzube= stes licht! Ach, in unsern fum=

wuth, D du Berr ber welt, 9. Wandern wir im finftern thale Endlich näher hin ans 5. Ald verwerfet toch, ihr grab, Dann sei unser licht und fünter, Den nicht, ter euch strable Simmelstroft auf uns retten fann; Kommt und wer= berab, Dag wir ohne furcht bet Gottes finder, Betet euren und grau'n Unferm tod entge=

3. F. Mubre, g. 1736 + 1810. B. 7 neuer Bufas.

### Mel. Valet will ich. (Luc: 2, 25-32.)

frommen Schatz und lieb! Wir Wo man mit bir verbunden fommen jest mit freuden Durch tein verheißungswort; Durch reines Geistes trieb In Bergönnst noch heut zu tage, biesen beinen tempel Und su= Daß man bich gleicherweis' chen mit begier, Nach Sime= Auf glaubensarmen trage, ons erempel, Dich, Gottes Wie hier ter fromme greis. Sohn, allhier.

187. Ferr Jefu, licht 2. Du wirft von und ge-

1 3. Sei unfre bulf und mon=

freuz ein gnadenschein, In land hab erblickt."
3agheit gluth und feuer, In 5. Ja, ja ich hab im glaunoth ein freudenstrahl, In ben, Mein Jesu, dich geschaut;
banden ein befreier, Ein stern Kein seind fan mich dir rauin todesqual!

lingen, Daßeinst, wie Simeon, bergen, Und in bem meinen bu. Ein jeder drift fann singen Und icheiden feine ichmerzen. Den füßen schwanenton: "Mir Nicht angft noch tre bagu! werden nun im frieden Die

ne, Gin lindernd öl in pein, augen zugedrückt, Rachtem Im dunkeln unfre fonne, Im ich fcon bienieten Den Gei=

ben, Dräut er auch noch so 4 Serr! lag uns auch ge= laut. 3ch wohr in teinem Sob. Frand, q. . 518 + 1777.

# VII. Lebramt und Wandel Zefu.

Mel. Berglich thut mich verlangen. (Suc: 2, 41-52, Matth: 3, 17.)

bulle Trägt er, Des menschen starte band. Sohn; Doch wohnt in ihm bie 4. Schon zeigt fich in bem fülle Der gangen Gottheit fnaben Die gnate manniafalt; schon. Er mandelt bier auf er= 3bm leuchten Gottes gaben ren Richt mächtig und nicht Mus antlit und gestalt. Wie reich, Und buldet viel beschwer- Bottes moblgefallen Den beiben, Doch ist er Gott schon ligen umgiebt! Wie von ten gleich.

2. Der engel beil'ge dore geliebt! Thun sein erscheinen fund; Da opfert tank und ehre Der bir= rer, Als er zum tempel eilt Und ten berg und mund. Mun end= in bem freis ber borer Mit lich fahrt im frieden Bon bin= ernftem fleiße weilt! Die preist nen Simeon; Und Sanna an jenem tage So mancher rühmt bienieden Bon Gottes ben verftand, Den man in jeder troft und lobn.

3. Auch bringen aus ber 6. Wohl ruft am britten ferne Die weisen, wunderbar morgen Ihn bort bie mutter Geführt von einem fterne, an: "Warum, zu fchweren for-Gold, weibraud, myrrben bar. gen, Saft bu uns bas gethan?"

Der niedern in Egyptenland Das find er= menschbeit rettet worden Durch Gottes

meniden allen Der bolte wird

5. Wie muntern fich tieleb= frage, In jeder antwort fand!

Und vor Berodis morden Ift Er fpricht aus beilgem wiffen:

Mit muntrem finn, und geht Nie mud ift zum gebet. Sinab zur armen hutte Im 9. Und bift du groß erzogen, unterthan, Und wächset fo im menschen find. Geborche Jein ftillen Bum großen wert heran. lehre, Go wird bie jugend rein,

"Bie fommts, bag ihr nicht tugend gierde, 3hr finder, fern mißt. Daßich in dem fenn muf= und nah! Bobl dem, der Got= fen, Das meines Baters ift?" tes wege In jungen jahren 7. Er folgt ber eltern schritte geht, Und nie zum guten trage,

fleinen Nazareth. Dort bleibt So bleibe wie bieß find, Daß nach Gottes willen Er ihnen engel bir gewogen, Dirholo tie 8. Diernet lernbegierre Und Dein alter glud und ehre, Gottesfurcht alloa Und jeder Dein ende felig feyn.

Nad S. Ar. Rebberfen, a. 1736 + 1788.

Mel. Bater unfer im. (306: 6, 68. 14, 6-17. Matth: 11, 29.) 189. Sehrer, tem rath Man funftig zu erwarten fein lehrer bat; Du fagit es teutlicher gleich, Un weisheit, lieb und zuvor, Als jemals der prophe= eifer reich, Gefallner funder ten dor. licht und rath, Prophet, be= 5. Das lebramt, welches du rühmt burch wort und that, geführt, Saft bu mit beiligfeit Befalbet burch bes Baters gegiert, Mit muntern haft bu band Und uns zu unserm beil es bestärft, Woraus man beine aesandt!

ters schoos Und machtest alle tig siegel brauf gebrückt. fiegel los, Worin fein rath ver= borgen war; Durch bich ward bift, Wo aller weisbeit ur= alles offenbar Und an das helle fprungift, Sofepeft du, duem= licht gestellt, Was bunkelheit

umichloffen hält.

fpur Bu Gott, dem Schöpfer ber natur, Du hast ben wea und recht gezeigt, Darauf man ju bem himmel fteigt; Bas Du vom Bater felbft gebort, Das bast du unverfälscht ge= weisheit giebt, Dein wort in lebrt.

icht Bas nach beremgen liebe Prophet, Dlich schauen Deine

allmacht merkt, Ja endlich. 2. Du famft aus teines Ba= als es Gott geschickt, Gin blu=

6. Nachdem du bingegangen ges wort, Dein lehramt burch die fnechte fort, Die bir bein 3. Du wiesest uns die mabre Bater zugeführt Und Die mit

gaben er geziert.

7. Du aber sendest beinen Beift, Den bu ben gläubigen verbeiß'ft, Der allen feelen, Die er liebt, Erfenntnig, licht und berg und sinnen schreibt Unt 4. Du sabest in der gottheit bei den beinen ewig bleibt.

licht Bon angesicht zu ange= 8. Ach laß, o himmlischer

Majestät; Mach mich vom bochster Lehrer senn, Kubr' eigendunkel frei, Damit ich dir mich in deine schule ein! geborsam sei; Du sollst mein 3. 3. Rambad, geb. 1693 + 1735.

Mel. Wie foll ich dich empfangen. (30h: 14, 6.)

mel, Dabin Die hoffnung Sohn. blickt? Wer leitet unser ftreben, 3. Wer schenkt in noth und Wenn es das ziel vergißt? leiten, Wenn bang' tas herz

fangen, Rein strahl tie nacht beben, Gewährt im tobe ruh'? burchbricht, Wie mogen wir Seil! Chriftus ift bas leben. gelangen Bu ber erkenntnig Führt uns bem Bater gu.

140. Mus irdischem licht? Getrost! es strömt bie 200 nichts bas berg erquickt, thron, Denn Christus ift Die Wer zeigt ben weg zum bim= wahrheit, Der eingeborne

Wer führt durch's trube le- verzagt, Die hoffnung ew'ger ben? Der weg ift Jefus Chrift. freuden, Dag einst ber mor-2. Wenn irribum uns be- gen tagt? Wer ftillt ber feele

C. S. Alfchenfelbt, a. 1792.

Mc I. Wachet auf! ruft. (3oh: 13, 15. 17, 22. Phil: 2, 5.)

141. Seiligster Befu, Befu, bilf bu Mir auch bazu, Beilgungsquel- Dag ich fein fille fei, wie bu! le, Mehr als frystall rein, flar 3. Wachsamer Jefu, ohne und helle, Du lautrer ftrom ber schlummer, In großer arbeit, beiligfeit! Der glang ber boben mub und fummer Bift bu ge= derubinen, Die beiligkeit ber wesentag und nacht! Du muß= seraphinen Ift gegen bich nur test täglich viel ausstehen, Des bunkelheit. Ein vorbild bist du nachts lagft du vor Gott mit mir; Ach bilde mich nach dir, fleben, Du hast gebetet und Du mein alles! Jefu, hilf bu, gewacht. Gieb mir auch mach=

wille Dem willen beines Ba= wachsam sei, wie bu! ters stille Und bis zum tod 4. Gütigster Jesu, o wie geborsam war, Go made bu gnabig, Wie liebreich bist bu, auch gleichermaßen Mein berg wie gutthätig, Gelbst gegen und willen bir gelaffen, Uch feinde wie gelind! Dein fon= stille meinen willen gar! Dach nenlicht erscheinet allen, Dein mich bir gleichgefinnt, Wie ein regen muß auf alle fallen, Db

Bilf mir dazu, Daß ich auch famfeit, Daß ich zu dir allzeit beilig fei wie du! Wach und bete, Jefu, hilf du 2. D ftiller Jefu, wie bein Mir auch bazu, Daß ich ftets

gehorsam find, Stille, stille; sie bir gleich undankbar find.

Mein Gott, ach lehre mich, Da= auf erten, In bemuth und in mit bierinnen ich Dirnacharte; fnechtsgeberben, Erhobst bich Bein, bilf tu Dir auch bazu, felbit in feinem bing; Berr, fol-

unschuldig Und littest alle Jesu, hilf du, Mir auch bagu, febrach gevuldig, Bergabst und Dag ich bemuthig fei wie bu! lieg'ft nicht rachgier aus! Nie= 7. Nun, liebfter Jesu, lieb-mant fann teine sanftmuth stes leben, Mach mich in allem meffen, Bei ber fein eifer Dich Dir recht eben Und beinem beil= gefressen, Als ber um beines gen vorbild gleich! Gieb, bag Baters baus. Mein Beiland, tein Geift mich gang burch= ach verleih' Mir sanftmuth bringe, Daßich viel glaubens= und tabei Guten eifer; Jesu, früchte bringe Und tüchtig wert bilf tu Mir auch razu, Daß ich zu reinem reich. Ach zieh mich

fonig! Du suchtest reine ehre su, hilf bu! Lag mich wie bu

weniglind wurdest niedrig und Und wo du bist, einst finden gering; Du wandeltest ertieft ruh!

Daß ich auch gutig sei,wie bu! die bemuth lehr Auch mich je 5. Du fanfter Beju, warft mehr und mehr Stetig üben;

fauftmuthig fei wie bu! gang zu bir, Behalt mich für 6. Würdigster Jesu, Ehren= und für, Treuer Beiland! Je=

G. Arnolb, g. 1665 + 1711.

### Mel. Beiligfter Jefu, Beil'gungequelle. (1 3ob: 2, 6. 2 Tim: 1, 13. 14. 1 Petr: 2, 21.)

Wollt'ft du tein reich alleine fleinste seyn. Was armuth an bauen, Das tir ter Bater zu= tem geift In teinem worte gejagt. Bon außen, innen gang beißt, Gei mein reichthum. beraubet, Saft du toch stille Jesu, Jesu, Silf mir tagu, Co fortgeglaubet, Und bliebst im willig arm zu seyn wie bu! jagen unverzagt. Berr! ich ver= 3. Trauernter Jefu! beine traue bir; Nur bitt' ich : ichente feele, Coreich gefalbt mit freu= mir Deinen glauben! Jefu, tenole, Ward roch betrübt bis Jeju, Silf mir bazu, Dag ich in ben tob. Silf, bag ich mich

ben, Wollt'ft bu boch selber herrlichkeit geht's burch bie mangel haben, Warft in ber noth. Es ist fur's trauerfleit welt gering und flein. Run, Gin weißes ichon bereit Dei= Berricher himmels und ber er= nen treuen. Jeju, Jeju, Silf

142. Gläubiger Jefu! ten, Id, will, um reich in bir auf vertrauen zu werten, Ja gern ber armfte,

auch gläubig fei wie du! mit zittern freue, Und beinen 2. Urmer Jefu! reich an ga= leidensfelch nicht icheue; Bur

mir bagu, Dag ich im trauern Und beilteft freundlich ichnell sei, wie du!

- 4. Friedfert'aer Jesu! In bemfrieden. Den du ben beinen nur beschieden, Lieat für ben geist vollkommne rub'. Nur ein in dir versöhnt gewissen Rann recht in liebe frieden ichließen, Und folden fiegern rufft du zu: "Mein friede fei mit bir! Im frieden fomm gu mir, Rind bes friedens!" Jefu, Jefu! Hilf mir bazu, Daß ich friedfertig fei, wie du!
- 5. Treuester Jesu! ewge mabrheit! Du lautres berg voll liebesflarbeit, Richt' unfer mich schauen. Jefu, Jefu! Silf ganges berg zu bir! Nichts fal= mir bazu, Daß ich in beinem iches haft du je bezeuget; Der tote ruh'! belt in Israel nicht leuget, Dein ja ist Umen für und für! Mach' mich einfältig, treu, Dbn' arg und heuchelei, Bang ber ichafe bift. Das brod tes rurchläutert! Jesu, Jesu, Bilf mir baju, Daß ich mabrhaftig sei, wie du!
- erquiden Mit werfen, worten ou berufen haft, Dort zu mob= und mit bliden, War ftets bein nen! Mein ganger finn Steht liebreich berg bedacht. Den nur babin: Bilf, bag ich emig jungern muschest bu die fuße, bei bir bin!

Die riffe, Die satan unter fie gebracht. Du bringft burch ei= nen blid In Petri berg gurud Seinen glauben. Jefu, Jefu! Hilf mir bazu, Daß ich io freundlich fei, wie bu.

- 7. Jefu, lamm Gottes! für uns fünder, Für Arams blin= be, tobte finder Bergoffest bu bein beil'aes blut. Rein derub. feranb, Die bir bienen, Konnt' unfremiffethat verfühnen : Du starbst, und machtest alles aut. Dein blut nur reinigt mich, Drum beißest du auf bich Stets
- 8. Herrlicher Jesu! lauter freude Grünt bort auf jener bimmelsweite, Wo bu ber birt lebens foll ber baben, Das le= bensmaffer foll ten laben, Der burch bein blut gereinigt ift. 6. Freundlichfter Jefu! gu Lag mich fenn einen gaft, Den

Ph. Fr. Rieger, g. 1723 + 1782, und Ph. Dav. Burf, g. 1714 + 1782.

Mel. Schmucke bich. (3oh: 10, 12 zc. 27 zc. 13, 1.)

Seilant! beine geftredet; D ber ungemeinen menschenliebe triebe Deiner treuen menschen-War Die quelle beiner triebe, liebe! Die tein treues berg bewogen, 2. Ueber seine feinte wei-Dich in unser fleisch gezogen, nen, Jetermann mit bulf er-Dich mit schwachbeit über- icheinen, Gich ter blinten,

tellet Di bomfreug ins grab lahmen, armen Mehr ale va=

terlich erbarmen, Der betrüb= erwerben, 211s ein fluch baft

voll ber reinsten triebe: Das trieben, Ganftmuth und ge=

Den! Wer bat nicht von beinen und last zu tragen, Allen banten Segen, bulf und beil freundlich zu begegnen, Für genommen, Der gebeugt zu Die lästerung zu jegnen, Für bir gefommen? Dwie ist bein ber feinte ichaar zu beten Und herz gebrochen, Winn bich tie morter zu vertreten. franke angesprochen! Dwie 7. Demuth war bei spott pflegtest du zu eilen, Das ge- und hobne Deines lebens beine mitzutheilen!

4. Die betrübten zu er= te bich zum fnechte Ginem fun= quiden, Bu ten fleinen bich rigen geschlechte; Diese te= ju buden, Die unwiffenden gu muth, gleich ten tauben Dhne lebren, Die verführten zu be- falich, voll treu und glauben, febren, Sunter, tie fich selbst Mit gerechtigfeit gepaaret, verstoden, Ernft und liebreich Durch vorsichtigfeit bewahret.

erbarmen, Da bu für bie arm= stillet; Lag mich wider teffen ften armen Dein unschätzbar fturmen Deiner liebe schild theures leben In ben ärgften beschirmen, Seilge meines bertot gegeben; Da, gur marter gens triebe, Weihe fie mit bei-Du erlesen, Aller schmerzen ziel ner liebe! gewesen, Und ben jegen zu 3. 3. Rambad, g. 1693 + 1735

ten flagen boren, Sich in an= wollen fterben!

drer dienst verzehren, Sterben 6. Deine lieb hat dich ge=

fint proben mahrer liebe! | Dulo zu üben, Ohne schelten, 3. Dou guflucht ber elen- proben, flagen Under schmach

ichmud und frone, Diesemach=

ju bir locken: Das mar tag= 8. herr! lag beine liebe lich bein geschäfte Mit ver- beden Meiner sunten meng'

gebrung beiner frafte. und flecken. Du haft bas gefet 5. D wie boch ftieg tein erfüllet, Des gesetzes fluch ge=

### Mel. Alle menschen. (3oh: 10, 1-30.)

144. Jesu! frommer 2. Heerden ihren hirten lie=
ven Guter und getreuer hirt, heerd'. Laß und auch so liebe
kaß mich eins von denen wer= üben, Du im himmel, ich auf ren, Die dein ruf und stab re= erd'. Schallet reine lieb ber= giert. 21ch, bu haft aus lieb nieber, Goll bir meine schallen bein leben Für die beerde bin= wieder; Wenn bu rufft: "ich gegeben, Und du gabst es auch liebe bich!" Ruft mein berg: für mich: Lag mich wicder lie= "dich liebe ich!" ben dich!

3. Schafe ihren birten fen=

nen, Dem sie auch find wohl Meines schwachen glaubens befannt. Lag mich auch für stimm'; Mich auch zu bir ru= Dich entbrennen, Wie du bist fen lehre, Wenn sich naht des für mich entbrannt; Da ter wolfes grimm. Lag mein ru= wolf mit offnem rachen Mich fen dir gefallen, Deinen troft gur beute wollen machen, Ric= hernieder schallen; Wenn ich fest du: "ich kenne dich!" Ich vete: "höre mich!" Icsu, ruf auch: "tich kenne ich!" sprich: "ich höre dich!"

4. Beerden ihren hirten hö= 6. Bore, Jefu, und erhore, ren, Folgen seiner stimm' al= Wenn ich ruf, anklopf' und lein; Hirten sich zur heerde bitt'; Jesu, dich von mir nicht kehren, Wenn sie rusen groß kehre, Bald in gnaden zu mir und klein. Wenn du rusest, tritt! Ja, du hörst; in deinem laß mich eilen, Wenn du namen Ist ja alles ja und dräuest, nicht verweilen, Laß amen. Nun, ich glaub' und mich achten stets auf bich; fühle schon Deinen trost, o Jesu, achte du auf mich! Gottes Sohn!

5. Sore, Jesu, und erhore

S. von Birten, g. 1626 + 1681.

#### Mel. Mundanfet all und.

(Matth: 8, 27. Joh: 3, 2. Apost: 3, 22. 10, 38.)

145. Wer ist ber mann 5. Der todte richtet, we er von großer that, ruft, Empor ben starren blick; Boll wunderbarer frast, Der Auf sein gebot giebt selbst die jedem bulber, welcher nabt, gruft Den frubern raub gurud. Im elend hülfe schafft? 6. Ein wilder fturm emport

barme bich! Und allen bilft woge schweigt. er gern.

lung fleht, Seilt sein gewaltig thut, Der jedem bulder hülfe wort; Der lahme nimmt sein schafft Und nimmer saumt unbett und geht, Berjungt an ruht? fräften, fort.

bas ohr; Der ftummgeborne melszelt Aus Gottes ichook spricht; Es weicht Der augen gekommen ist Als Heiland als sinftrer flor. Des blinden nacht ler welt. wird licht.

2. Wie brangt ju ihm bie bas meer, Die woge schaumt menge sich Boll glaubens nah' und steigt; Er dräut—da wird und fern! Und alles ruft: Er es still umber, Und sturm und

7. Wer ift ber mann voll 3. Den franken, ber um bei= großer fraft, Der folde thaten

8. Das ift ber Mittler Je= 4. Dem tauben öffnet er fus Chrift, Du, ter vom bim=

9. Wir glauben und befen-

nen nun, Dag du ber Beiland thaten thun, Wenn Gott nicht bift; Denn niemand fann Die mit ibm ift. C. 2. Neuffer, g. 1769 + 1839.

# VIII. Passionslieder.

## Allgemeine.

Me 1. Wie groß ist des Allmächt'gen. (Sob: 15, 13, Cbr: 12, 3.)

146. Lag mir Die feier 3. Mir follen Diefe feierzeis großen liebe heilig Dgroßer Mittler, heilig fenn! feun, Ich will Dich an Dein freuz Sie lehre mich die funde mei= begleiten, Und jeden reig ber den Und bir mein ganges leben funde fcheu'n. Dein leiden fei weih'n; Dir, teffen blut für mein bochfter segen, Dein tob mich gestoffen, Deß berg für mein feligster gewinn! Mein mich noch fterbend schlug, Der berg schlägt bir voll bank ent= gottergeben und entschlossen gegen, Weil ich durch bich er= Much meiner funden ftrafe lofet bin. trug.

gen ftunden Gerührt nach tei- und Golgatha! 3hr ftatten, nem freuze sch'n, Und bich, o wo bie welt die feier Der aller= Berr! fur beine wunden Mit größten liebe fab; Rach euch dank und liebe stets erhöh'n; will ich voll andacht schauen, Will tief bewegt die buld er= Womein Erlöser litt und ftarb, meffen, Womit bein berg bie Und hoffnungsvoll auf ten welt umfaßt, Und nie undant= vertrauen, Der mir bie felig= bar bas vergeffen, Was du feit erwarb. für mich erduldet haft.

4. Bleibt mir auf ewig 2. 3d will in diesen beil'= werth und theuer, Gethsemane

Ch. G. 2. Meifter, g. 1738 + 1811.

Mel. Bergliebster Jesu, was haft du. (2 Cor: 5, 15.)

147. Serr, ftarfe mich, mensch, gleich uns auf erben, bein leiben zu Und bis zum tod am freuz gebedenken, Mich in das meer horsam werden; Un univer ver liebe zu versenken, Die dich statt gemartert und zerschla=

bewog, von aller schuld bes gen, Die fünde tragen: bosen Uns zu erlösen!
3. Welch wundervoll hoch-2. Bereint mit Gott, ein heiliges geschäfte! Sinn' ich

te; Mein herz erbebt; ich fel, fen? Ich bin ein mensch: barf und ich empfinde Den fluch ber fich unterwinden, Gott gu

ber fünde.

4. Gott ist gerecht, ein rich= 8. Das größt' in Gott ist ter alles bosen. Gott ist die gnad' und lieb' erweisen; Uns freuz erblicken.

euz erblicken. 5. Es schlägt ben stolz und 9. So sei denn ewig auch mein verdienst barnieder. Es von mir gepriesen Für bas er= stürzt mich tief, und es erhebt barmen, bas du mir erwiesen, mich wieder; Lehrt mich mein Da bu, mein Seiland, auch glud, macht mich aus Gottes für mich bein leben Dabin ge= feinde Zu Gottes freunde. geben!

6. D herr, mein beil! an 10. Du liebtest mich; ich dessenblut ich glaube, Ich liege will dich wieder lieben, Und bier vor dir gebückt im staube, stets mit freuden beinen willen Berliere mich mit tankentem üben. D gieb zu tiefem feli= gemuthe In beine gute. gen geschäfte, Berr, selbst mir

7. Sie übersteigt die menfch= frafte! lichen gedanken: Allein follt'

ibm nach, fo finten meine fraf- ich barum im glauben man-

ergründen?

lieb' und läßt bie welt erlosen. fommt es zu, sie demuthevoll Dieß fann mein geist mit zu preisen, Bu fehn, wie hoch, schreden und entzuden Um wenn Gott uns gnad' erzei-

C. A. Gellert, a. 1715 + 1769.

Me I. Freu dich fehr. (30h: 15, 26. 16, 14. Col: 2, 6. 7.)

148. Vall auf die ge- ihn schrecket Und ihn blut'ger meinze nieder, schweiß bedecket.

bundes Une in feiner wurde überwunden. vor; Bring tie reden seines 4. Weh mit uns tem opfer=

Weift, ber und mit feuer tauft! 3. Beig und ihn, ben farf= Romm, erfläre bu und wieder, ten, reinen, Unter feiner mor-Wie wirfind mitblut erfauft! ber schaar! Ach es gab auferben Lenke du ben ernften finn Auf feinen, Welcher fo verachtet des Heilands leiden bin; Wei= war! Doch er hat ber frevler be unsers geistes frafte Bu bohn, Purpurmantel, dornen= bem passionsgeschäfte. tron, Alle qual, die er ein= 2. Stell ben Mittler unfers pfunden, Siegreich bulbend

muntes Neu und fraftig vor lamme Auf temblut'gen pfate ras ohr! Kühr uns nach Geth= nach; Zeig uns an tem freu= femane, Dag bort unfer aug zeiftamme Geine hobeit, feine ibn feb. Wie bes totes nacht schmach; Um sein festes sett.

tod zu schau'n, Trag uns auf blut ließ fließen. ber andacht flügel Bu bem 6. Du begnadigte gemein=

nachtbedeckten bügel.

fehrer Unfrer bergen, zeig uns freunde, Den gum retter Gott rann Nicht in Christo nur ben erfor! Schöpfe beil und solig= lebrer, Der uns nicht erlosen feit Dir aus feiner leitenszeit; fann; Nicht ben blogen mar= Reiß bich los vom weltgetum= tweer; Zeig und mehr, o zeig mel, Und bein wantel fei im und mehr: Wie er, unfre fchuld bimmel!

pertrau'n Und bes Beil'gen zu bugen, Gein verschnungs

be, Blick zu beinem baupt 5. Geift, tu mächtiger be- empor, Bu tem göttlich großen

Raф C. F. Schubart, a. 1739 + 1791.

### Mel. D Durchbrecher. (Jef: 63, 9. Eph: 5, 2.)

149. Du liebe meiner 4. Liebe, bie mit ihren ar-liebe, Du er- men Mich gulet umfangen wünschte seligfeit, Die bu bich wollt; Liebe, welche mit erbar= aus bochtem triebe In bas men Mich fo treulich und fo jammervolle leit Deines leis bolt Ihrem Bater übergeben, rend mir zu gute, 2118 ein Die noch fterbent für mich bat, opfer, eingestellt Und bezahlt Daß ich ewig möchte leben. mit beinem blute Alle miffe= Beilmich ihr verdienst vertrat! that der melt!

thränen Un dem ölberg fich be= trübt; Liebe, die mit sorg und febnen Unaufbörlich fest ge= liebt; Liebe, Die den eignen willen In des Baters willen legt, Und ten fluch ber welt zu fillen, Treu tie last tes freu-

jes träat!

3. Liebe, die mit starkem bergen Schmach und lästerung gebort; Liebe, bie in angst und ichmergen Bis gum tob blieb unversehrt; Liebe, Die sich lie= bend zeiget, Wo ber athem geht zu end, Liebe, bie fich liebend neiget, Da sich leib und seele trenni!

5. Liebe, die für mich gestor= 2. Liebe, Die mit beigen ben Und ein immermabrend aut Un tem freuzesbolz ermor= ben, Ich wie tent ich an bein blut! Ild wie bank ich beinen wunten, Schmerzenreiche lie= be du, Wenn ich in ben letten stunden Sanft in teinen ar= men rub!

6. Liebe, die fich todt gefran= fet Und für mein erfaltet berg Inein faltes grab gesenfet, Ach wie bant ich beinem schmera! Sabe bank, bag bu gestorben, Daß ich ewig leben fann, Und ber feelen beil erworben; Mimm mich ewia liebend an!

Ungelus Gilefius, g. 1624 + 1677.

150. Du, meines les Mein Jesu, wer war ich? Du Du, meines todes tod, Kur bent, Berr, auch an mich! Du mich dabin gegeben In tiefe machst den schächer selig, Ber= feelennoth, In martern, angst und sterben Aus liebender be= aier, Das beil mir querwerben:

2. Ich will jett mit dir ge= ben Den weg nach Golgatha, Lag mich im geiste feben, Was ra für mich gescheb. Mit in= nig gartem febnen Begleite Dich wein berg, Und meine augen thränen Um bich vor liebes=

Nimm preis und bank bafur!

ichmer!

3. Ich fomm erst zu ber stätte, Wo Jesus niedersank Undrin= gend im gebete Den felch bes leitens trant: Die anast, Die ibn durchdringet, Traf ibn burch mein vergebn, Den tob, mit bem er ringet, Den follt ich selbst erstebn.

4. Mein Seiland wird ver= rathen, Geführt zu spott und qual; Ach meine miffethaten, Die brachten allzumal Ibn pors gericht bes beiden Und in der feinde band: Ich wars, ich follte leiten, Was ba mein

büra empfand.

5. "Seht, welch ein mensch!" er stehet Geduldig, wie ein lamm; Und nun wird er erhö= ben Und beines beils genuß, bet, Ein fluch, am freuzes= So lang ich noch bienieben stamm, Bollendet da sein bu- In schwachheit wallen muß, gen, Derwelt, auch mir zu gut; Bis entlich tir zu ehren, Der Mus hanten, feit und fußen mich mit Gott verfobnt, Dort Quillt fein verföhnungsblut. in ben obern dören Mein Sal=

6. Du bittef für Die feinde: leluiab tont!

Mel. Berglich thut. (1 Cor: 15, 22. Gal: 6, 14. Dffenb: 3, 10.) beißest ibm bein reich: Das macht mich fünter fröhlich. Mich, ber bem schächer gleich.

7. Du flaast voll anast im bergen: "Mein Gott verläffet mich!" Du burftest in ben schmerzen, Und niemant labet rich. Nun fommt ber leiben ende, du rufft: "Es ift voll= bracht!" Befiehlst in Baters bande Den Geift; es war voll= bracht!

8. Ich seb mit lieb und beu= aen Des Beilands letten blid. Ich feh fein baupt fich neigen. Das war mein ewia alud. Mein burge ftirbt, ich lebe, Go todeswerth ich bin; Er giebt fich mir, ich gebe Mich ihm zu eigen bin!

9. Dtu, an ren ich glaube, Und ben mein geift umfaßt, Der du im todesstaube Kür mich gelegen haft! Auf bein verdienst und leiben Bertrau ich gang allein, Darauf werd ich einst scheiden Und ewia bei bir fenn.

10. Erhalt mir beinen frie-

Dobeler 4. 1727 + 1795. und Bruiningt, g. 1738 + 1785.

Gigene Mel. (306: 1, 29.)

151. C'brifte, bu lamm ter welt, Erbarm bich un-

tes, Der du trägst die fund ten! Umen. Das Agnus Dei b. alten Kiche

trägst tie fund ter welt, Er= 3. Chrifte, bu lamm Got= barm tich unser! tes, Der bu trägst tie sund 2. Chrifte, du lamm Got= ter welt, Gieb uns tein'n fric=

Gigene Mel. (Bef: 53, 7. Bob: 1, 29. 1 Petr: 1, 18. 19.)

152. Dlamm Gottes, mich schrecket, Dein ringen, unschuldig Um seufzen, klagen, Dein tobes stamm bes freuzes geschlachtet, tampf, bein gagen Gei meine Allzeit erfunden geduldig, ruhe, Herr Jesu! Wiewohl du warest verachtet! 3. D lamm Gottes, un= Ill fund haft bu getragen, schuldig, Trugst bu bie berbe Conft mußten wir verzagen. verhöhnung, Und immer fo ge-

Erbarm tich unfer, o Jefu! | bulbig, Bu meiner funte ver= 2. D lamm Gottes im ftau- fühnung. Dein bilt ichred be, Mit blut und thränen be- mich von funten, Dein bild redet, Dein trofte fich mein foll mich verbinden Bu emger

glaube, Wenn tod und funte liebe, Berr Jefu!

B. 1 R. Decius, 1524, nach uraltem Lat. Drig. B. 2 und 3 fpaterer Bufas.

Mel. Liebster Jesu, wir 2c. (2 Cor: 5, 14, 15.)

153. Meine feel', er- Aber Jesus trägt bie funden, muntre bid, Läßt bid wieder gnate finden. Deines Jesu lieb' bedenke! 4. Durch sein leiden ift ge= Wie er für tich opfert sich, stillt, Des gesetzes fluch und Darauf teine antacht lenfe! rache; Er hat ras gesetzerfüllt, Uch! ermag' tie große treue, Gut gemacht Die bole fache, Und tich beines Besu freue. Gunt' und teufel übermun-

fobn Ift fur bid ans bolg ben. gebängt, Sein haupt trägt 5. Sprich, was willst bu tie tornenfron', Gein ichweiß thun, mein berg? Gprich, mas ift mit blut vermenget, Er läßt fübleft ou für triebe? Chrifti fich für tich verwunten; Wolleiden ift fein scherz, Hebr und

pein Ewig leiten in ter hölle, für tich gab fein leben? bee himmels freutenschwelle, mermehr Das geringste nur

2. Gieb, ter mabre Gottes= ben, Emge freiheit bir erfun=

wird größre lieb' gefunden? | beilig feine liebe! Denfe bran, 3. Du, tu sultest schwere mas sollst tu geben 36m, ter

Colltest weggestoßen son Bon 6. 21ch, ich fann ibm nim=

gar mit fund betrübet!

7. Aber was geschehn, soll niit. taunftig mehr von mir ge= mein will', Dein wort meines icheben; Beilig fei mir nun tie bergens fpiegel; Benn tu pflicht, Ginen andern weg zu ichlägeft, balt' ich ftill; Dein geben, Darauf ich nur Jesum luche, Und was ihn betrübt, ffegel, Daß ich foll ben bim= perflucte.

8. 28:a, ihr funden, weicht fröhlich sterben. von mir! Euch will ich nun ewig meiten! Dient' ich euch, bei: Jesus soll es seyn und so würdet ihr Mich vort ewig bleiben, Dem ich lebe, deß ich von ibm scheiren. Ohne ben sei: Richts foll mich von Jesu es gibt kein leben, Reine ana= treiben; Ewig wirst bu mich de, fein veraeben.

9. Treuer Jeju, bu mein umfaffen! beil! Dir will ich mich gang

vergelten! Wer bat mich ge-verschreiben, Daß ich bir, als liebt wie er? Meine trägbeit meinem theil, Ewig will getreu muk ich scheiten, Daß ich ibn verbleiben, Dir zu leben, Dir so schlecht geliebet, Ja wohl zu leiden, Dir zu sterben, quell Jer freuden!

10. Was du willst, bas sei Geist bleibt mein pfand und mel erben: Darauf fann ich

11. Nun so bleib' es fest ba= nicht laffen, Ewia will ich bich

3. C. Shabe, q. 1666 + 1698

### Gethfemane.

### Mel. Wer nur den lieben. (Marc: 14, 32.)

154. Du gehft zum gar= 3. Du reißest bich von allen ten, bort zu be- leuten, Und sucht bie ftille ten; D treuer Jesu, nimm einsamkeit. Go foll auch ich mich mit! Lak mich an reine mich wohl bereiten, Und flieseite treten, Ich weiche von ben, was mein berg zerftreut. Dir keinen schritt; Ich will an Zeuch mich von aller welt al= vir, mein Beiland, febn, Wie lein Und lag nur und beifam= mein gebet recht soll geschehn, men seyn.

mit gagen, Und bift bis in ben bin gur erben, Fallft nieber tod vetrübt. Ach, biefes foll ans auf bein angesicht. Go muß berg mir ichlagen, Der ich ber Die bemuth fich geberben; funten viel verübt. Drum Drum faum' ich ftaub unt willst du, daß ein berg voll asche nicht, Und beuge mich reu' Mein aufang zum gebete in niedrigkeit, Wie bu voll fei.

2. Du gehft mit gittern und 4. Du wirfst bich knieend trauer, anaft und leit.

Bater, Und rufest: Abba! wie Drum bet' ich in gelaffenheit: ein find. Dein Bater ift auch Bas mein Gott will, gefcheh' mein berather, Gein vaterberg all'geit! ift treu gefinnt; Drum halt 9. Obgleich bie junger bein ich mich getroft an bich, Und vergeffen, Gebenkft bu boch

ficht und liebe Dem treuen fie mit steter mub'. Dein beten Bater bich ans berg, Und flebit bleibet obne frucht, Wenn es aus stärkstem bergenstriebe bes nächsten beil nicht sucht. Mit beißen thränen himmel= 10. Du, Berr, erlangest, marts. Uch, glaub' und liebe auf tein fleben, Troft, fraft, find mir noth, Sonft ift mein fieg, leben, berrlichkeit; Und

bitte treimal an! Es ift bein tenvoll Den gleichen fegen liebevoller wille, Daß ich soll ernten soll. thun, wie bu gethan. Silft 11. Mein Jesu! bilf mir ibn gebn.

tere ein. Darin muß auch will bir ewig tantbar feyn. mein will' sich stillen, Wenn

5. Du betest zu tem lieben ich von ihm erhört will feyn;

rufe: Bater, hore mich! getreu an fie, Und ta tich alle 6. Du wirfft voll Zuver- martern pressen, Sorgft du fur

beten falt und tod. so wird's auch mit mir gesche-7. Geduldig lamm, wie ben, Daß ich, zur angenehmen hältst du stille, Hältst in der zeit, Auf ernstlich beten freu-

Gott nicht gleich aufs erfte ftete fo beten, Wie mich tein flebn, Go barf ich wieder vor beilig vorbild lebrt; Go fann ich freigum Bater treten, Und 8. Dein wille fenft fich in werde ftets von ihm erbort; Go ten willen Des allerbesten Ba= geh' ich betend himmelein, Und

B. Schmelt, a. 1672 + 1737.

Mel. Dhaupt voll blut. (Matth: 26, 38. 306: 1, 29.)

fie Zion fabn, Bur frevelthat trägts nicht mehr! entschlossen, Sich seinem falle 3. Uch, wie er tief im staube nabn! 200 ift bas thal, bie Bedeckt mit angstschweiß liegt, höhle, Die, Jeju, rich verbirgt? Und roch fein starter glaube Berfolger feiner feele, Sabt Imbeigen tampfe fiegt! Echon

gen Seufzt in Gethsemane? zu bobn und spotte, 3bn, ad Wer ift ber mann ber plagen, zum freuze führt! unter menschenkindern Gin me Erweicht fein anblid nicht.

155. Du, beffen augen Beiliger wie er? Und bod bebt foffen, Go balt er gleich funtern Und finft und

thr ihn schon erwürgt? fommt ber morter rotte, Die 2. Welch jammervolles fla fein erbarmen rührt, Die ver

Der langfam fterbende? 3ft 4. Gein voll im beißen grim-

me, Die von bem richtstuhl ruh Sein haupt; nun schließt fpricht. Erift ihr bobngelächter, Der schlummer Sein mubes Sie brobn mit wildem ton: auge zu. Um freuze ruht Die "Auf uns, auf fohn' und tod = bulle; Der geift schwebt, fanft

5. Bur hoben schädelstätte fülle Des hoben lohns erquictt. Träat er sein freug binan; Gie 7. D freund ber menschen= freug'gen ibn, - o bete, Dein finder, Sierliegen wir gebudt; geift, mit wehmuth an! Noch Wie boch hat uns, die funder, bobnt in frechen mienen Sein Wie boch bein tod beglückt! volf des bulders schmerz; Er Dich ehre unser glaube, Unberuft: "vergieb es ihnen!" Und tung fei bein banf; Bor ibn, mitleid bricht sein berg.

· 6. Es bricht, und matt von schwachen lobgefang.

Richt fremden mitleite ftim=|fummer Sinftauf biebruftgur ter Romm feines blutes lohn!" entrudt, Bu Gott, wo ihn Die

vernimm vom staube Den

R. 20. Ramler, a. 1725 + 1798.

### Gefangennehmung.

Mel. Schwing' dich auf zu deinem 2c. (Luc: 18, 31, 32.)

156. Mein Erlöser! 3. Lehre mich, wie du, so für mich still Und geduldig leiden, Und Ginaft du bin zum leiden, Und wann Gottes rath es will, begabst bid williglich Aller Canft und felig scheiden! teiner freuden. Du fahst ban- Stärfe mich, wenn ich einmal To, febmerz und bobn, Sahft Sterbend zu bir flebe, Daß ich den tod von ferne: Doch er= durch des todes thal Ohne trugft du, Gottes Sohn, Alle schreden gebe! leiden gerne.

gefahr, Die bir, Beilant, Denn baburch erwarbft bu mir brobte; Als die ftunde fommen Deines himmels war, Gingft bu bin zum tote. Nunmehr weiß ich, baß im tod Willig übergabst bu bich In Ich nicht ewig sterbe; Denn ter feinde hande, Und bliebft ich bin verfohnt mit Gott, Bin unveränderlich Treu bis an des himmels erbe. ras ente.

4. Dank, o Jesu, bank fei 2. Du entflohst nicht ber bir Fur bein bittres leiden;

C. C. Sturm, g. 1740 + 1786.

Mel. Alle menschen muffen. (3oh: 18, 3-13.)

157. D mein Jefu, def- Ach wie hart wirft du gebun-fen munten ben Und Berbrechern gleich Beil und leben und gebracht, gemacht! Deiner bittern feinde tude Rennst bu und weichst zeugen werden Deines eblen nichtzurude, Giebst mit eblem belbenfinns. Niemand nimmt belrenfinn Dich in ihre bante von bir tein leben; Du willft bin.

gionen, Die um reines Baters ber ichmach noch bante icheun. thron In bem licht bes him= 5. Treuer Beiland, unsert= mels mobnen, Stehn bereit, o willen Strechft bu beine bante Menschensohn, Wenn bu bar; Gottes rathschluß zu er-winkst, bich zu befreien, Und füllen, Schonest bu ber frechen Die feinde zu zerstreuen; Den= ichaar, Wehrst bem ichwerte

gen fie die engel nicht.

ftarte, Die auch hier fich nicht Du, ter bofes nie gethan! verlor; Aber im erlösungs = 6. Coll ich einst ten ruhm werke Geht gebuld ber allmacht erlangen, Daß ich, beines Geis vor. Wolltest du ein wort nur stes voll, In bekennerfesseln fprechen, Deine bante murten prangen, Deinetwegen bulten brechen, Und der feinde große foll: Dann ftart' auch in mei= gabl Stürzte beiner Gottheit nem leiten Mich bein Geift, îtrabl.

4. Doch sie liegen schon zur meinem glauber treu, Treu erden Singestürzt burch bein : bir bis zum tobe fei.

felbst es für uns geben, Und, 2. Mehr als zwölf ber le- vom fluch uns zu befrein, We-

noch rufft du zum gericht Ge- beines freundes, Beilft bie wunden deines 3. Du bist felber reich an Nimmst bie bante willig an,

ber geist ber freuden, Daß ich

"Ich bin's!" Daß sie selber 3. J. Rambad, g. 1693 † 1735.

Der herr vor dem Gerichte ber Menschen.

#### Ginene Mel.

(3ef: 53, 4. 5. Matth: 26, 59-68. Rom: 6, 10 20.)

158. Gergliebster Jesu! gall' getrantet, Und freug ge= brochen, Daß man ein solch 3. Was ist die ursach aller scharf urtheil ausgesprochen? solcher plagen? Uch, meine Bas ist bie schuld? in mas für sunven haben bich geschlagen!

2. Du wirst gegeißelt und verschuldet, Bas du erdultet! mit dorn gefronet, Ins ange= 4. Wie munderbarlich ift ficht geschlagen und verhöhnet, boch biese strafe! Der gute birte

miffethaten Bift du gerathen? Ich, mein Berr Jefu, habe Dieß

Du wirft mit effig und mit leidet für die ichafe; Die ichuld

12

bezahlt ber König, ber gerechte, | 9. Doch etwas ift, bas wirft für feine fnechte.

recht und richtig wantelt, Der men, Daß fie aufs neue nicht bofe lebt, Der witer Gott miß= mein berg entzunden Mit al= bantelt; Der mensch verwirft ten fünten. ten tob, und ift entgangen, Der Berr gefangen!

6. Daroke lieb, o lieb obn' alle maße, Die bich gebracht auf Diese marterstraße! 3ch lebte mit ber welt in lust und freuden, Und du mußt leiden!

7. Ach großer König, groß zu allen zeiten, Wie fann ich anuasam beine treu ausbrei= ten! Rein menschenberg ver= mag es auszudenken, Was bir zu schenfen!

8. 3ch fanns mit meinen finnen nicht erreichen, Womit toch tein erbarmen zu veralei= den! Wie fann ich bir all beine iebesthaten 3m werf erstat= ien ?

Du gern annehmen: Wenn ich 5. Der fromme ftirbt, ber bes fleisches lufte will bezäh=

10. Weil aber bieß nicht ftebt in eignen fraften, Teft Die be= gierben an bas freug zu beften, Co gieb mir beinen geift, ter mich regiere, Bum guten führe.

11. 3ch werte bir zu ehren alles magen, Rein freuz mehr achten. feine schmach noch plagen, Nichts von verfol= gung, nichts von todesschmer= zen Nehmen zu bergen!

12. Wann bort, Berr Jein, wird vor reinem throne Muf meinem bauptestebn die chren= frone, Dann will ich bir, wenn alles wird woblklingen, geb und bank fingen.

30b. Seermann, g. 1585 + 1647.

### Mel. & haupt voll blut und ic. (Luc: 22, 63 ic.)

159. Der herricher al- ihrer rachfucht flammen Bu jum gerichte gehn. Was laffen 3. Die unschuld feiner lebfeine bante Une nicht fur ren, Wem war fie unbewußt? munder febn! Er, Jesus ter Wer war's, beribn mehr ebren. gerechte, Der Richter aller welt, Wer, ber ihn fcuten mußt'? Wird bort vor seine fnechte Wem waren bies sonst pflich-Gebunden bingeftellt.

Die ihn Schon längst gehaßt, Auf's beiligfte verbano? Das urtheil ihm zu fprechen; 4. Doch hier wird falider

ten, Alls benen, bie ihr ftant, 2. Frob eilen fie, Die frechen, Gin recht gericht zu richten,

Ihr rath ift schon gefaßt: Die zungen Berläumdung gern unschuld zu verdammen. Be= gebort; Sier wird burch lafte= ichließt ber baffer muth Und rungen Der beiligste entebrt: Bier wird bas recht gebeuget, burch läfterworte Tie unschuld Entweibt bas richteramt; Gier, leiten möcht'!

ftätte, Entheiligt bies gericht, zeugen Erwede nie verbruß. In bem man Jesum ichmähte: Lag meinen mund nie trügen, Doch seine unschuld nicht. Er Mach mich von falschbeit frei, schuneigt; es macht sein schwei- Dag ich ein feind ber lugen, genllnd jelbst ber lugnermunt, Der mahrheit freund ftets fei. Die wider ihn hier zeugen, 8. Lag mich nicht wieder

beit und bas recht. Daß nie troft mich beine bult!

wo die falschheit zeuget, Die 7. Lehr' mich Berr, wo ich unichuld roch verrammt. schweigen Und wo ich reten 5. Entweiht ift zwar tie muß: Wiein ich meigen und mein

Schon seine unschuld fund. Schelten, Wenn ich gescholten 6. D murde nie mit ranten werd'; Nie haß mit haß ver-Der ungerechtigkeit, Die recht gelten, Wie bu mich haft geund unschult franten, Gin lehrt. 3ch will bas boje meiten. richterstuhl entweiht! Ent- Und muß ich ohne schuld Doch meibt an feinem orte Die mabr= ichnigd und unrecht leiten, So

5. E. Seeren, g. 1728 + 1811.

Mel. Wenn meine fund' mich ic. (Matth: 26, 69-75.) 160. 3 on furcht babin mit Petrus: Ich fenne Jejum geriffen, Ber- nicht.

längnet Petrus bich; Balt 4. Dou, ber bu bein leben ftraft ibn fein gewiffen, Da Fur meine feligfeit Go willig weint er bitterlich. Dein blid, hingegeben, Bu fegnen fo be=

beilst seinen schmerz.

Mit scham und reu' erfüllt; 5. hilf, herr, bağ ich em= Bas hilft's, baß ich's ver= pfinde Diegröße solcher schult; beble? Dir ift mein berg ent= Bergieb mir meine funde Nach bult. Befennen will ich's, reiner großen bult. Erbar= Jesu, bir: Oft hab' ich bich mend sabst bu Petrum an; Lag verläugnet; Bergieb, vergieb eine gleiche gnade Mich, v es mir!

beuget, Ich ward ter menschen neue; Las mich nun stärker knecht, Wenn ich nicht laut gezeuget Bon bir und beinem Mich beinem dienste weihn. Dich zu verläugnen, Hernpflicht, So sprach ich auch mein Gott, Das fürchte meine

o Jesu, trifft sein berg, Er reit! Wie undankbar, wie fleht um neue gnate, Und tu schwach war ich, Daß ich ten ilft seinen schmerz. ipott ber funter Mehr fürch-2. Betrübt ift meine seele, tete, als bich!

mein beil, empfabn!

3. Oft hat mich furcht ge= 6. Dein bin ich jest aufs

feele Beit mehr, als felbit ben nen, Daß ich bein junger fei. Dann tret' ich froh einst por too!

7. Nichts soll von bir mid gericht, Und du, o herr, ver-trennen; Ich will es gern läugnest Mich vor bem Bater und frei Bis in ben tod befen- nicht.

B. Münter, a. 1735 + 1795

## Singang nach Golgatha.

Mel. Wer nur den lieben. (3ch: 19, 16, 17.)

flügel, Und eile mit nad Gol- als burge schlagen, Um uns, gatha! Dein Jesus gelt zum Die schuloner, zu befrei'n; Du todesbügel, Und pflanget bei= bist es, ber uns glud ertheilt, ne wohlfahrt ba. Er geht, für Und und burch seine wunden bich zu sterben, bin, Romm beilt. scele, und begleite ibn: 5. Lag teinen weg zur schä=

freuzesburte: Noch ichnerer auch tröftlich seyn, Wenn ich meine miffethat, Die er, bag bes tobes meg betrete! Dann ich versöhnet wurde, Bu tragen flöße mir bies wort noch ein: übernommen bat. Erwache, Dag ich burch beine fterbeng=

tend, wantend, matt, Für uns luftig macht; 3ch folge Befu mit liebevollem bergen Des Durche gedrange Der fremes= freuzes last getragen bat. Ge= bahn und todesnacht. Gottlob! buldig lamm, für biese pein bag mich bie boffnung troft't, Wie foll ich bir a'nug bank= Daß Jesus Christus mich er= bar fenn?

4. Kurwahr! butrageft un=

161. Muf feele, nimm fre plagen, Um uns bas leben

2. Ihn brudet schwer Die belftatte Mir ftets und bann seele, werd' erweicht, Da Je= bahn Den weg zum leben fin= fum beine laft fo beugt. | ben fann.

3. Betrübtebahn, bahn vol= 6. D fahret hin, ihr eitlen ler schmerzen, Wo Jesus blu= gange, Darauf bie welt sich löf't.

Rad M. Wiegner, um 1720.

#### Mel. Schwing bich auf zu deinem Gott. (3ci: 53, 7. Luc: 23, 26-28.)

162. Mein Erlöserge- beilig opferlamm Gebeter zum bet ftill Mit fterben, Will an feines freutes freuzes burte, Thut, mas zesstamm Sich sein volf er= Gott fein Bater will, Boller merben. schmach und murte. Wie ein 2. Durch Die ftatt voll funbenschuld, Durch bie arme, 4. Go vergift er eignen blinde Geht mein Seiland voll schmerz, Fremten zu empfin= geruld, Rein von aller funde. ben. Welche liebe, welch' ein Seine feinde jauchgen wild, berg In ber welt voll funden! Rranten ibn mit bobne; Doch Welche gnate, o mein Gott! er fieht, mit rub erfüllt, Gei- Welche friedensquelle In bes ne himmelsfrone.

3. Um ibn flagt auch lieb besichwelle! und bank, Trauern sanfte ber 5. herr, lag beinen tobes 3en, Als bie lette hoffnung gang Mir vor augen schweben, fant, Mit bes mitleide schmer= Wenn ich fterben foll und bang gen. Liebend fprichter: "weinet Rampfe fich erheben! Gott ver= nicht Um mich und mein fter- trauend gingst bin, Schmerz ben! Weint um euch und das und tod zu leiden; herr, laß gericht, Das euch wird ver- mich mit beinem sinn Einst in perben!"

pilgerlebens noth Bis gur to=

frieden scheiden!

### Jejus am Areuze.

Mel. Mun ruben alle. (Jef: 53, 4. 5. 1 Petri 2, 21-24.)

168. Dwelt! sieh hier 4. Ich, ich und meine fun-ten, Die sich wie förnlein fin-ftamm bes freuzes schweben, ben Des sandes an bem meer, Dein heil finkt in den tod; Die haben dir erreget Das Der große fürst der ehren Läßt elend, das dich schläget, Und willig fich beschweren Mit beiner martern ganges beer. ichlägen, hohn und großem 5. 3ch bin's, ich follte bu= ipott.

Mus seinem edlen bergen Bor ich verdienet allzumal.

mit plagen So zugerichtethat? bornen und bich höhnen, Und Du bift ja nicht ein fünder, leidest alles mit geruld. Wie wir und unfre tinder, 7. Ich bin, mein heil, ver-Und weißt von feiner miffethat. bunden All' augenblid' und

Ben, Un händen und an füßen 2. Tritt ber und ichau mit Gebunden, in ber qual; Die fleiße, Sein leib ift gang mit geißeln und die banden Und schweiße Des totes überfüllt; was du ausgestanten, Sab

unerschöpften schmerzen Ein 6. Du setzest dich zum burseufzer nach dem andern quillt. gen, Ja lässest dich erwürgen 3. Wer ist's, der dich ges Für mich und meine schuld; schlagen, Mein heil, und dich Mir lässest du tich frönen Mit

ftunden Dir überhoch und 11. Ich will baran erblicken, febr: Was leib und feel ver= Wie ich mein berg foll fcmus mögen, Das soll ich billig le= cen Mit stillem, sanftem gen Allzeit zu beinem Dienst muth; Und wie ich foll Die lieund ehr.

8. Nun, ich kann nicht viel Mit werken, fo Die bosbeitthut. geben In Diesem armen leben: 12. Wenn bose gungen fte-Eins aber will ich thun: Es den, Mir glimpf und namen foll bein tod und leiden, Bis brechen, So will ich gahmen leib und feele scheiden, Mir mich; Das unrecht will ich ftets in meinem bergen rubn.

setten, Mich stets baran er= willialich. gößen, Ich sei auch, wo ich sci: Es soll mir senn ein svie= schlagen Mit bir und bem ent= gel Der unschuld, und ein fie= gel Der lieb und unverfälsch= fällt; Bas beine augen baffen, ten treu.

10. Bie wir mit unfern Gefiel'es auch bergangen welt. funten Des herrn gericht ent= 14. Dein feufgen und bein gunten, Bie rach' und eifer fehnen Und fo viel taufend den sehn.

ben. Die mich fo febr betrüben

bulten, Dem nächsten feine 9. Ich will's vor augen ichulden Berzeihen gern und

13. Ich will and freug mich fagen, Was meinem fleisch ge= Das will ich fliebn und laffen.

gehn, Wie ftrenge Gottes ru- thränen, Die bir gefloffen gu, then, Wie beiß ber strafe alu= Die sollen mich am ente In then, Will ich aus tiefem leis reinen ichoof und bante Bes gleiten zu ber emgen rub.

2. Werbard a. 1606 + 1676.

### Mel. Berglich thut mich verlangen. (3ef: 50, 6. Rom: 5, 8-11.)

D haupt zu spott gebunden richt't? Mit einer bornenfron! D 3. Die farbe beiner mangen, haupt, sonst schön geschmücket Der rothen lippen pracht Ift Mithöchster ehr und zier, Doch bin und gang vergangen: Des nun von schmach gedrücket, blaffen todes macht Sat alles Gegrüßest seist du mir.

por sich sonsten scheut Das men Bon teines leibes fraft. große weltgewichte, Wie bift 4. Run, was bu, Berr, er-Du fo entweibt! Wie bift bu fo bulvet. Ift alles meine laft

164. Shaupt voll blut erbleichet? Wer hat bein augen-und wunden, licht, Dem fonft fein licht mehr Boll schmerz und voller boba! gleichet, Go schändlich zuge=

bingenommen, Sat alles bin= 2. Du edles angefichte, Da= gerafft, Und taber bift bu fom=

3d, ich bab' es verschuldet, ben, Un beinem freuze hier Was du getragen haft. Edjau Mein leben von mir geben! ber, hier steh ich armer, Der Wie wohl geschähe mir! gorn verdienet bat, Gieb mir, o mein Erbarmer, Den anblick

beiner anad.

5. Erfenne mich. mein Su= ter, Mein Sirte, nimm mich an: Bon bir, quell aller guter, 3ft mir viel guts gethan: Dein mund hat mich gelabet Mit reicher füßer fost, Dein geift bat mich begabet Mitmanchem

bimmelstroft.

ben. Berachte mich boch nicht: Von dir will ich nicht geben, Wenn bir bein berge bricht, Wenn bein baupt wird erblaf= sen Im letten todesstoß, Als= meinen arm und icook.

8. Ich banke bir von bergen, D Jefu, liebster freund, Kur beine tobesichmergen, Da bu's so aut gemeint: Ach gieb, tag ich mich halte Zu bir und reiner treu, Und wenn ich nun erfalte, In bir mein ente fei.

9. Wenn ich einmal soll icheiten. So scheite nicht von mir, Wenn ich ten tot foll lei= 6. 3d will bier bei bir fte= ven, Co tritt bu bann berfur : Wenn mir am allerbänaften Wird um das berze senn, So reiß mich aus ten angften Kraft deiner anaft und pein.

10. Erscheine mir zum schil= bann will ich bich fassen In te, Zum troft in meinem tot, Und lak mich sehn rein bilte 7. Es vient zu meinen freu= In beiner freuzesnoth; Da ten Und fommt mir berglich will ich nach bir blicken, Da wohl. Wenn ich in reinem lei= will ich glaubensvoll Keft an ten, Mein beil, mich finten mein berg bich bruden. Wer foll! Uch, möcht ich, o mein le= so stirbt, der stirbt mobl.

P. Gerhart, nach tem Latein: tes Bernhart, g. 1091 + 1153.

#### Gigene Mel (1 3ob: 2, 1. 2. Df: 5, 12.)

165. Dort auf jenem fommt friede nieder, Du nur Bangt mein beil am freuzes= fent blick ich auf tein blut, stamm. D gieb meinem glau- Denn es fließet, benn es fließet ben flügel, Zieh mich zu dir, Mir und aller welt Gottes lamm! Zieh mich na= gut. her hin zu bir; Hör ben fun= 3. Deine leiden, beine mun= ber, bor ben sunder, Freie ben, Deine schmach, Die bor= anade ichenfe mir!

mich nieder! Echwer beladen großer Gottessohn! Deine ift mein berg; Nur von bir gange tobespein Goll uns ar=

todtenhügel beilft der seele schmerz. Dan=

nenfron', Die man um bein 2. Sieh, Erbarmer, auf haust gewunden, Beiland, men, foll und armen Roch im muthstbrane; Lagt ibn nach tode labfal fenn.

mertone, Beilge ftille berriche Folget Jeju bis jum grabe nun; Kließe stumme web- Treu in glaub' und liebe nach!

ben leiten rubn, Rach ben 4. Schweiget, bumpfe fum= ichmergen, nach ter fcmach! 3. 5. C. Selmuth, g. 1745 + 1825.

#### Mel. Ich armer menich, ich armer 20. (3ob: 15, 13. 1 3ob: 4, 19.)

Der blut aus liebe für mich wollte nicht barinnen gehn? gablt? Die liebe buft bas le= 5. Mit liebe tommit du mir

schafe; Wie lieb muß ihm bie mich an bich. Mit blut ver-beerbe fenn? Des Baters schreibest bu bich mir, 3ch leb' schookfind loi't die ftrafe, Kur und fterb' in liebe dir. Die, fo feinde maren, ein. 6. Geliebter! teiner liebe

faßt.

3. Es red't ein mund aus ift mein freug für teine vein? jeber munte, Der nur von Die liebe bultet alle noth, Die liebe reten fann; Die liebe liebe scheuet nicht ben tot. quillt recht aus tem grunde, 7. D! fonnt ich gar zu liebe itift't.

ner liebe! 3ch mußte eis und bu ber allerliebste bist.

166. Dliebe, über alle eisen feyn, Wenn ich bier falt liebe, Recht und lieblos bliebe Bei teiner nach tem leben abgemalt! Was großen liebespein. Die liebes= gleichet einem folden triebe, fravfen fint fo ichon: Wer

ben ein; Kann eine liebe grö= entgegen, Mit gegenliebe füß' fer seyn? ich bich. Ich will mich an bein 2. Der birte ftirbet fur die berge legen. Die liebe schließet

Gelbit ter geliebte wird ver= megen Goll weltlust mir ver= baft. Daß er nur und in liebe baffet feyn. Rommft Du gu mir mit liebesichlägen, Was

Cebt nur bie offne feite an. werten, 3ch wurte bir noch Das ift bes freuzes überschrift: lieber feyn. Doch nimm vor-Sebt, mas bie liebe bier ge- lieb mit mir auf erben, 3m bimmel bring ich alles ein, 4. D schönes vorbild mei= Wo lieben über lieben ift, Und

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. Jefus meine zuverficht ze. (Ebr: 13, 13. Gal: 6, 14.) 167. Seele, geb nach trieb zur buße reize, Willst bu unempfindlich fenn, D! so bift tich unter Jesus freuge, Und bu mehr, als ftein. berenke, was vich ra ffür ein 2. Schaue boch bas jam=

himmel hangen, Wie bas blut berze geben, Dieses foll bestän= mit strömen quillt, Daß ihm biglich Unter beinem freuze alle fraft vergangen! Ach ber leben. Wie bu mein, so will übergroßen noth! Es ist gar ich bein Lebend, leidend, fter= mein Jesus tort.

schuldet, Und du hast aus gro- schmähen; Lag mich bich, tu ber huld Pein und tot für höchstes gut, Immertar vor mich erbuldet, Daß ich nicht augen seben; Führ' in allem verloren bin, Giebst bu bich freuze mich Wunterbar, nur

an's freuze bin.

pein.

5. Herr, ich weiß nur eins

merbild Zwischen erd und für bich; Ich will bir mein bent fenn.

3. D lamm Gottes, ohne 6. Areuzige mein fleisch und schuld, Alles das hatt' ich ver- blut, Lehre mich die welt ver-

felialich.

4. 3ch fann nimmer, nim= 7. Endlich laß mich meine mermehr Solche liebe bir ver- noth Anch gevulvig überwin- gelten. Du verbindeft mich zu ren; Nirgends muffe mich ber sehr; Aller reichthum aller tot, Als in teinen wunten welten Burte viel zu wenig finden. Wer sich hier fein bette fenn Bur vergeltung beiner macht, Spricht zulett: Es ift vollbracht.

B. Edmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. & Gott, du frommer. (3ob: 19, 5. 2 Cor: 5, 21.)

168. Seht, welch ein macht Das herz tes heilgen menich ift bas! bluten; Geht nicht vorüber D blide voller thränen, D bier, Wo schmerz ist über antlig voller schmach, D lip= schmerz; Seht durch die offne pen voller sehnen, D haupt brust In eures Jesu herz! voll totesschweiß! Dieele vol 4. Ceht, welch ein mensch ler noth, D herze voll gedult, ift tas! Uch ja wir wollen se

ift tas! Ach sebet seine wun= geschehen; So lang ein auge ben! Sabt ihr, ihr funder, blidt, So lange soll bie pein, nicht Den heiligen gebunden? Die bu fur und erträgft, Ilns Sind eure lufte nicht Die bor= unvergeffen feyn! nen, die er trägt? Ift's eure 5. Geht, welch ein mensch bosheit nicht, die an bas freuz ift bas! Ach fieh uns an in ihn schlägt?

ist bas! Ach opfert thränen= So laß ten blick vom freuz

D lieb voll angst im tod! ben, Was bir, du menschen= 2. Seht, welch ein mensch freunt, Durch menschen ift

gnaten! Wenn wir uns voller 3. Seht, welch ein mensch buß' In reuethränen baten, fluthen, Denn eure funte In unfre feele gebn, Und bein vergognes blut Für uns beim troft Auf bein verbienft nur Bater flebn. bauen. Wenn nun bein baupt

6. Ceht, welch ein mensch sich neigt, So sterben wir mit ist bas! So wollen wir bich bir; Wenn unser auge bricht, schauen. Und unfern gangen Go leben wir bafur! 3. Schmolt, a. 1672 + 1737.

Mel. O haupt voll blut und. (Gal: 3, 10-13. 1 3ob: 2, 2.)

169. Bom Ginai er andembügel; Es ftrömtemittstöhnte Und fühlte böllennoth. 4. Dort bangt mein beil im todes bild.

2. Bon Gottes glang um= tentbrone gu; Dort, wo mein Dier, funder, ist bezahlet, — Die seele ruh. Schau auf zum freuze hier! — 5. Die sunden sind verge= 2Bas beine schuld verbrochen, ben, Die schuld ist abgethan;

seinentoreswunden! Ichblid- Ein blid nach Golgatha. te auf und stand Boll staunen

fluch und tot; Die bange feele flügel Der reinsten liebesglut.

3ch irrte bin und wieder Als blute; Die lebensquelle quillt ein gejagtes wild; Das urtheil Der welt und mir zu gute. warf mich nieder, Ich war des Nun ift die angst gestillt, Nun eil' ich neubelebet Dem ana=

strablet Rief eine stimme mir: Beiland ichwebet, Dort fand

Die schuld der ganzen welt. Es folgt mir heil und leben Gott hat dich losgesprochen; Auf meiner pilgrimsbahn. Dier ist bas lösegelt."

Das sieds und sterbebette,

3. Dselge friedensstunden, Wann angst und schmerzen
Da ich ben Heiland fand In nah, Berfüßt die schärelstätte,

3. 5. C. Selmuth, a. 1745 + 1825.

Mel. Wer nur den lieben. (3oh: 19, 30.)

170. C's ist vollbracht! graber öffnen sich; Der vors freuze Des sterbenden Erlösers die versöhnung ift vollbracht. mund. D wort voll troft und 3. Wie viel, mein beil, baft leben, reize Bur freude meines Du vollendet, Als bir bas berg bergens grund! Das große im tote brach! Du haft bas opfer ist geschehn, Das Gott urtheil abgewendet, Das auf auch mir zum beil ersebn. Die welt voll funder lag; Fur 2. Mein Jefus ftirbt. Die uns haft bu genug gethan

verlieret fich; In tobte bringt gnabig an.

fo ruft am bangreißt, Dicerbe fracht; Und

felsen beben, Der sonne ichein Gott nimmt und nun noch

ein neues leben, Der beilgen 4. D Berr! lag mich nun

tankbarkeit begehrt; Lag nach rubm, Denn ich bin gang bein ter beiligung mich ringen, Da= eigentbum. zu bein tod mir fraft gewährt. 6. Kubl ich bereinst bes to= D ftarfe mich bazu mit macht, bes schmerzen, Go ftarfe mich Bis meine beff'rung ift voll= in folder noth, Und mach' es bracht!

nem leben; Wie follt ich nicht geh' ich burch Die tobesnacht voll eifer fenn, Mich beinem Mit bem triumph: es ist voll= rienste zu ergeben, Und feine bracht! ichmach rabei zu scheun? Dein

auch vollbringen, Was mabre vienft, mein Beilant! fei mein

fräftig meinem bergen, Daß 5. Du litt'ft fo viel zu mei= bu besieget baft ten tot. Co

3. S. Dietrich, g. 1721 + 1797.

#### Mel. Christus, der ift mein. (Luc: 23, 33.)

171. Otag, fo ichwarz 4. Und liebe ohne ente Aus und trube, Wie Gottes vaterhaus, Gie breitet Duftre mitternacht! D tag, fo bier Die bante Um freuze feg= marm von liebe, Wie's feine nent aus. sonne macht!

thaten, Du brutest ichweres welt - Gie fann's, fie fann's leid: Du zeigst ten Beren ver= nicht laffen - 3hr blut als rathen, Den Berrn ter berr= losegelt!

lichfeit.

ist bein morgenaruß.

5. Berfolat von blut'aem 2. Dich schwärzen finftre baffen, Bergießt fie fur Die

hfeit.
6. D tag, so schwarz und 3. An grauenvolle gründe trübe, Du zeugst von meiner Kührst bu ben scheuen fuß; nacht! D tag, so warm von Und ungeheure funte, Das liebe, 3ch feb' ber gnademacht!

#### Mel. Chriftus, ber ift mein leben. Matth: 27, 45. 51. 52. Ebr: 10, 14.)

tage wart es nacht. Nun hatt' 4. Das opfer für bie fünter er überwunden Und fprach: War bargebracht vor Gott. "Es ist vollbracht!"

Sob bas gebirg' empor, Und 5. Run wird fein opfer Gottes tobte gingen Aus ih- wieder In ewigfeit gebracht; rer gruft bervor.

3. Den todesüberwinder Der hat es ganz vollbracht. Umgab bes todes nacht, Und 6. Dbu, ber mich verföhnte

172. Die sonne stant Gottes engel jauchzten: "Er verfinstert; Um hat's, er hat's vollbracht!"

Er ftarb; - und beil und le= 2. Der erde furchtbar beben ben Erwarb uns Chrifti tot.

Der, ben fein volf erwürgte,

Dem Richter aller welt, Du

tia bergestellt!

7. Run wohnt in ewgem Bis an mein ente fei! frieden Das menschliche ge= schlecht, Und du regierst Die völfer Mit wahrheit und mit recht.

8. Du fommst und führst Die beinen In beines Baters reich: Du machst an beil und würde Sie beinen engeln gleich.

9. Wie beilig ift bein name, Wie berrlich beine macht! -Preis bir und bank und liebe. Dag Du bein werf pollbracht!

10. Lag beinen Geift mich haft das heil der erde Allmäch= ftarfen, Daß ich im glauben treu Und standhaft in ber liebe

> 11. Darf ich ben tob noch fürchten? herr, meines lebens fraft! Auch ich werd' über= winden Durch bich, ber bulfe schafft.

> 12. Du führest mich zum ziele; Wenn einst vollbracht mein lauf, Dann nimmt in seine bande Auch mich bein Bater auf!

> > B. Münter, a. 1735 + 1795.

Mel. Alles ift an Gottes. (Luc: 2, 35. Matth: 16, 34. 27.)

gen, Wie sie mit gerrignem berab! Lag mich bich mein al= bergen Bei dem freuz des Sob- les nennen, Bang für bich in nes steht! Schauet ihre trub= liebe brennen, Der fur mich salsbike. Wie des schwertes sein leben gab. blut'ge spike Tief durch ihre 5. Drud, mein König, beine feele gebt!

bes fluches hängt!

reift. Fur uns ruft er im er= mich versucht. blaffen: Gott, mein Gott, ich 7. Gieb mir theil an teinem bin verlaffen! Fur uns giebt leiden, Lag von aller luft mich er auf den geist.

(Marc: 15, 34-37.)

178. Schaut die mutter liebe, Deines herzens beilge voller schmer= triebe Strömen in mein herz

wunden. Die du auch für mich 2. Wessen auge kann ber empfunden, Tief in meine feel gabren Bei dem jammer sich binein. Lag in reue mich zer= erwehren, Der bes Sochsten fließen, Mit bir leiben, mit bir Cobn umfängt? Wie er mit bugen, Mit dir tragen jede pein.

gelagnem muthe, Todesmatt, 6. Lag mich berglich mit bir in seinem blute Un dem bolz weinen. Mich durche freuz mit dir vereinen; Aller weltsinn 3. Für die fünden feiner fei verflucht! Unter'm freuze brüder Leidet er, daß feine will ich fteben Und bich gittern, glieder Unnennbare qual zer= bluten feben, Wenn die fünde

scheiben, Die bir folche mun= 4. Lag, o Jefu, quell ter ben schlug. 3ch will auch mir wunden schlagen,\* Will das und ten flagen Einst am tage freuz des lammes tragen, Wel- tes gerichts.

ches meine fünden trug.

nen fliegen, Mich ben gnaben | leuchte mir. Dedt bes grabes glang geniegen Deines milben finftre boble Meinen leib, fo angesichts. Dede mich burch nimm bie seele Din ins para= beine plagen Bor ben anasten bies zu bir.

9. Gegen aller feinde ftur= \* Matth. 5, 29 zc. men Lag mich, Berr, Dein 8. Lag, wenn meine thra= freuz beschirmen; Deine gnate

Rad Jacovenus, + 1306.

## Segen bes Tobes Jefu.

Mel. Kahre fort, Bion. (3ob: 1, 29, 1 Vetr: 1, 18, 19, 1 3ob: 1, 7.)

174. Chriftiblut, Chris blut! Du machft von der ftrafe fit blut! Du als los Und ber herrschaft aller Romm, durchdring mit bank lebensmuth. tie seele! Dou unvergleichlich beilges blut! ewges aut, Chrifti blut, Chrifti 5. Reines blut, reines blut! blut!

Du hast eine that gethan, Die bern Dienet bieses ehrenkleit; ein ewges lob verdienet, Die Auch ten allerarmsten fündern niemand aussprechen fann: Kommt bein purpur im ge= Gott haft bu mit uns versub= richt zu gut, Reines blut, rei= net, Und in uns entzundet lie= nes blut! besgluth; Bundesblut, bun= 6. Mächt'ges blut, mächt'= besblut!

Dou freier, offner born, Aus gem überwinden, Stärfft uns Dirquilletheilund leben! Bas ichwache allezeit, Bis wir's ber erste mensch verloren, Wird emge fleinod finten Und ber bier wieder frei gegeben; Du tiener bei dem Berrn ausruht, machft aller feelen ichaten gut, Macht'ges blut, macht'ges Freies blut, freies blut! | blut!

lein behältst ten preis. Aller funden, Deffnest Gottes Ba= seligkeiten quelle, Gin'ger terschoof, Laffest uns verzagte rubm, von tem ich weiß, finden Einen neuen, beilgen Beilges blut,

Brautschmud ter gerechtig= 2. Bundesblut, bundesblut! feit! Und beflecten erbenfin=

ges blut! Du führst unsern 3. Freies blut, freies blut! fampf und streit Mus zu fel-

Beilges blut, beilges 7. Chrifti blut, Chrifti blut!

Wunterbar verwandelft bulblut! Blut von unschätbarem Tod in leben, leid in freute, werth! Was find alle fonig= Fluch in segen, qual in .uh. reiche, Ja vie schäpe aller erd, Doer reichen siegesbeute! Se= Wenn ich sie mit bir veralei= bet. wie so große wunter thut che? D so bleib mein ewig Chrifti blut, Chrifti blut. | hab und gut Theures blut, 8. Theures blut, theures theures blut!

Mel. Der am freng ; ober: Fren' bich fehr. (Gal: 1, 3. 4. Rom: 6, 6. Marci 8, 34.)

175. Jefu! beine tiefen frantet, Weben beine leiten wunten, Deine fraft; Wenn mein berg fich qual und bittrer tod Geben brein verfentet, Schopf ich mir zu allen ftunden Troft in neuen lebensfaft. Deines troleibs= und seelennoth. Fällt ftes füßigkeit Wentet mir bas mir etwas arges ein, Denf ich bittre leit, Weil bu mir bas balt an teine pein, Die erlau- beil erworben, Da bu bift für bet meinem bergen Mit ter mich gestorben.

und feget mir Seftig zu, balt ichun und beil, Deine gnade ich ibm für Deine gnad' und wird mir geben, Auferstehung, gnadenzeichen; Bald muß er licht und leben. von bannen weichen.

führen Auf ter fünten breite feit, Go besieg ich alle schmerbahn, Wo fo viele fich verlie- zen Huch in meinem letten ren, Ach bann schau ich emfig ftreit. Ich verberge mich in an Deiner marter centnerlast, bich; Wer fann ba verlegen Die bu ausgestanden haft! Go mich? Wer vertraut auf beine fann ich in andacht bleiben, wunden, Der hat felig über= Alle bose lust vertreiben. | wunden!

4. Ja für alles, bas mich

funte nicht zu icherzen. 5. Auf bich fet' ich mein 2. Will fich bann in luften vertrauen, Du bift meine zuweiten Mein verberbtes fleisch versicht; Dein tob hat ten tot und blut, Go gedent ich an zerhauen, Dag er mich fann bein leiden, Balt wird alles totten nicht. Dag ich an tir wieder gut. Rommt ber feint habe theil, Bringet mir troft,

6. Sab ich dich in meinem 3. Will tie welt mein berze bergen, Du brunn aller gutig=

Sob. Beermann, a. 1585 + 1647.

Me I. Alle menschen muffen. (Jef: 53, 11. 3oh: 15,13.10,11.) 176. Jefu, meines le- bu bich für mich gegeben In bens leben, vie tieffte feelennoth, In bas Befu, mines totes tet, Der außerfte verberben, Rur bag

ich nicht möchte fterben: Iau= 4. Deine bemuth bat ae= fent, taufendmal fei bir, Lieb= buget Meinen ftolz und über= ster Jesu, dank tafür!

franten gafterreden, spott und zu gut; Dein verspotten, bein bobn, Epeichel, ichlage, ftrich verspeien Muß zu ehren mir und banden, Du gerechter gedeihen: Tausend zc. Gottessohn! Nur mich armen 5. Nun, ich banke bir von zu erretten Bon bes teufels bergen, Jeju, fur gesammte

ichlagen, Bu befreiung meiner bittern tod, Fur bein gittern, pein, Fälschlich lassen bich an- für bein zagen, Für bein tau-klagen, Daß ich könnte sicher sendfaches plagen, Für bein fenn; Daßich möchte troftreich ach und tiefe pein Will ich prangen, Saft du ohne troft ewig bankbar feyn. gehangen: Taufend 2c.

muth. Dein tod meinen tod 2. Du, ach! bu haft ausge= verfüßet: Es fommt alles mir

juntenfetten: Taufend ic. noth: Fur die munden, für 3. Du haft wollen fenn ge= Die ichmerzen, Fur ben herben,

E. C. Homburg, g. 1605 + 1681.

Del. Wenn meine fund mich. (1 Petr: 2, 24. Phil: 2, 8. Rom: 5, 1. 2.)

fen, Dmein Berr Jesu Chrift, lang Fur beine pein und Co lag mich wohl bebenken, schmerzen, D Jesu, lob und Wie du gestorben bist, Und bank, Für beine noth alle meine schuldenlaft Um angsigeschrei, Für bein un= stanem tes beilgen freuzes Auf schuldig fterben, fur teine lieb vich genommen haft.

Gegeben in den tod.

Schaden Der funden großezahl? plagen, Sollsauchseyn schmach Ich bin bei Gott in gnaben, und fpott, Silf mir geduldig Die schuld ist allzumal Ge= tragen; Gieb, o mein Ber tilat durch Chrifti theures blut, und Gott, Dag ich verleugni Dağ ich nicht mehr barf fürch= viese welt, Und folge bem erem= ten Der bölle qual und glut. vel, Das du mir vorgestellt.

177. Benn mich bie 4. Drum sag ich bir von funten fran- berzen Jest und mein leben und treu.

2. D wunder ohne maßen, 5. herr, lag bein bitter lei= Wer es betrachtet recht, Es ben Mich reigen fur und fur, hat fich martern laffen Der Mit allem ernft zu meiden Die Berr für feinen fnecht: Es hat fündliche begier, Daß mir nie fich feibst mein Berr und Gott fomme aus bem finn, Wie viel für mich verlornen menschen es bich gefostet, Daß ich erlö=

jet bin. 3. Was tann mir benn nun 6. Mein freug und meine

7. Lag mich an andern üben, 8. Lag endlich beine wun-Bas bu an mir gethan, Und ben Mich troften fraftiglich meinen nächsten lieben, Gern In meinen letten ftunden, bienen jedermann Dhn eigen- Und beg versichern mich: Beil nug und heuchelschein, Und, ich auf dein verdienst nur trau, wie du mir erwiesen, Aus Du werdest mich annehmen, reiner lieb allein.

Daß ich vich ewig schau. 3. Gesenius, g. 1604 + 1671.

Mel. Schmücke bich. (Chr: 9, 14. 15.)

178. Sunter! freue bich nen fetten, Bag es nicht, bich won herzen Ueber felbst zu retten; Sieh am freuze beines Jesu schmerzen; Laß Jesum hangen, Er muß beine bei seinem blutvergießen Stille fesseln sprengen! bankesthränen fließen. Er bat 5. Gunter macht ter Sei= fich für bich gegeben, Such in land felig, Seine gnaten find feinem tod bas leben; Nur ungählig: Er giebt buße, er von feinem freuze quillet, Was giebt glauben, Bilft ben lab=

verderben! Ohne Jesum mußt foll bas vertrauen faffen: Du sterben; Blind und tobt Gnade strömt aus Jesu wun= find beine frafte, Gunte thun ben, Gnad ift auch fur mich ist bein geschäfte; Tod beischt gefunden!

nicht geholfen werden.

gelten Bor bem richter aller erft vergeben, Dann fannst bu welten. Den ver bornenfranz auch heilig leben, Und ber gefronet, Gottes Gohn hat gnate treues walten Birt bich bich verföhnet, Seine thrä= fördern und erhalten. nen, seine wunten Saben rath 7. D so gieb tem Sobn tie für tich gefunten; Ihm alleine ehre, Daß ihm aller ruhm gebleibt tie ehre, Daß er beinen höre!. Suche nicht erst zu vers tod zerftore.

ber fünden, Wie fie beine feele mas ichon gefunden; Preife binden, Wie fie bein gewiffen frohlich feine wunden Und bequalen, Wie ber jammer nicht fenn es bis zum grabe, Daß ju gablen, D fo fomm mit beis er bich erlofet habe! E. G. Bottersborf, 3. 1725 + 1761.

bein berg auf ewig stillet. men, blinden, tauben. Wer 2. Ach wie groß ist bein sich nur will retten laffen, Der

des gesches rache, Es ist aus 6. Glaube nur dem wort mit deiner sache, Ja im him- der gnade, D so heilet bald mel und auf erden Kann dir dein schade, Und des Mittlers garte liebe Schafft in bir gung 3. Nichts fann all bein opfer neue triebe! Gind Die funten

Dienen, Was am freuz voll= 4. Fühlft bu nun bie macht bracht erschienen; Suche nicht,

Mel. Run ruben alle. (2 Cor: 5, 15. Gal: 2, 20.)

Dank ich für beine schmerzen, gunden, Gebenk ich bankbat Jur beine todespein; Ich will bein; Dann wird, beim ftarkfür beine leiben, Die quelle ften reize, Mir unter beinem meiner freuten, Dir ewig, freuge Dein tot gum fiege fraft ewia bankbar senn.

franken, Will rankbar ich be- fampfen, Der sunde macht zu benken, Daß bu, Gerr! fur tampfen, Im glauben fest zu mid ftarbft, Und durch bein ftebn; Dir bantbar will ich freies tulven Bergebung mei= leben, Dich sterbend noch er= ner ichulden Und beil und les beben. Lak, o Berr Jeju! Dies

ben mir erwarbft.

179. Serr! mit gerühr= 3. Will füße luft ber füntem bergen ben Mein schwaches berg ent= verleibn.

2. Wenn mich die fünden 4. Nun, bankbar will ich

geichebn.

Mel. D daß ich taufend zungen hatte. (Df: 1, 5.)

weibt, Dem fonig werde preis Dleinganzes bergergießet fich! bie er thut, Doch über alles unterthan. rübmt fein blut!

gefunden, Wo anders, als auf trante mich! D lag mich bei= Golgatha? Da floß mein beil ner nie vergeffen, In meinem ausseinen wunden, Auch mich, geist verklare bich! Go balt' auch mich erlöst' er ta. Für ich hier schon freudenmahl, mich gab er sein leben bar, Und ewig einst im himmels= Der ich von seinen feinden mar. faal.

3. Wem anters follt' ich . G. Woltereberf, g. 1725 + 1761.

180. Dem fonig, wel- mich ergeben? D fonig, ber cher blut und am freuz erblich, Sier opf'r leben Dem leben seiner völfer ich bir mein blut und leben! gegeben! Erzählt sein lob ter Dir schwör' ich zu ter freu= ewigfeit! Gingt alle munter, zesfahn', Alls streiter und als

4. D gieb bein manna mir 2. Den könig bat mein berg zu effen! Dein lebenswaffer

Mel. Wer weiß, wienahe. (3oh: 15, 13.14. 1 3oh: 4, 10.11.) 181, 21th, sieh ihn dul schenfreund, Der du's so gut sterben; D meine seele, sag 2. Wie buntel waren jene ihm bant! Sieh Gottes eig- ftunden, Und welche laften nen Gohn und erben, Wie brudten bich! Wie quoll bas mächtig ihn bie liebe brang! blut aus beinen wunden! Und

Ja, bant bir, treufter men- ach, es floß gum heil für mich,

mer dulter, bu.

mußtest leiten. Dein tob macht als bu! Gottes buld mir fund. Er ift 7. Niewill ich mich an fein= für mich ein quell ber freuden, ben rächen! Auch bies lern' Ein siegel auf ben friedens= ich, mein beil, von dir; Die bund. Co mabr bich Gott Gottes schickung witerspres zum heiland giebt, Go feste den, War' sie auch noch so steht's, baß er mich liebt.

Gottes erbe, Seh' in sein va= junger, folge bir.

tes gnade stehn.

5. Ja, mir zum troft und bir bas leben wiedergab, Ruft bir zur ehre Gereicht bein einst auch mich aus meinem fampf, bein freugestod. Be= grab. stätigt ift nun beine lebre; Ibr 9. Nimm bin ben bank für trau ich fest in jeder noth. beine plagen, Mein rett. r, ben Dein ift nun lob und preis die liebe bringt! Einst will ich und rubm, Und mein ber un- beffern bank bir sagen, Wenn schuld eigenthum.

me bore, Gern thu', was mir fenn, Und alle fel'gen ftim= Dein wort gebeut, Durch from= men ein!

Und ruft auch jest mir trost= men wantel dich verebre, Dir voll zu: Du liebst mich, from= folge in der prüfungszeit. Die bantbarteit bringt mich bazu: 3. Go follt' es senn; bu Ad, wer verdient fie mehr,

duntel mir; Auf dornen ginaft 4. Dein bin ich nun, bin bu bin vor mir; Und ich, bein

terberg hinein. Wenn ich auch 8. Was fürcht' ich noch bes leite, wenn ich fterbe, Rann totes schrecken? Du schliefft ich boch nicht verloren seyn, auch einst im grab, mein Wenn erd' und himmel un= freund! Mag staub auch mei= tergebn, Go bleibt mir Got- ne glieder tecken, Wenn nun des todes nacht erscheint! Der

bir mein geift bort oben fingt. 6. Gieb, daß ich beine ftim= Der himmel felbst foll zeuge

J. M. Bermes, g. 1736 + 1822.

Mel. Alle menschen muffen. (3ef: 53, 4. 5. 2 Cor: 6, 1.)

182. Jefu, der bu woll= 2. Rette mich burch beine teft bugen Fur plagen, Wenn mich meine fun= rie funten aller welt, Durch te plagt; Lag, ach, lag mich rein theures beutvergießen, nicht verzagen, Weil bu felbft Der bu bid haft bargeftellt, fürmich gezagt! Silf, baß mich Alls ein opfer für bie fünder, bein angstichneiß fühle, Wenn Kür verlorne avamskinder: ich brangfalebige fühle; Ach, Ach, lag beine todespein Richt lag beine zc. an mir verloren feyn! 3. Made mich burch beine

bante Bon bes fatans banden Alle ichuld, Die mich belaten. frei; Silf, bağ beine freuzes= Ad, lag beine 2c. schande Meine fron' und ehre sei. Troft ber seelen, beil ber erten, Lag mich nicht zu schan= ben werden! Uch, lag beine zc.

4. Lag mich freudenrosen brechen, Liebster Jesu, meine gier, Bon ben bornen, Die Dich stechen; Seiland, febre bich zu mir! Rrone mich mit buld und

jum abgrund beiner gnaten heil und himmel feyn

6. Hilf, bağ mir tein bur= sten nüte, Das am freuze bich geplagt, Wenn ich lechz' in trübsalsbige, Wenn die matte seele zaat. Lak aus beinem ichweren buffen Mir bes lebens ströme fließen. Uch, lag beinezc.

7. Jeju, fomm mich zu be= gnate, Dag tie funte mir freien Durch tein lautes anaft= nicht schade. Uch, lag beine zc. geschrei! Wenn viel tausend 5. Ach, laß teine tiefen funten ichreien, Stebe bu mir wunden Frische lebensbrun= armen bei! Wenn mir wort nen feyn, Wenn mir alle unt fprach' entfallen, Lagmich fraft verschwunden, Wenn ich sanft von hinnen wallen; Laß schmacht' in seelenpein; Gent' mir beine todespein Leben,

### Jesus im Grabe.

Mel. D trauriafeit. (30h: 19, 40-42.)

183. IIm freug erblaßt, ten! Dein will ich mich für und Der marterlaft, für Glaubensvoll getröften. Der todesqualen mude, Kin= 5. Es ist vollbracht! Riefst bet mein Erlöser erft In tem bu mit macht, Und zeigft, baß

grabe friede. Durchtringt mein berg; Und, gegeben. Berr, was fann ich fagen?

Tiefgerühret, schlagen.

3. Du schützest mich; Und lofer, ift's Mir ter weg zum über dich Gehn aller trübsal schauen. wetter. Sterben wolltest bu

du dein leben, Mein Berfoh= 2. Ein beil'ger schmerz ner, göttlichfrei Kür mich bin=

6. Das finstre thal Will ich Nur an meine bruft fann ich, einmal Durchwanteln ohne grauen; Denn burch bich, Er=

7. Bergeff' ich tein, Go für mich, Einziger Erretter! werde mein In ewigkeit ver-4. Du baft's gethan! Dich geffen! Berr, ich will, fo lang bet' ich an, Du Rinig bererlos- ich bin, Deine lieb' ermeffen.

C. F. Meanber, g. 1723 + 1802.

Mel. O trauriafeit, o herzeleid zc. (Apostelg: 2, 27. 30h: 10, 17. 18. 11, 25. 26.)

184. Bur grabeeruh' 5. Sier werd' ich einft, Bie Entschliefest bu erscheinft, In fanftem friebu, Der bu für uns gestorben, ben liegen. Denn burch beiner Und am freuz uns schmerzens tod fann ich Tod und grab voll Ewig's beil erworben. besiegen.

und baft Doch in bir felbft bas balt, Bagt nur vor ber verme= leben. Gleich den sterblichen sung! Ich, ich hoff' in Christo balt bich Run bas grab um= einst Meines leib's erlösung.

geben.

wesung seben. Bald wirst bu bimmelsglang verklärt, Aus aus eigner fraft Aus tem dem grabe geben.

grabe geben.

bich, erwecken. Sollte benn Jesu, mir zum troft Un tein mein gläubig berg Bor ber grab gedenken. aruft erschrecken?

2. Du bift erblaßt, D Berr 6. 3hr, die die welt Gefeffelt

7. Dein! nichts verdirbt. 3. Doch freu' ich mich; Dein Selbst bas, was ftirbt, Der Gott läßt bich Richt bie ver= leibwird auferstehen, Und zum

8. Co finf in's grab, Mein 4. Ja, ja du wirft, Mein leib, hinab! Ich will mich lebensfürft, Mich auch, wie d'rum nicht franken, Sondern,

Nad C. Frand, g. 1659 + 1725.

Mel. Wer weiß, wie nahe mir. (3oh: 19, 30.)

augen zu; Der friedefürft ent= Bom bimmel ber bor ich ver= ben fant in todesnacht. D frieden euch gemacht!" Dtrofts großes wort: es ist vollbracht! lich wort: es ist vollbracht!

2. Es ift vollbracht, wie 4. Es ift vollbracht! ich will Gott gesprochen; Das ewge mich legen Im geist vor Chrifti wort mußsprachlos seyn; Das grabestein. Sier ift ber engel berg ber liebe mard gerbrochen, ichaar zugegen. hier latet uns Den fels bes beils umschließt Die hoffnung ein, Sier wird ein ftein; Die bochfte fraft ift ber himmel aufgemacht. Dle= nun verschmacht't. Dbei'lges benswort: es ift vollbracht! wort: es ist vollbracht!

185. Ge ift vollbracht! 3. Es ist vollbracht! ihr, er ist verschies meine funden, Berdammet ten, Mein Jesus schloß bie nun mein berg nicht mehr! schlief im frieden, Die lebens= funden: "Des Cohnes blut sonne ging zur ruh, Das le= erlangt gebor, Um freuz bat's

Rad S. Frand, g. 1659 + 1725.

## IX. Ofter 11.

Mel. Mein bergens Jefu. (1 Cor: 15, 55-57.5, 7.8.)

ist erstanden biesen tag, Und ber tod ist worden. hat uns bracht bas leben; Da= 5. hier ift bas rechte Ofter= rum wir follen fröhlich fenn, lamm, Davon wir follen leben, Gott loben und ihm bankbar Das fich fur uns am freuges=

gen konnt' Bei allen menschen= Das hält ber glaub' bem tobe kindern; Das machet alles für; Der würger kann nicht unfre ffint', Rein' Unfchuld rühren. ma: ju finden. Deswegen fam 6. Gofeiern wir bas hohe fest ber teo sobato Und nahm auch Mit herzensfreud' und wonüber uns gewalt, Und hielt ne, Das uns der Berr erschei=

uns all gefangen.

ift fommen. Und hat die funde bergen gang: Die nacht ist nun abgethan, Damit bem tod ge= vergangen! nommen Gein recht und reich 7. Wir effen und wir leben stachel ist verloren.

frieg, Da tod und leben run= fost uns seyn Und speisen un= gen; Das leben, bas behielt fre feel allein; Drum finget den sieg, Es hat den tod ver= Hallelujah;

186. In todesbanden schlungen; Die schrift hat uns Christus lag, verfündet das, Wie hier ein Für unfre funt' gegeben; Er tod ben andern frag; Gin fpott

fenn, Und fingen Sallelujah! ftamm In heißer lieb' gegeben. 2. Den tod niemand bezwin- Deg blut bezeichnet unfrethuc,

nen läßt; Er felber ift bie fon= 3. Doch Jesus Christus, ne, Der gnadenvoll durch sei= Gottes Cobn, Un unfrer ftatt nen glang Erleuchtet unfre

und all' gewalt; Da bleibet wohl, Bum fugen brod gelanichte benn tod'sgestalt, Der ben, Der alte sauerteig nicht soll Seyn bei bem wort ber 4. Es war ein wunderlicher gnaten; Chriftus will felbst die

Rad Luther.

Mel. Christus der ift. (2 Tim: 2, 11. Col: 2, 15.)

187. Willfommen , spott; Bir aber fonnen sagen: Beld im Mit und ift unser Gott! streite, Aus beines grabes 3. Der fried ist uns erstrit-fluft! Wir triumpbiren heute ten, Und jeder schrecken flieht;

Um teine leere gruft. In ter gerechten hütten Er-2. Der feind wird schau ge- schallt bas siegeslied.

tragen Und beißt nunmehr ein 4. Theil und bes fieges

beute, Den troft nun reichlich Mit Dir zu grabe gebn, Wenn aus; Ady fomm und bring wir nur bort bich schauen Und noch beute Dein beil in berg felig auferstebn. und baus!

tröftet fich ber glaube, Daß tobe bimmelwärts.

So leben wir mit bir.

7. Wir wollen ohne grauen Rad B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

8. Schwing beine ficaesfab=

5. In beines grabes staube nen Huch über unser berg, Und Liegt unfre schuld bedeckt; Deg zeig und einft bie bahnen Bom

ibn fein feind mehr schreckt. | 9. Was fann uns benn noch 6. Du hast bas beil erwor- schaden? Des todes pfeil ist ben, Wir preisen bich bafur. ftumpf; Wir find bei Gott Sind wir mit bir gestorben, in anaden Und rufen schon triumph!

#### Mel. Dies ift ber tag, ben. Marc: 16, 2. 1 Cor: 6, 14. 2 Tim: 1, 9, 10.)

fünden nacht, Licht, beil und ich Chriftum bei mir bab! leben wiederbracht.

2. Nicht mehr als nur brei tage lang Bleibt Gottes Sohn im todeszwang; Den britten tag durchs grab er dringt Und boch die siegesfahne schwingt.

3. D wunder groß, o ftar= fer Selo! Wo ift ein feind, ben er nicht fällt? Rein angst= stein lieat so schwer auf mir, Er mälzt ihn von des bergens tbür.

allmächtig brein, Erführtmich mit größrem fleiß Erheben bei= aus mit seinerly no; Wermich nen ruhm und preis! will hintern, wird zu ichand.

199. Frühmorgens, ba 5. Lebt Jesus, was bin ich die fonn auf- betrübt? Ichweiß, bag er mich gebt, Mein Beiland, Chriftus, berglich liebt; Wenn mir gleich aufersteht; Bertrieben ift ter alle welt fturb ab, Bnug, tag

> 6. Er pflegt, er schütt, er tröftet mich; Sterb ich, fo nimmt er mich zu fich, Wo er jett lebt, da komm ich bin, Weilseines leibes glied ich bin.

> 7. Mein berg barf nicht ent= setzen sich: Gott und die en= gel lieben mich; Die freude, Die mir ift bereit, Bertreibet furcht und traurigfeit.

8. Kür biesen trost, v gro-4. Rein elend mag fo mach= Ber Beld, Berr Jefu, bankt tig fenn, Mein Beiland greift Dir alle welt; Dort wollen wir

30b. Seermann, g. 1585 + 1647.

Mel. Wachet auf, ruft. (3oh: 14, 19.)

189. Sallelujah, Be- Des großen Mittlers maje-fus lebet! Er= ftat! Borts, betrübte funder! löste bruter, fommt, erbebet gebet Der freude raum, benn tem staub erhöht. Mein berg, fegnen. Wir fint verföhnt, Mit auch tein gesang Bring ebre Gott versöhnt, Denn Jesus ibm und cant! Sallelujab! ift von Gott gefront. Dich, großer Celt, Erheb tie 4. Tot! wo fint nun teine

bebält.

3hr könnt getroft euch freu'n. zenreich die erde fleid't. auch heut!

Befus lebet; Gott bat ihn aus feinen bimmel auf, Gie gu

welt, Weil beine hand ben sieg schrecken? Nicht ewig wird bas grab und beden, Bermest ber 2. Junger Jefu, wehrt bem leib gleich in ber gruft. Ginft leire! Lobfinget ibm, und wird er zum beffern leben Gich nehmt voll freute Um siege aus tes totes staub erheben, theil, ben er erstritt. Geht, er Wenn Jesus ben entschlaf'nen hat erlösung funden, Sat tod ruft. Dann wird bas tobten= und hölle überwunden; Er feld Bur lebensvollen welt. berricht, ter fur uns ftarb und Alles lebet: Co, wie erneut litt! Lagt eure feinte trau'n! Bur frühlingszeit Das pflan=

Jesus lebet! Bon ewigkeit Bu 5. D Erstandner, welch ein ewigkeit, Derfelbe gestern und fegen Erwartet uns, wenn wir auf wegen Einbergebn, Die bein 3. Nun verzagt auch nicht, fuß betrat! Unnennbare feligverbrecher! Gott ift euch nun feiten, Dieg find Die reichen, fein ftrenger racher, Wenn ihr großen beuten, Die uns bein Die ichult vor ihm bereut. Durch fieg erfampfet bat. Bald find Destodes überwinder Ifter ver- fie unser theil; Bald fronet föhnt, und gegen funter Ein uns bas beil Deines lebens. Bater ter barmbergigfeit. Er Sallelujab! Der Berr ift nab, ruft fein volt binauf, Schließt Balo ift ber tag bes fieges ba! C. C. Sturm, g. 1740 + 1786.

Mel. Jefus, meine zuverficht zc. (Luc: 24, 5. 6.)

190. Sallelujah! Je- net. Seht nur her, er ist nicht fus lebt, Tot ta: Jesus lebt; Sallelujah! und teufel find bezwungen; 3. Sallelujah! Suchet nicht Gruft und fels und erbe bebt, Den lebend'gen bei ten totten; Golgatha! Jefus lebt; Sal= wiffen, was geschah: lelujab!

grab, Die ihr feinen tod be= Soll mich wiederum beleben. weinet; Trodnet eure thränen Kann ich gleich nicht an ben

Da der held bindurch gedrun= Glaubet aber bem bericht Der gen. Gebt nicht mehr nach verklärten ofterboten; Diese lebt; Sallelujah!

2. Hallelujah! Ceht bas 4. Hallelujah! Dieses wort ab, Weil Die belle fonne fchei= ort Geines grabes mich begeben, G'nug, bag es mein ferb' ich freudig bier, Chrifti glaube fab : Jefus lebt ; Sale tod ift nun mein leben. Dur lelujab! getroft, ich glaube jab : Sefus

5. Sallelujah! Er wird mir lebt; Sallelujah!

Leben in dem tode geben; Ulfo 93. Edmelf, g. 1672 † 1737.

Mel. Bom himmel hoch. (Sieb 19, 25. Rom: 8, 34.)

191. Dich bet ch an, er- bir; Co lang ich hier bin, frandner Belo, Gott, mein heil, Sab ich an Erretter einer fundenwelt! Du, beinem frieden theil! unfre guffucht fur und fur, 6. 3mar trifft noch man=

ewig freht, Blangt mahrheit, bu regierft, und wir find bein, heil und majeftat; Ich nahe Und ewig werden wir es fenn. mich voll zuversicht Bu dir, 7. Ich weiß, daß mein Erdenn du verwifft mich nicht. lofer lebt. D troft, der meinen

3. herr, meine feele preifet geift erhebt! 3ch feh, burch did; Erlost auf ewig haft du dich gefrarft, aufs grab Mit mich, Co mahr bu felbft vom unerfchrodnem aug' hinab.

und mieder nabmit.

dammen fann? Ich glaub an chrift Das heil, das unauss dich und fage dann: Der sprechlich ift. Gott, durch den die himmel 9. Der du für unfre feelen find, der ift mein Bater, ich machft, Gie zu dir giehft, und fein find!

mir Gin fegensreicher meg ju auf dich, Erlofer, fchau'n!

Froh finget meine feele bir! cher fchmerz uns hier; Roch,

2. Um beinen thron, der o Erbarmer, fterben wir ; Doch

himmel famft, Dein leben gabit 8. Welch eine welt voll fe=

liafeit Erwartet mich nach biefer 4. Wer ift's, ber mich vers zeit! Da findet der verflarte

felig machit, Lag mich mit

5. Run ift dies erfte leben freudigem vertrau'n 3m tod

C. F. Meander, g. 1723 1 1802.

Mel. Lobt Gott, ihr driften. (Matth: 28, 7. 2 Cor: 5, 17.) 192. 3ch fag es jedem, 3. Jest scheint die welt dem neuen finn Erft wie ein vaters auferstanden ift, Dag er in land; Gin neues leben nimmt unfrer mitte schwebt Und ewig man hin Entzuckt aus feiner band. bei uns ift.

2. 3ch fag es jedem, jeder 4. hinunter in das tiefe fagt Es feinen freunden gleich, meer Berfant bes todes graun, Das bald an allen orten tagt Und jeder fann nun leicht unt Das neue himmelreich.

bebr In feine zufunft schaun.

5. Der bunkle weg, ten er 7. Es kann zu jeder guten betrat, Geht in ben himmel that Ein jeder frischer glühn, aus, Und wer nur hort auf Denn herrlich wird ihm tiese seinen rath, Kommt auch in saat In schönern fluren blühn. Baters baus.

mehr allbie, Bann eins die verläßt; Und fo foll biefer tag augen schließt, Bom Wieter= und feyn Gin weltverjun= febn, fpat ober frub, Wird aunasfest!

Diefer ichmers verfüßt.

8. Er lebt und wird nun

6. Nun weint auch feiner bei uns feyn, Wenn alles uns

Fr. v. Sarbenberg (Novalis), g. 1772 + 1801.

Mel. Jesus, meine zuversicht. (3oh: 14, 19. Rom: 8, 11.)

fein licht. Dieß ist meine zu= zuversicht. perficht.

reich Ueber alle welt gegeben. scheiden, Reine macht ber fin= Mit ihm werd' auch ich zu= sterniß, Reine herrlichkeit, kein gleich Ewig berrschen, ewig leiden. Er giebt fraft zu Die= leben. Gott erfüllt, was er fer pflicht; Dieg ist meine zu= verspricht; Dieß ist meine zu= versicht. verficht.

zagt, Der verkleinert Gottes leben. Welchen troft in todes= chre; Gnade hat er zugesagt, noth Wird es meiner seele ge= Daß ber sunder sich bekehre. ben, Wenn sie glaubig zu ihm Gott verstößt in Christo nicht; spricht: Berr, Berr, meine zu=

193. Jesus lebt! mit 4. Jesus lebt! sein heil ist ihm auch ich; mein; Gein sei auch mein Tot, wo fint nun teine schre- ganzes leben. Reines herzens den? Jejus lebt, er wird auch will ich seyn, Und ben lusten mich Bon ten totten aufer= witerstreben. Er verläßt ten weden. Er verflärt mich in schwachennicht; Dief ist meine

5. Jesus lebt! ich bin ge= 2. Jesus lebt! ibm ist das wiß: Nichts soll mich von Jesu

6. Jesus lebt! nun ist ber 3. Jesus lebt! wer nun ver= tod Mir der eingang in bas Dieß ist meine zuversicht. | versicht!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mcl. Bom himmel hoch. (2 Tim: 2, 8, 3ob: 20, 19-21.) 194. Erinnre bich, 2. Fühl alle dantbarfeit für mein geift, ihn, Alls ober heute bir erschien, erfreut, Des hohen tags ver Alls sprach er: "friede sei mit herrlichkeit; Salt im geracht bir!" Go freue bich, mein nis Jesum Chrift, Der von geist, in mir. bem tod erstanden ift.

3. Schau' über bich und

nen ibre babn; Er lebt und schaun? berricht mit Gott vereint, Und 9. 3ch foll, wenn bu, p le-iftbein König und bein Freund. benefürft, In wolfen göttlich

immerdar Dem, ber ba ift, und meinem grabe gebn, Und rein ber ba war! Gein name sei zu beiner rechten ftebn? gebenedeit, Bon nun an bis in ewiafeit.

erhöht! Was ift ber erbe ma= aller zeit Goll ich mich freun jestät, Wenn sie mein geift mit in ewigkeit? ter vergleicht, Die ich durch 11. Bu welchem glück, ju

selia sevn: Berr, welche ber= schon.

lichkeit ift mein!

unter ibr; Lieb und verwund= beil, Dir schuldig bin, Damit rung tampft in mir, Und voll ich mich, in liebe treu, Bu bei= von ehrfurcht, dank und pflicht nem bilde stets erneu. Fall ich, Gott, auf mein an= 13. Er ift's, Der alles in ficht.

nen, wo du wohnst? Und du von dem tod erstanden ist! erfüllst einst mein vertraun.

bet ihn an. Er mißt ben fter= In meinem fleische Dich gu

4. Macht, ruhm und bobeit tommen wirft, Erwedt aus

10. Mit engeln und mit fe= raphim, Mit thronen und mit 5. D glaube, ber bas berg cherubim, Mit allen frommen

Bottes Cobn erreicht? welchem rubm Erbebt uns 6. Vor seinem thron, in sei= nicht bas driftenthum! Mit nem reich, Unfterblich, beilig, bir gefreugigt, Gottes Gobn, engeln gleich, Und ewig, ewig Sind wir auch auferstanden

12. Nie fomm es mir aus 7. Mein berg erliegt froh meinem finn, Was ich, mein

uns schafft: Gein ift bas reich, 8. Du, der du in den him- fein ift die fraft. Salt im ge= meln throust, Ich soll da wobe dachtniß Jesum Christ, Der

C. F. Gellert, q. 1715 + 1769.

Mel. Jefu, meine freude. (Col: 2, 12-15.)

195. Que bes todes und feligfeit. Goldes ift ge-banden Ift schehen, Und wir durfen feben, ber Berrerstanden, Menschund Daß auf kurze zeit Jesus sich Gottes Sohn! Jesus hat ge- Wahrhaftiglich Inten tor um fieget, Daß nun alles lieget unfer leben hat babingegeben. Unter seinem thron. Unfer 3. Freiheit von den funten

Bar, und zu erwerben Beil treu. Er fann nun Gnug fur

freund Sat alle feint Sieg- Gollen wir nun finden Und reich auf bas haupt geschlagen recht werden frei; Weil ter Und fie ichau getragen. wiederfommen, Der die ichuld 2. Dag er wollen fterben, genommen Muf fein haupt fo uns thun; Wenn wir nur in muten glieder Werte legen thmerfunden, Bleibt uns Gott nieder, Weil ich tiefes bab: verlinnten.

Den, Wenn und Gott zu gna= Daß ich ihn nicht scheue. ten Bei sich selbst gebracht? 7. Laffet und als chriften Mag vie hölle dräuen, Dürfen Sterben allen luften Und der wir nicht scheuen Ihre furze eitelfeit! Denn so wir mit macht. Dier ift ber, Bor bem fterben, Gollen wir mit erben Das beer Aller feinte muß er= Seine berrlichkeit. Ginft wird

5. Lag mit allen schrecken ber mit sich führen Und mit Run die band ausstrecken Wi= fronen gieren. vielmehr nur beilen.

Daß ich in das grab Meine

Dagmein Sort Mir Diesen ort 4. Was will und nun scha= Selbst mit seinem leibe weihe,

beben Und binmeg fich beben. er, Der große Berr, Seine glie=

ter und ben tob, Geine pfeil' 8. D ber großen freute! und bogen Finden fich betrogen, Sangft du noch am fleite Die-Es hat keine noth. Db er trifft, fer fterblichkeit? Sollst du nicht Ift's drum kein gift; Nein, hingegen Es getrost ablegen, er muß mit seinen pfeilen Uns Weil nach kurzer zeit Jesus Christ Voll willens ist, Uns 6. Darum mir nicht grauet, zu fleiden mit der sonne In Benn mein geist anschauet, des himmels wonne!

D. J. Spener, g. 1635 + 1702.

#### Mel. Seut triumphiret Gottes Cohn. (3oh: 11, 25. 26.)

196. Der Heiland lebt, lebenstuft: Hallelujah! Hal=
er drang her= lelujah! Der teufel bebt, er vor; laut jauchzt ber frobe ift besiegt, Gebt, wie er vor bimmelschor: Sallelujab! Sal- dem grabe liegt! Sallelujah! lelujah! Das grab ist leer, Sallelujah! ter tod verschwand, Weil er 4. D wohnung stiller ein= fein grab in Chrifto fand! samfeit, Du endest fummer, Hallelujah! Hallelujah! angst und streit! Hallelujah!

schrecken fleucht, Mein Beis bein anblick nun, Wie sanft land hat ihn bort verscheucht: werd' ich bort einmal ruhn! Sallelujah! Hallelujah! Wo Sallelujah! Sallelujah! Jesus lag, ba flieht die noth; 5. Der moder frist zwar 3ch sterbe nicht, benn er war mein gebein, Doch wird mein todt. Hallelujah! Hallelujah! beiland mich erneu'n: Salle-

2. Das grab ift leer, der Hallelujah! Wie reizend ift

3. Gelbst engel scheuen nicht lujah! Sallelujah! Die ftim-Die gruft, Gie stromet sugen me Jeju schallet laut, Der

ber gruft, Er rudet mich bin Sallelujah! durch die luft: Sallelujab!

mich nach feinem bild erbaut. Sallelujah! Wo feiner beerbe Sallelujah! Sallelujah! reine gahl Froh mit ihm halt 6. Ich steige himmlisch aus bas bochzeitmahl. Sallelujah!

3. 5. C. Selmuth, a. 1745 + 1825.

Mel. Sollt' ich meinem Gott nicht. (1 Cor: 15, 20-23.)

auch unser grab durchwehn, nach dir; Du, das haupt, Wenn wir, von ber wallfahrt ziehst beine glieder; Weil du mute, Ruhn, um frober auf= lebst, so leben wir. Ja, wir zustehn. Umen! Fürst ber auf= werden auferstehen, Weil bu erstehung, Der bes grabes sie= auferstanden bist. Werten bich, gel brach, Zeuch burch grab herr Jefu Chrift, Einst in und tod und nach Zu ber heis beiner flatheit sehen. Unfre ligen erhöhung, Wo tem bergen barren bein; Umen! lamm, das uns verföhnt, Al= Ewig find wir bein. ler bimmel loblied tont!

197. 21 men! beines gras 2. Großer erstling teiner bes friede 2Bird bruder! Sa, bu giebest uns

R. B. Garve, a. 1763 + 1841.

Mel. Gei lob und chr' bem. Röm: 6, 11-13. Cph: 1, 19. 20. 2, 5. 6.)

Willfommen, Lebendiger, du trittst berfür, mabrlich siegen. Und ich follt' als ein funter 4. Drum Lebensfürst! o aon= Lebentigtott im grab noch ne mir Doch tiese ofterfreute, fenn? Ich sollte von dem son= Daß mein erstorben berg in nenschein Roch keinen strabl bir Die seliakeit, Die weite, empfinden?

Soll ter, ter aus tir lebens= erfahre. faft Als rebe faugt, bewahret bist noch mächtig.

fünten, Des satanstäuschung, Dem fommenten entgegen. Inst und last Und lockung über= 6. Go fomm mit überwin-

Selt, wie heis winden. Erscheine mir nur, lig bist du mir! Friedensmann! Und blicke Ueberwinder! meine seele an: So werd ich

Die stärke beiner lebensfraft, 2. War' beinerauferstehung Den frieden, ben bu und verfraft Umsonst mir offenbaret? schafft, Des glaubens macht

5. Du giebst's ja noch, bas Und brauchen will, Dem fein= theure wort: "Rommt ber, bebe bein Go schimpflich unter- ladne feelen! Rommt ber, ich legen seyn? Nein, du Berr! stoße keinen fort, Der sich mir will vermählen." Du giebst's 3. So mabr bu übermun= von beinem fonigetbron, Du ben haft, In bir fann ich bie rufft, und rufend fiehft bu fcon

bungsfraft, Erstandner! in Die Deinem rubm-Dein, Dein er= feele: Der todesfürst bat bann fauftes eigenthum Und erbe nicht macht, Daß ich bes wegs beiner frone. verfehle. Dann bleibe ich ju Rad Job. Chrift. Runge, g. 1744 + 1807.

Mel. Allein Gott in der hoh'. (3oh: 8, 51. 17, 24.)

Die macht Des todes gang be- Der freuden fulle ist bei bir! gwungen Und siegreich aus bes Bon bir, o Berr, geleitet, grabes nacht Bu Gott fich Werd' ich in beinem himmel= aufgeschwungen. Er ift mein reich Unfterblich, teinen engeln baupt, sein sieg ist mein; Sein gleich, Das bochfte gluck ge= foll mein ganges leben feyn nießen. Und ibm will ich auch sterben. 6. Denn, wo du bist, da

wort halt, Den tot, o Jefu, leben, Und ewig frei von schauen; Das ift's, was mich schmerz und muh' 3hr fiegreich zufrieden stellt Gelbst bei ter haupt erheben. Was fint die graber grauen. Ich bin getroft leiden dieser zeit, Berr, gegen und unverzagt, Weil bu ben jene herrlichkeit Und unbebeinen zugesagt: Ich leb' und grenzten freuden!

ibr follt leben.

des todes raub, Er wird toch schweben, Und oft fich in ter wieder leben Und einst aus ter prüfungszeit Mein berg babin verwesung staub In flarheit erheben, Wo keine schwachheit sich erbeben, Wenn tu, o gro- uns mehr brudt, Wo wir, ber Ber Lebensfürft, Run beinen fterblichkeit entrudt, Froblototten rufen wirft, Bum leben dend vor bir manteln.

aufzumachen.

wert' ich bann Bor bir, mein ben, Und als bein junger, bir Beiland, fteben! Dann nimmft zum preis, Rach teinem wort Du mich mit ehren an, Läg'ft zu leben. Und fühl' ich bier in tein reid mich geben. Fort- noch noth und schmerz, Go bin von keiner last beschwert, trofte bu bamit mein berg: Es Un leib und feele gang verflart, tommt ein begres leben. Leb' ich bei bir auf ewia.

Mein Seiland 5. D welch ein selig theil ist lebt; er hat mir In jener welt bereitet!

2. Nicht ewig wird, wer tein follen tie, Die tir bier folgen,

7. Lag bie gufünft'ge berr= 3. Wird gleich mein leib lichkeit Mir ftete vor augen

8. Erwede mich baburch zum 4. 2Bie froh und berrlich fleiß, Der tugent nachzustre=

3. S. Diterid, a. 1721 + 1797.

Mcl. Allein Gott in der hoh. (1 Cor: 15, 55-57.) 200. Stod, wo ift bein Bo ift bein fieg, o bolle! Bas stachel nun! fann und jest ber teufel thun,

Wie graufam er fich ftelle ! und grabe ber nicht bleibt. Er Gott fei gedankt, ber uns ben lebt, ob er gleich ftirbet.

sieg So herrlich hat nach die 5. Wer täglich hier durch jem frieg Durch Jesum Christ wahre reu Mit Christo aufer

aegeben.

berfür : Die feind' nimmt er angebet: Benommen ift bem gefangen, Berbricht ber höllen tod bie macht, Unschuld und schloß und thur, Trägt weg leben wiederbracht, Und un= ben raub mit prangen, Nichts veragnalich wesen. ist, das in dem siegeslauf Den 6. Das ist die rechte ofter= starken beld kann balten auf; beut'. Der wir theilhaftig wer=

Er ist der überwinder. behält Den sieg und ift erhö= erben: Sier sind wir ftill und bet; Des herren rechte mach= warten fort, Bis unfer leib tig fällt, Was ihr entgegenste= wird ähnlich dort Christi ver= bet: Tod, teufel, bolle, welt flärtem leibe.

fraftlos worden.

auf, tie glieder: Go jemand Jefum Chrift gegeben. Christi worten gläubt, 3m tod

stebet, Ist bort vom andern 2. Lebendig Chriftus kommt tode frei; Derfelb ihn nicht

den, Fried', freude, beil, ge= 3. Des Herren rechte, die rechtigkeit Im himmel und auf

und fund Durch Chrifti fieg 7. D tot, wo ift bein fta-gebampfet find, 3hr zorn ift del nun! Wo ift bein fieg, o bölle! Was fann uns jest ber 4. Es war getobtet Jesus teufel thun, Wie grausam er Chrift. Und fieh! er lebet wic- fich ftelle! Gott fei gedankt, ber: Weil nun bas baupt er= ber uns ten fieg Go berrlich ftanten ift, Stehn wir auch hat nach tiefem frieg Durch

3. Gefenius, a. 1604 + 1671.

#### Mel. Freu' dich fehr,o meine feele. (Pf: 118, 15-17 Apoft: 10, 40.)

Jauchze, du erlöf'te schaar! erfüllt, Alfo fluch und zorn Christ, ber Berr, ist auferstan= gestillt, Und mir burch sein ben, Der für uns getobtet war. wiederleben Die gerechtigfeit Jesus bat burch seine macht gegeben. Daserlösungswerk vollbracht, 3. Sölle, schweig von bei=

feine noth; Alle Schuld, Die bollenfahrt Im triumph voll-

201. Jaudzet Gott in mid belaten, Ift bezahlt burch allen lanten, Chrifti tob: Das gefen hat er

Welches er auf sich genommen, nen banten, Strick und fetten Da er in bas fleisch getommen. find entzwei: Da mein Jesus 2. Gunde, was fannst du auferstanden, Bin ich vom ge-mir schaden? Du erweckst nun fangniß frei, Und wie feine jogen wart, Go ift feinen find begraben, Werten mit reichsaenoffen Run ber him= ihm auferstehn. Sterben ift

bes weibes saame, Der bir 6. Jesus, mein Erlöser, le-beinen topf zertrat: Der, ben bet, Welchesich gewißlich weiß; bu zum tod gebracht, Brachte Gebet, ihr erlösten, gebet Geistig um beine macht, Und ba nem namen bant und preis! wir in Chrifto fiegen, Mußt Singet frob Sallelujab, Ru=

nichts haben, Muß ich gleich Christus auferstanden!

mel aufgeschlossen. nun mein gewinn, Also fabr' 4. Sage, was bein schlans ich freudig bin, Da ber troft genname, Satan, noch ju vor augen fchwebet: Jefus, fchreden hat? Denn bier ift mein Erlofer, lebet.

bu uns zu fußen liegen. fet fret victoria! Singt und 5. Tod, bu kannft an mir ruft in allen landen: Beut' ift

zu grabe gebn; Die mit Jesu E. Reumeister, g. 1671 + 1756.

## X. Simmelfahrt und himmlische Berrlichfeit Christi.

Mel Wie fchon leucht't. (Ebr: 1, 3. Col: 3, 1-4.)

202. Swundergroßer preisen Und mich bankbar zu fiegesbeld, Du beweisen!

fündentilger aller welt, Dein 3. Zeuch, Jesu, uns, zeuch werf hast du vollendet! Bol- uns zu dir! hilf, daß wir lendet beinen schweren lauf, fünftig für und für Nach dei-Du fahrst verklart zum Bater nem reiche trachten; Lag un= auf, Der dich berabgesendet; sern wandel himmlisch seyn, Wohnest, Thronest Soch und Daß wir der erde leeren schein prächtig, Waltest mächtig, Und üppigkeit verachten. Un= Tod und leben Sind in beine art, Hoffahrt Laß uns mei= band gegeben!

baupt, und wir Gind beine zu finden. glieder; nur von bir Kommt 4. Gei, Jesu, unser schirm auf und heil und leben; Troft, und hort Und grund und auf friede, freude, licht und fraft bein göttlich wort, Go find Und was bem bergen labfal wir nie verlaffen. Lag fuchen schafft, Wird und burch bich und, mas broben ift; Auf er= gegeben. Reige, Beuge, Ewge ben wohnet trug und lift, Es

den, Christlich leiden, Wohl 2. Du, Berr, bist unser ergrunden, Wo die anade sci

gute, Mein gemuthe, Dich zu ift auf allen ftragen Lugen

Erugen, Ungit und plagen, allen ja zu gut Durch bein Die ta nagen, Die ta qualen vergognes theures blut Ins

uns bir nach, Daß wir nach erichallen: Nimm am ente. furgem ungemach Bur freude Berr, uns auf in beine bande! port gelangen; Du bist uns

Stündlich arme driftenseclen. beiligthum gegangen. Dafür 5. Berr Jeju! fomm, zeuch Coll bir Bon uns allen Preis C. E. Somburg, g. 1605 + 1681.

Mel. Fren' dich fehr. (30h: 20, 17. 14, 2. 3. Col: 3, 1. 2.)

freuden Huf zu beiner herrlich= mir; Jepo feb ich fie im glaufeit; Doch mich bruden noch ben, Dorten find ich fie bei bir. tie leiten Dieses lebens, tic= Dort belobust du das vertraun fer zeit. Gieb mir, Jefu, muth Deinergläubigen durch schaun und fraft, Daß ich meine vil= Und verwandelst ihre leiden gerschaft So in bir zurückele= In unendlich große freuden. ge, Daß ich stets bein bleiben moge.

2. Lag mir beinen geift zu= rucke, Aber zeuch mein berg zu bir: Wenn ich nach bem bim= mel blicke, D so öffn' ibn gnä= big mir! Reige meinem flehn tein ohr, Trag es teinem Ba= ter vor, Daß er mir die schuld vergebe, Und ich mich befehr

und lebe.

3. Pehre mich die welt ver= achten Und was in ihr eitles ift, Und nach bem, was bort ift, trachten, Wo du, mein Er= löser, bist. Wollust, ehrsucht, und gewinn, Goll mich Dien gur erde giebn, Da ich jenseits über'm grabe Eine größre boff= nung babe?

Gerr! du fabrft 4. Diese muffe nichts mir mit glang und rauben, Du erwarbst fie theuer

5. Dort bereit' auch mir bie stätte In des Vaters hause zu, Rufft du frühe ober fväte Mich zu meines grabes ruh; Leucht auch mir in tiefer nacht Mit der sonne beiner macht. Die des todes macht bezwungen Und für uns den fieg errungen.

6. Kömmst du endlich alor= reich wieder Un dem ende die= fer zeit, D so sammle meine glieder, Die verwesung jett gerstreut; Beil'ge und verklar fie gang, Dag ber leib in bim= melsglang, Dann nicht mehr von staub und erte, Alebnlich beinem leibe werde.

Rad R. Neumann, g. 1648 + 1715.

Mel. Womit foll ich. (Eph: 1, 17-23.)

Siegesfürst und bimmel find zu wenig, Du bift Chrenfonig, drüber weit erbobt! Gollt ich Bodwerflärte Majeftat! Alle nicht zu fuß bir fallen, Richt

mein berg vor freute mallen, mich, Bis gum ichemel tei= Wenn mein glaubensaug ent- nen füßen Alle feince legen

melssonne, Deine flarbeit fich te: Mache bir auf erten babn, entbullt Und mit neuem glang Alle bergen untertban. und wonne Alle bimmelsaei= fter füllt. Prächtig wirft bu ten Alles burch bein nabesenn. aufgenommen, Freudig beift Meines armen bergens pforten man bich willfommen: Schau, tein armes find auch bier Ru= fet boffannah bir!

trinfen, Da ich beine flarbeit Als in beinem himmelstbron! feb? Sollt mein muth noch ewialid.

fliegen, Lag fie fliegen auch auf Jesus nur ergöst!

gudt Deine berrlichkeiterblicht? fich. Derr! gu beinem fceptet 2. Weit und breit du bim= wende Alles bis zum weltenen=

5. Nun erfüllit du aller or= Stehn bir offen, fomm berein! Romm, du König aller ehren! Du mußt auch bei mir einteh= 3. Sollt ich beinen feld nicht ren, Ewig in mir leb und wohn,

6. Scheidend bringft bu mir wollen sinken, Da ich beine bein leben, Gott und himmel macht verfteh? Meinem König innig nab; Lag mich ftets im will ich trauen Dhne furcht geiste leben, Gleich als ftunoft und ohne grauen, Nur in Jefu bu fichtbar ba, Fremd ber welt, namen mich Beugen bier und ter zeit, ten finnen, Bei bir abgeschieden brinnen, In den 4. Weift und fraft nun über= bimmel mit versest, Wo mich

3. Teriteegen, a. 1697 + 1769.

Mel. Bom himmel hoch. (Matth: 28, 18. 30h: 17, 24.)

205. Muf, driften, auf, 4. Gein find bie völker aller und freueteuch! welt; Er herricht mit macht Der Berr fährt auf zu seinem und gnad als beld; Er berricht, reich; Er triumphirt, lobsinget bis unter seinen fuß Der fein= ibm, Lobfinget ihm mit bober te beer fich beugen muß. ftimm!

vollbracht, Zerftort hat er des feit; Er ift ihr haupt. lobfin= teufels macht; Er hat Die welt get ibm, Lobfinget ibm mit mit Gott versöhnt Und Gott froher stimm! hat ihn mit preis gekrönt. 6. Ja, Heiland, wir erhe=

weit Goht seine macht und freuen sich Der herrlichkeit und berrlichkeit; Ihm tienen selbst majestät, Dazu bich Gott, bie feraphim. Lobfinget ibm bein Gott, erhöht. mit lauter ftimm!

5. Beschirmer seiner dri= 2. Sein werk auf erden ift stenheit Ift er in alle ewig=

3. Weit über alle bimmel ben bich, Und unfre bergen

7. In beiner band ift unser

beil: Wer an tich glaubt, tem tem glaubenslauf Nimmst tu giebft tu theil 2lm fegen, ten uns in ben bimmel auf.

Du uns erwarbst, Da bu fur 9. Dann werren wir uns uns am freuge ftarbit.

ewig tein, Du größter men= 8. Wir freuen uns, nach schenfreund, erfreun; Dann biefer zeit Bei bir zu fenn in fingen wir von beinem rubm emiafeit. Nach treuvollbrach= Ein neues lied im beiligthum. 3. G. Diterich, g. 1721 + 1797.

# De 1. Lobe ben Herren, ben machtigen König-(Luc: 24, 50-52. Phil: 3, 20.)

herrn, tich zu freudigen die Dag er bie feinen, Die oft man ren! Giebe, bein Ronig er= auf erben verbobnet, In fei= bebt sich zum throne der ehren! nem reich Mache an ehren sich Jauch? ibm, o welt! Mit ibm gleich; Beiß er nach ihnen fich zum bimmelsgezelt Sollst bu febnet. froblockent einst febren.

2. Bante tes totes, nun burfen sie nimmer bich schre= den; Er, ber gefronte, ber bei= lige, will bich bereden. Gunte und grab Sinfen zur tiefe binab: Nichts foll bir grauen

erweden.

3. Laffet bas trauern, ibr frommen, und schauet mit freuden Seute gen himmel; bort wird euch ber Beiland einst weiden. Huf benn gum streit! Droben fint fronen be= reit, Euch zu versugen Die leiren

ammle, ge= 4. Darum erhob fich ber meinte bes Beiland, als fieger gefronet,

5. Er bat geöffnet tes bim= mels bellleuchtende ballen; Strablen ber anade berab auf die gläubigen fallen. Simm= lische luft Giebt er ber gläubi= gen bruft, Db auch in thränen

fie mallen.

6. Göttlicher Seiland! Du baft uns zum leben erhoben! Sieb und im ftaube mit thrä= nen ber freude bid loben? Richt' unfern lauf Stündlich gum bimmel binauf! Beuch uns, o Jefu, nach oben!

G. C. Lanabeder, a. 1792.

#### De el. Dun freut euch, lieben chriften gmein. (Job: 14, 2, 3, 17, 24.)

207. Auf Chrifti him= mel ift, Bird feine glieder Je-3ch meine nachfahrt grunte, nachholen. Und allen zweifel, anast und 2. Weil er gezogen bimmel

pein hiermit ftets überwinde: an Und große gab empfangen,

Denn weil bag baupt im him= Meinbergauch nur im himmel

langen: Denn wo mein ichak glauben ich Mög meine nach= gefommen bin, Da ift binfort fabrtgieren; Und tann einmal, mein berg und finn: Rad ibm wenn birs gefällt, Mit freumich febr verlanget.

3. Uch, Berr, lag tiefe gna= bore ties mein fleben! te mich Bon teiner auffahrt

fann, Conft nirgente rub er- fpuren, Dag mit tem mabren ben ideiben aus ber welt: herr,

3. Begelin, um 1640.

## **Mel. Schmücke bich** (Off: 19, 16. Phil: 2, 9—11. 2 Tim: 2, 1 . 12.)

Dellen rubm fein mund errei= boren Bon tem bimmlischen det, Dem als Gott bas reich geschlechte, Bonter menge bei= gebühret, Der als mensch bas ner fnedite, Die bort ohne fcepter führet, Dem bas recht furcht und grauen Dein ver= gebort jum throne, Als des flärtes antlipschauen, Die bich Baters eingem Cobne, Den jo unermutet preisen Und tir ehr viel vollkommenbeiten Rro= nen, gieren und begleiten!

2. Simmel, erre, luft und meere, Aller freaturen beere Müffen bir zu bienfte fteben, Was tu willit, tas muß ge= ideben! Fluch und segen, tot und leben, Alles ift dir über= geben, Und vor teines muntes ichelten Bittern menschen, en=

gel, welten.

grenzen Gieht man bich am schönsten glängen, Wo viel tausent treue seelen Dich zu ibrem baupt erwählen, Die burche icepter beines muntes, Nach tem recht tes anatenbun= res Sich von bir regieren laf= fen Und mie bu bas unrecht baffen.

208. Rönig, tem fein 4. In tem reide teiner ehund tienft erweisen.

5. D Monard in treien reichen! Dir ist niemand ju vergleichen Un tem überfluß ter ichäbe, Un ter ortnung ter geiete, Un portrefflichkeit ter gaben, Welche teine burger ba= ben: Du beidungeft teine freun= te, Du bezwingest teine feinte.

6. Berrich auch, Berr, in 3. In tes gnatenreiches meinem bergen lieber lufte, furcht und ichmergen! Lag rein leben in mich fließen, Lag mich rich im geift genießen, Ehren, fürchten, loben, lieben Und mich im geborfam üben, Gie= gen biermit tir im ftreite, Dort mitherrichen bir gur feite!

3. 3. Mambad, g. 1693 + 1735.

Mel. Alles ift an Gottes. (1 Cor: 15, 25. Ebr: Rap: 1 u. 2.) Jefus Chriftus König; Alles wird ihm unter-berricht als thänig, Alles legt ihm Gott

su fuß. Jede zunge foll befen= Der wunsch aufs bochste geben: nen: Jejus fet ber Derr zu nen= Billft du Jejum? - er ift bein! nen, Dem man ehregeben muß! 8. Allen losgefauften feelen

Ber Meifter, Sat Die engel wohl Denn fie glauben, Gott gum als geister Und als flammen rubm. Werthe worte, theure um ten thron; Sagt' er aber lebren! Möcht boch alle welt je zu fnechten: "Gete bich zu bich horen, Guges evangelium! meiner rechten?" Rein, er fprach es zu bem Cobn!

ift unumftößlich, Deffen leben haupt zieht fie empor. unauflöslich, Deffen reich ein

ewig reich.

gaben!) Können wir erlösung Die geheiligte gemeine Weiß, baben, Die erlösung burch sein baß eine zeit erscheine, Da sie blut. Sörts! bas leben ift er= ihren König grüßt. schienen, Und ein ewiges ver= 11. Auch bis rabin giebt er fühnen Kommt in Jesu uns nahrung, Leitung, beilung zu aut.

Die begnadigte gemeine Sat freuzesstamme Fraget fie, wer auch ibn zu ihrem baupt; Er nun verdamme? Denn fie rub= hat sie mit blut erkaufet, Bu met: Gott ist bie! bem himmelreich getaufet, Und 12. Jauch ihm, menge beil= sie lebet, weil sie glaubt.

bergen, Rlagt, ihrfranken, ihm palmen trägt, Und ihr märt'= Die schmerzen, Saat ihr armen, rer mit ber frone, Und bu chor ihm die noth! Er fann alle vor seinem throne, Der die wunten beilen, Reichthum gottesbarfen ichlägt! weiß er auszutheilen, Leben idenft er nach bem tob.

erben? Du wirft's feben! Goll bet, lobet ibn!

2. Gott, bes weltalls gro- Solls an keinem gute fehlen,

9. Zwar auch freuz brückt Chrifti glieder Sier auf furze 3. Gott ift Berr, ber Berr zeiten nieder, Und bas leiben ift einer, Und bemfelben glei- geht zuvor. Rur gebult! es det feiner. Rein, ter Gobn folgen freuten; Richts fann nur ift ihm gleich; Deffen ftubl fie von Jefu scheiden, Und ihr

10. Ihnen steht ein himmel offen. Welcher über alles bof= 4. Nur in ihm (o munder= fen, lleber alles wunschen ift.

und bewahrung, Denn er pflegt 5. Alles tiefes nicht alleine, und liebet sie; Ja bei feinem

ger fnechte! Rübmt, vollendete 6. Gebt, ihr sunder, ihm die gerechte Und du schaar, die

13. 3ch auch auf ben tiefften stufen, Ich will glauben, zeu= 7. Gil, es ift nicht zeit zum gen, rufen, Db ich schon no b schämen! Willst bu gnate? Du pilger bin: Jesus Chriftus sollst nehmen! Willst du le= berrscht als König! Alles sei ben? es foll fenn! Willft bu ihm unterthänig! Ehret, lie-3. 8. Sal 9. 1938 + 1795.

Mel. Wie fchon leucht't. (Ebr: 6, 18-20,)

Soch über uns tie bimmels= neigt fich bruber ber, Dein bobn, Seitouimbimmelsigest, bimmel voller gnaden. Da Ceit bu vom ew'gen Zion bort steigt erhörlich bas gebet, Da Aussendest tein lebendig wort wallt man sicher fruh und spät Und reine heerre ichüteft! Bor feindeslift und schaten. Gröblich, Gelig Echaut ber Reiner Deiner Ausermablten, glaube Bon tem staube Auf Beiftbeseelten Bleibt verlassum Cobne: Meine beimath fen; Treu will ihn tein arm ift am throne!

zahl; Was ift ihr tausendfacher lem schmerz, Bu bir, wenn sich itrabl? Was ift ber glang ber bas arme bergelbbarmt in bitt's sonne? Ein schatten nur von rer reue; Du brichst nicht bas ienem licht. Das dir vom bol= zerstoffne robr, Und wenn ber Den angesicht Ausgeht mit em'= bocht sein öl verlor, So tränfst ger wonne! Gente, Spente tu ihn aufs neue. Im licht Deine bellen Lebensquellen Soll nicht Eine fehlen Bon Reichlich nieder, Großes haupt, Den feelen, Die gum leben Dir

buftrenacht, 3ch weiß, taftort Chrift! Wie muntervoll und ein auge wacht, Das einst um beilig ift, Was uns in bir ge-uns geweinet, Das einst für ichenket! In bir, ber Gottes und im tore brad; Es ift bein finder ichirmt, Bleibt unfer aug, es bleibet mach, Bis neu anter, wennes fturmt, Aufewig Die fonne ideinet. Dwer Run- eingesenket. Mur bier Gind mebr Rimmer flagte, Rimmer wir Geftgebunden; Unfre ftun= gagte, Geit du macheft Und ren Fliebn in eile; Dann bin= aus nächten tage macheft! | auf zum ewgen beile!

210. Sallelujah! wie 4. Wohin wir giehn burch lieblich fiehn land und meer, Gin himmel umfassen.

2. Die sterne leuchten obne 5. Wir fliehn zu bir mit al= auf teine glieter! rein Bater übergeben.

3. Berbüllt ben ertfreis 6. D fel'ger Ronig, Jefu

21. Anapp, g. 1798.

Mel. Womit follich. (1 30h: 2, 1. 2.)

211. Großer Mittler! lichen frone, Aller ewigfeiten ber zur rechten heer Bringt in bemuth preis Seines großen Baters fist, und ehr. Und Die ichaar von feinen 2. Dein erlösungswerf auf fnechten In tem reich ter gna= erten Und bein opfer ift voll= te fchütt; Dem auf tem er= bracht; Bas vollentet follte habnen throne, In der könig- werden, Das vollführtest du

mit macht. Da bu bift fur und ibren finn, Ich, ba gielt bein gestorben, Ift uns gnad und bitten bin!

heil erworben, Und tein sieg= 6. Zwar in beines fleisches reich auferstehn Läßt uns in tagen, Als tie fünden aller

Die freiheit gebn.

ichafte In dem obern beilig= Gott gestellt, Bald mit feuf= thum: Die erworbnen lebens zen, bald mit weinen Für die frafte Durch bein evangelium funter zu erscheinen; D in Allen benen mitzutheilen, Die welcher niedrigkeit Bateft bu

men Trägft bu ftets auf beiner butte Die verflarte menschheit brust; Und die gläubig zu bir füßt. Nun fannst du des fein= fommen, Sind und bleiben bes flagen Majestätisch nie= beine luft. Du vertrittst, Die berschlagen, Und nun macht an dich glauben, Daßsie nichts bein redend blut Unfre bofe Dir moge rauben, Bittest in fache gut. res Baters haus Ihnen eine wobnung aus.

welt Noch auf deinen schul= 3. Run ift dieses bein ge= tern lagen, Saft bu bich vor

3um thron der gnaden eilen; zur selben zeit!
Runwird uns durch deine hand
Heil und segen zugewandt.
4. Alle namen deiner from= stüßt, Da in der vollkommnen

8. Großer Mittler, sei ac= priesen, Daß du in dem bei= 5. Doch vergiffest bu ber ligthum Co viel treu an uns armen, Die der welt noch Dic= bewiesen; Dir sei ehre, bank nen, nicht, Weil bein berg bir und rubm! Lag uns bein vervon erbarmen Ueber ihrem Dienst vertreten, Wenn wir zu clend bricht. Daß tein Bater bem Bater beten; Schließt Die ibrer ichone, Daß er nicht nach lippen und ter tot, Sprich werken lobne, Daß er antre für uns in letter noth!

3. 3. Rambad, geb. 1693 + 1735.

Mel. Es ift das heil. (2 Tim: 2, 8. Apost: 1, 11.)

212. Salt im gebacht- fum Chrift! Er hat für bich niß Jesum gelitten Und bir, ba er gestor- Crist, D seele, ber auf erben ben ift, Das heil am freuz er-Bom bimmelsthrongefommen ftritten. Errettung von ter ift, Gin Beiland bir zu wer= fundennoth Erwarb er bir ben! Bergiß nicht, bag er bir burch seinen tob; Dank ibm augut Satangenommen fleisch für Diefe liebe! und blut; Dant ihm fur tiefe 3. Salt im gerachtniß Jeliebe!

2. Salt im gerächtniß Je= erstanden, Runmehr gur rech=

fum Chrift, Der, von bem tod

ten Gottes ift, Und von des der fommen, Ba richten, was tores banten Die feinigen auf erten ift, Die funter unt auch frei gemacht Und ewges die frommen; Drum forge, leben dir gebracht; Dank ihm daß du dann bestehst Und mit für tiese liebe!

4. Salt im gedächtniß Je= ewiglich zu banken. fum Chrift, Der nach ten lei= 6. Mein Beiland, ben ber renszeiten Gen himmel auf- himmel preist, Dich will ich gefahren ift, Die ftätte zu be- ewig loben! D ftarte bagu reiten, Da du follst bleiben meinen geist Durch beine fraft allezeit Undschauen seine herr= von oben. herr, beinen bei-lichkeit; Dant ihm für diese stand mir verleih, Daß ich mit liebe!

5. Salt im gedächtniß Je= lang anhange. fum Chrift! Er wird einst wie=

ibm in den himmel gehit, 3bm

unverrückter treu Dir lebens=

Cpr. Guntber, a. 1650 + 1704.

Mel. Womit foll ich dich wohl. (Phil, 4, 4. Off: 22, 17.) 213. Freut im Berrn widerfahren? Und ihr wolltet euch allewege, traurig stehn, Als ob nichts Freut euch seiner gnad und für euch geschehn? gunft; Seid zu folder freud 4. Soll fich Bions tochter nicht trage, Uebt euch recht in freuen, Dag ber fonig zu ihr genöfreub.

benarme, Sat er freude erst "Sosianna" fchrei'n? gebracht, Die nach bitterm 5. D sein unvergleichlich fundenharme Unaussprechlich lieben, Sat's nicht alles mohl= felig macht. D wie ftromt bie gemacht? Ift auch etwas bin-freudenquelle Mitten in ber terblieben, Das er nicht fur wuste belle! Schopft benn ihr und vollbracht? Rein, baß auch eures theils Baffer aus unfre freud vollfommen, Sat rem born bes beils.

gels munte In gebenebeiter Bis zum bittern freuzestob. nacht Euch vergeblich frobe 6. Ift er siegreich nicht er-

Dieser funft. Aus ber fulle sei= tommt, Und ihr wollt die freuner freuden Solt euch troft in de scheuen, Die ihn ehrt, und allen leiten. Freute, so wie er die euch frommt? Wollt ihr fie beut, Das ist mabre ber= muthlos ftehn und klagen, Wo ibr palmen folltet tragen Und 2. In die welt, die freu- in seines volkes reihn Fröhlich

er alles übernommen, Gunde, 3. Soll benn aus bes en- schuld und straf und noth,

funte Bon tem Beiland feyn standen Aus tes finstern gra-gebracht? Preisen nicht ter bes nacht? Sat er nicht von engel ichaaren Freude, Die euch todesbanden, Furcht und angft

leben zu erneuen, Lebt er, und ren zu ber ftadt, Belche Gott uns zu erfreuen, Spricht er bereitet bat!

schütten, Er tes Baters thron Reines montes licht und bestieg, Und in der gerechten schein. Da, vor seinem angehütten Singt mit freuden man fichte, Wandeln fie in feinem vom fieg. Wie er fiegte, wird lichte, Schauen seine herrlich= er fiegen, Bis zu seinen fußen feit, Theilen fie in ewigfeit. liegen Alle feinde, und Die 10. Christen, freut euch al-welt Sich vor ihm, dem rich- lewege, Freuet euch in eurem ter, stellt.

seinen schonen, Ja aus ana= Die freud in ewigkeit!

und frei gemacht? Und zum ben fie belohnen, Und fie fub-

rem betrübten zu: "D wen 9. Da wird emge freud und suchst, was weinest du?" wonnelleber ihrem haupte seyn; 7. Uns mit beil zu über= Da bedarf man keiner sonne,

Berrn! Geid zu folder funft 8. Welche freude ist bem nicht trage, lebt fie täglich, volfe, Dasibn kennt und liebt, übt fie gern. Lernet täglich bereit, Wenn er in bes bim- ibm lobsingen, Dank= und mels wolfe Rommt in seiner freudenopfer bringen; Uebt herrlichkeit! Wie wird er die euch recht in Dieser zeit Auf

R. J. Spitta, g. 1801.

## XI. Pfingften.

Gigene Mel. (30h: 14, 26. 1 Cor: 12, 3.)

214. Run bitten wir 3. Du fuße lieb, schenk und ten heiligen teine gunft, Lag und empfin-Beift Um ten rechten glau= ten ter liebe brunft, Dag wir ben allermeift, Daß er und be- und von bergen Einander liebute Un unserm ente, Wenn ben Und im frieden auf einem wir beimfabr'n aus Diesem finn bleiben. Berr, erbarm bich elende. Berr erbarm bich unfer! unfer!

uns beinen ichein, Lebr uns aller noth, Silf, bag wir nicht Daß wir an ihm bleiben, Dem in und tie finnen Doch nicht treuen Beiland, Der uns verzagen, Wenn ter feind wird bracht hat zum rechten vater= bas leben verklagen. Berr, er= land. herr, erbarm bich unfer! barm bich unfer!

2. Du werthes licht, gieb 4. Du bochster Tröster in Besum Christ fennen allein, fürchten schand noch tod, Daß

Butber. Bers 1 icon um 1250 befannt.

Gigene Mel. (3oh: 16, 13. 14.)

Gott! Erfüll mit teiner gna= Jefum mit rechtem glauben ben aut Deiner gläubigen berg, Und ihm aus gangermacht ver= muth und finn, Dein' brun- trauen. Sallelujah, Salleluitia' lieb entzund in ibn'n. D jab! Berr! burch beines lichtes glaft Zum glauben bu verfam= troft! Run bilf uns, froblich melt haft Das volk aus aller und getroft In bein'm bienit weltzungen; Dasfei bir, Berr, beständig bleiben, Die trubfal zu lob gesungen. Hallelujah, uns nicht abtreiben. D Berr! ballelujab!

bort! Lag und leuchten bes le= feit, Dag wir bie ritterlich rin= bens wort Und lehr und Gott gen, Durchtod und leben zu bir recht erkennen, Bon bergen Ba= bringen. Sallelujah, Sallelu= ter ibn nennen. D Berr, bebut jab!

comm, beiliger vor fremter lebr, Dag wir Beift, Berre nicht meifter juchen mehr, Denn

3. Du beilige brunft, füßer burch tein' fraft uns bereit 2. Du beilges licht, etler Und ftart bes fleisches blobig=

M. Luther, q. 1483 + 1546.

Mel. Wiefchon leucht't uns. (Nom: 8, 26. 1 Cor: 12, 13:) 216. D beil'ger Geist 3. Du quell! traus alle fehr bei uns weisheit fließt, Die sich in ein, Und lag und beine moh- fromme feelen gießt, Lag beinung fenn, D fomm, bu ber- nen troft uns horen; Dag wir gensjonne! Du himmelslicht, in glaubenseinigfeit Auch an= lag beinen schein Bei und und bre in ber driftenheit Dein in und fraftig fenn Bu fteter mabred zeugnig lehren. Bore, freut und wonne: Dag wir In Lebre Berg und finnen Bu ge= bir Recht zu leben Uns erge= winnen, Dich zu preisen, Guts ben, Und mit beten Dft bes = bem nachsten zu erweisen. balben vor dich treten.

beinem wort, Lag es wie feuer selbst ben rechten pfat, Weil immerfort In unsern bergen wir den weg nicht wiffen. Gieb brennen, Dag wir ten Bater und beständigkeit, bag wir und ten Cohn Und bich, ben Getreu birbleiben fur und fur, Beift, auf einem thron, Für Auch wenn wir leiten muffen. wahren Gott befennen. Bleibe, Edaue, Baue, Was gerriffen,

4. Steh uns ftets bei mit 2. Gieb fraft und nachdruck beinem rath, Und führ uns Treibe Und behüte Das gemü= Und gefliffen, Dir zu trauen, the, Daß wir gläuben, Und Und auf bich allein zu bauen.

im glauben frandhaft bleiben. 5. Stärf uns mit reiner

15 \*

ichwerden; Auf daß wir unter Wollst du geben, Canft= und reinem schutz Begegnen aller remuth auch rarneben. feinde trut, Go lang wir find 7. Silf, daß in wahrer bei= auf erden. Lag bich Reichlich ligfeit Wir führen unfre le= Auf uns nieder. Daß wir wie- benszeit: Gei unsers geistes ber Troft empfinden, Alles ftarte, Dag uns fortbin fei unglück überwinden.

fent dich In unfre bergen fraf= denwerte. Rubre, Kubre, Un= tialich, Und schenk uns beine fre sinnen Und beginnen Bon liebe: Dag unser finn verbun= ber erden. Bis wir bimmels= ben sei Dem nächsten stets mit erben werden.

liebestreu, Und sich barinnen

gottesfraft, Bu üben gute rit= lube. Rein neit, Rein ftreit, terfchaft, In brangfal und be= Dich betrübe; Reine liebe

wohl bewußt, Wie eitel ift des 6. Du füßer himmelsthau, fleisches luft, Und feine fun=

M. Schirmer, c. 1606 + 1673.

#### Mel. Gott des himmels und der erden.

(Ezech: 36, 26. 27. Rom: 8, 15 20.)

217. Romm, o fomm, finder find, Die auf ihn alleine bu Geift bes zielen, Wenn fich noth und lebens, Wahrer Gott von ewig= brangfal find't: Denn bes Ba= feit! Deine fraft sei nicht ver= ters liebe ruth Ift uns alle= gebens, Sie erfüll uns jeder= wege aut. zeit, Co wird geist und licht und fenn.

2. Gieb in unser berg und finnen Weisbeit, rath, verftand und zucht, Daß wir anders nichts beginnen, Denn was nur tein wille sucht; Dein erfennt= nik werde groß, Und mach uns

pom irrthum los.

3. Kühr uns "Gerr, die wohlfabrtoftege, Die bein wort uns fund getban; Räume ferner aus bem wege, Was im lauf uns bintern fann; Wirfe reu an funden ftatt, Wenn ber fuß gestrauchelt bat.

niß fühlen, Dag wir Gottes beißt. Schenf uns maffen in

5. Reizuns, raf wir zu ibm schein In bem bunkeln bergen treten Frei mit aller freudig= feit, Geufze in uns, wenn wir beten, Und vertritt uns alle= zeit; Go wird unfre bitt erbort Und die zuvernicht vermehrt.

- 6. Wird uns auch um troft oft bange, Ruft bas berg voll trauriafeit: "Ald mein Gott, mein Gott, wie lange?" D fo wende unfer leit, Sprich ber feele tröstlich zu, Und gieb muth, geduld und ruh.
- 7. Dou Beift ber fraft und ftarte, Du gewiffer neuer Geift, Fördre in uns beine werke, 4. Lag und stets bein zeug= Leit' und, wie bein wort ver=

bem frieg, Durch bich werte 9. Wenn wir entlich follen

uns ber fieg.

glauben, Daß fein teufel, tod erben. Jener berrlichfeit und noch spott Und renselben moge ebr, Die und unser Gott erfieft rauben: Du bist unser schut Und die unaussprechlich ist. unt Gott; Cagt bas fleisch gleich immer nein, Lag rein wort gewiffer fenn.

fterben, Go verfichre und je 8. Berr, bemahr auch unsern mehr, Als tes bimmelreiches

3. Reanber, g. 1640 + 1688.

### Gigene Mel. (Bei: 44, 3. Apoft: 2.)

218. Derrlichkeit, ten, flebn, Ja, tes bergens Beift ber fraft und liebe! benten, Lag in beiner fraft ge= Gonn' und jest und allezeit ichehn, Und nach reinem lenfen. Deine sel'gen triebe!

nicht werth, Dag sie rich er= langen! Doch wer bein im ichafft, Macht uns nur be-ernit begebrt, Soll bein licht ichwerten.

empfangen.

3. Denn tes beilgen Mitt= lers blut 3ft für uns geflof= fen; Darum wirft bu, bodiftes gut, Reichlich ausgegoffen.

4. Da tein volf versammelt war, Mit gebet und fleben, Sat man an ter gangen ichaar

Deine fraft geseben.

5. Gläubig, fröhlich und entbrannt, Und im geift verbunden, Machten fie der welt befannt, Was ibr berg em= pfunten.

Ward burch fie besungen.

Du, Berr, feist zugegen. | wir ewig leben.

o tu Geift ter 8. Reten, ichmeigen, bit=

9. Lag tes eignen geiftes 2. Gunter fint es zwar fraft Gang zu schanten wer= cht werth, Dag fie rich er= ten, Denn mas tiefe in uns

> 10. Stiller Geift, bu fanf= ter wind! Deiner barrt ber glaube, Zuversichtlich, wie ein find, Niedrig, als im staube.

> 11. Mach' uns beines beils gewiß, Wie bein volt begeb= ret: Frei von aller finfterniß, In Dein bild verfläret!

> 12. Beten wir, so rufe bu Unsers Vaters namen. Eprich tem bergen göttlich zu; Sprich in uns tas Umen.

13. Brunft tes himmels, 6. Was ter Bater uns ge= gund' uns an, Dag tie liebe than, Was ter Sohn errun- brenne, Dag tein volt für ei= gen, Und bie fel'ge lebensbahn nen mann Muthig ftreiten fonne!

7. Flamm uns auch fo brun= 14. Go wird unfer ber; und ftig an! Fulle uns mit fegen, finn Dir bie ehre geben; Co Dağ ein jeder fühlen fann, bringst bu und alle bin, Wo

15. Sallelujab, preis fei Und ten Beiland wollen wir bir! Preis bem Bater broben! Dbn' aufboren loben.

E. B. Boltereborf, a. 1725 + 1761.

Mel. Freu dich fehr. (Eph:1.17-19. Pf: 143,10.)

allerschönstes licht! Der bu lich ift; Fleuchst bingegen uns in lieb und leite Unbesu- Schand und fünten. Saffest det läffest nicht, Geift bes trug und argelist; Machemich, Bochsten, bochfter Kurft, Der pu baltit und balten wirft Dbn' aufbören alle binge, Sore, bore, was ich finge!

2. Du bist ja die beste aabe, Die ein menich nur nennen fann, Wenn ich vich erwünsch und babe. Geb ich alles wün= ichen tran. Ald ergieb bich. fomm zu mir In mein berge, tas tu tir, Da ich in tie welt geboren, Gelbst zum tempel

außerforen.

3. Du wirst als ein milter regen Ausgegoffen von tem thron, Bringft uns nichts ale lauter fegen Bon tem Bater und bem Cobn. Lag roch, p bu werther gaft, Gottes fegen, ben bu baft Und vertbeilft nach beinem willen, Dich an leib binwiederum, Sier und bort

und feel erfüllen. 4. Du bist weise, voll ver= ren anzulegen. standes, Was geheim ist, ist bir fund, Bablit ren ftaub bes stärfest Und mir treulich ftes fleinsten sandes, Grundestauch best bei! Bilf, mein Belfer, bes meeres grund. Run bu wo bu merteft, Dag mir bulfe weißt auch zweifelsfrei, Wie nothig fei; Brich bes bofen verderbt und blind ich sei; fleisches sinn, Rimm ben alten Drum gieb weisbeit und vor willen bin, Dag er fich in bir allen, Wie ich moge Gott ge= erneue, Und mein Gott fich fallen.

219. D tu allerfüß'fte 5. Du bift heilig, läßft bich freude! D tu finden, Wo man rein und redv gnadenquell, Rein und guch= tia, feusch und bell; Lag mich flieben, mas du fliebest, Gieb mir, was du gerne fiebeft.

> 6. Du bist, wie ein lamm es pfleget, Frommen bergens, fanften muthe, Bleibst im lie= ben unbeweget, Thust uns bo= fen alles auts; Uch verleih und aich mir auch Diesen edlen finn und brauch, Daß ich freund' und feinde liebe, Rei= nen, ben bu liebst, betrübe.

7. Mein bort, ich bin wobl gufrieden, Wenn bu mich nur nicht verstößst; Bleib ich von dir ungeschieden, Ei so bin ich a'nug getröst't! Lag mich seyn rein eigenthum! Ich versprech all mein vermogen Dir zu eb=

8. Nur allein, bag bu mich meiner freue.

9. Salt mich, wenn die kniee aufersteh, D so hilf mir, daß beben, Wenn ich sinke, sei mein ich geh Bin, wo du in ewgen stab; Wenn ich sterbe, sei mein freuden Wirft Die ausermabl= leben; Wenn ich liege, but ten meiten! mein grab; Wenn ich wieder

D. Gerbarb, a. 1606 + 1676.

### Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

(Ezech: 36, 26. 27. Joel 3, 1.)

220. Beuch ein zu bei- Gin freund ber freundlichfeit, nen thoren, Billft nicht, bag und beirübe Zei meines herzens gaft, Der Zorn, zank, haß, neid und du, ta ich geboren, Mich neu streit; Der feindschaft bist du geboren hast: D hochgeliebter feind, Willst, taß durch lies Geist tes Baters und tes besflammen Sich wieder thu Sohnes, Mit beiben gleichen zusammen, Was unversöhn= thrones, Mit beiden gleich lich scheint. gevreist!

pfinten Und schmeden teine Kannst menschenberzen wen= fraft, Die fraft, bie und von ten, Wie bir es wohlgefällt; funden Gulf und errettung Go gieb boch teine gnad Bu ichafft. Entsundge meinen fried und liebesbanden, Ber= finn, Daß ich mit reinem geiste knupf in allen lanten, Was Dir ehr und tienste leiste, Die sich getrennet bat.

ich dir schuldig bin. lebret, Wie man recht beten Bring wieder und erneure Die foll; Dein beten wird erhöret, wohlfahrt Deiner beerd: Lak Dein fingen flinget wohl; Es blüben wie zuvor Die länter steiget himmelan, Sält an in so verheeret; Die kirchen, so Beiu namen Und bringt von zerftoret, Richt aus ber afch rem ein Umen, Der allen hel= empor. fen fann.

ten, Bom trauren weißt bu Gieb uns getroste zeiten, nicht, Erleuchtest uns im leis Schmuck als mit einer fron, ben Mit beines trostes licht. Die alten mit verstand, Mit Uch ja, wie manchesmal Sast frommigfeit die jugend, Mit bu mit sugen worten Mir auf= gottesfurcht und tugend Das gethan die pforten Zum gold volt im gangen land. nen freudensaal.

5. Du bist ein geift ber liebe, reiner glaubenszier, Die bau=

6. Du, Berr, baft felbit in 2. Zeuch ein, laß mich em= banden Die ganze weite welt,

7. Erhebe Dich und steure 3. Du bift ein geift, ter Dem bergleid auf ter ert,

8. Beschirm die obriafeiten, 4. Du bift ein geift der freu= Bei unsern burgern wohn;

9. Erfülle Die gemüther Mit

fer und die guter Mit segen ben Allzeit nach demem finn, für und für: Bertreib ten bo= Und sollen mir es geben Zu= sen geift, Der bir sich wider= lett dem tode bin, Wenn's mit fetet, Und, mas bein berg er- uns bier wird aus, Co bilf abbet. Aus unserm bergen uns froblich sterben Und nach reißt.

10. Richt unser ganges le= lebens baus.

bem tod ererben Des emgen

D. Gerbart a. 1606 + 1676.

Mel. Kommt her zu mir. (Apostelg: 2.)

221. S' faß ein from ger gluth, Tag wir bes bergens mes bauflein bloben muth Mit freier robe tort Und wollte nach des Ber= brechen. ren wort Einmütbig pfingsten 5. Die welt zwar treibt nur

gliedern malten!

bas baus Ein ftarfer wind, ber beiner lieb, Was noch in anaft mit gebraus Sich muntersam versunken. erhoben. D Gottesbauch, ach laffe tich Bei uns auch spüren zens baus Mit bellen ftrablen fraftiglich Und weh und an ganglich aus Die alten finfter= von oben!

gang, Bertheilter zungen feu- sonst verleiten fann, Auf ewig erglang Ließ fich auf jedem fpu= weichen muffe. ren. Ach nimm auch unfre fir= 7. Dein feuer tott in uni= uns rübren!

wohl, Wie er gab auszuspre- liebe. chen. Erfüll auch und mit beil=

balten. Ach laß auch jest im ihren svott. Und wer nicht driftenstand, Berr Jefu, tei= merkt bie fraft aus Gott, ner liebe band Bei frommen Spricht leiter: "fie find trun= fen." Den rechten freudenwein 2. Schnell fiel bernieder auf und gieb, Crauick, o Berr, in

6. Dein licht treib in bes ber= niffe, Dag blindbeit, irrthum, 3. Er füllete Die wohnung falscher wahn Und was und

chen ein, Laß feurig unfre rer bruft, Was fich noch regt lebrer fenn, Und beine fprach von fundenluft; Erwede reine triebe, Auf bag wir schmecken 4. Sie wurden all' bes Bei= mabre freud, Unftatt ber ichnostes voll Und fingen angu reben ben eitelfeit, In Jesu füßer

Schaffhaufer Gefangb. v. 1730.

Mel. Gott fei dank. (Befef: 36, 27. 1 Cor: 12, 11.) (6) eift vom Bassimmerbar, Go wie einft ber ter und vom jungerschaar.

John! Weihe bir mein berg 2. Beift ber mahrheit! leite jum thron; Schenfe bich mir mich; Gigne leitung taufchet fich. Da fie leicht bes wegs ver= 5. Weift ber liebe, fraft und beit mählt.

in mir Meinen glauben für mich! und für Der mich Christo ein=

treibt.

4. Weift ber antacht! ichente Durch ten frieden Gettes mich. mir Salbung, inbrunft, aluth von tir; Lagmein bitten innig, rein Und vor Gott erhörlich Lag mein berg fich beiner freun fenn.

fehlt Und ten ichein für mabr sucht! Wenn mich fleisch und welt versucht, D rann unter= 3 Geift bes lichtes! mebr' ftukemich, Dagich ringe; rette

6. Geist ber beiliauna: ver= verleibt Und burch liebe fruchte flar Jefum in mir mehr und mebr: Und erquide innerlich

> 7. Geift ber hoffnung! führe ru Mich tem himmelserbe ju; Und in boffnung selig seyn.

3. S. von Weffenberg, g. 1774

#### Mel. Werde munter, mein gemuthe. (3ch: 14, 16. 17. 15, 26.)

223. Geift vom Bater willen zu vollbringen, Muffe und vom Cob- mir burch tich gelingen. ne, Der tu unser trofter bift. 4. Stärke mich, wenn je Unt von unfere Gottes throne zur funte Dlein gemuth ver= Bulfreid auf uns idmade fuchet wird, Dag fie mich nicht fiebst! Stebe tu mir machtig überwinte; Sab' ich irgent bei, Daß ich Gott ergeben sei! mich verirrt: D so strafe selbst D so wird mein berg auf er= mein berg, Dag ich unter reu' ten Schon ein tempel Gottes und ichmerz Mich vor Gott merten.

2. Laß auf jedem meiner zur beff'rung neige. wege Deine weisbeit mit mir fenn; Wenn ich bange zweifel und beten, Wenn mir bulfe bege, Deine mahrheit mich er- nöthig ift, Bu bem gnatenfreu'n. Lenke fraftig meinen stubl zu treten. Gieb, baß ich finn Auf mein mahres wohl- auf Jesum Christ, Als auf fenn bin. Lebrst bu mich, was meinen Mittler schau', Und recht ift, wählen, Werd' ich auf ibn tie hoffnung bau', nie mein beil verfehlen.

Daß ich, über alles tren, Mei= zu empfangen. nen Gott und vater liebe; Daß 6. Stehe mir in allem leimir nichts fo wichtig fei, 21s ten Stets mit teinem trofts in feiner bult zu ftebn. Gei= bei; Daf ich auch alstann mi nen namen zu erhöhn, Geinen freuden Gottes führung folg

barüber beuge, Und mein berg

5. Reize mich, mit fleb'n Gnad' um anad', auf mein 3. Beilige tes bergens triebe, verlangen, Bon tem Bater

todesichmerz, Bis zum froben

fam fei. Gieb mir ein gelaß- überwinden, Deines troftes nes berg, Laß mich felbst im fraft empfinden.

3. Soffmann, a. 1658 + 1712.

Mel. Alle menschen muffen. (1 Cor: 12, 4. Gal: 5, 22.)

Du, ber seelen licht und troft, welt vermag, Wirkst bu mube= Erntejegen, aus bem grabe los und ftille, Geift bes heren, Unfere Beilands aufgesproßt, am gnabentag: Buge giebft Ilns gesandt vom himmels= bu, glauben, liebe, Sanft= throne, Bom erhöhten men= muth, bemuth, feusche triebe: ichensohne, Geift ber fraft und Ald wer antert, reinigt fich, berrlichfeit, Made bir mein Bleibt beim Seiland ohne Dich? berg bereit!

ren Als ein fturmwind aus den und rein, Beilger odem feines höhn, Liegest bich in munder= mundes, Zeuch in unfre herzen baren Teuerzungen herrlich ein! Leib und feele, haupt und sehn; Aber jeso wehst zu ftille, glieder Kehren aus tem tode Dhne zeichen, ohne hülle Auf wieder, Wo sich deine Gottes= der erte nah und fern, Als ein fraft Einen fit und tempel

obemaug bes herrn.

3. 3bn, ben armen Nagare= ner, Dergering auf erten ging, sten Und zum gnatenthrone Ihn, ten Mittler und Beriob = achn, Würde bald vom Lebens= ner, Der am freuz bie welt fürsten Dich, bu bochftes gut, umfing, Allen herzen zu ver= erflehn! Selig, wer von bir ge-flären, Ihn, ben großen Gott leitet, Sich auf Chrifti tag be= derehren, Deffen berg von liebe reitet, Wer bich, mann sein flammt, Groß zu machen: ift stündlein schlägt, Unbetrübt Dein amt.

4. Ja du nimmstes von bem feinen, Wenn bu lebensworte fterne, Leuchten Chrifti jun= sprichst, Wenn bu bald burch gerschaar; D wer strebt aus flehn und weinen, Bald burch biefer ferne Nach bem großen pfalmen bergen brichft. Du bift jubeljahr? Lebr uns, Berr, ber seines wesens spiegel, Seiner welt entrinnen, Salt in Jesu werf' und worte siegel, Zeuge, berz und sinnen, Zeig uns hier baß er lebt und liebt, Zeuge, im glauben ihn, Stell uns daß er leben giebt.

224. Geift tes lebens, 5. Was fein menfch, fein beilge gabe, eigner wille, Reine fraft ber

6. Obu pfant tes neuen 2. Einst bist bu berabgefah= bundes, Beift des Baters, mild

schafft.

7. D wer innig wollte dur=

im bergen trägt!

8. Droben foll, wie Gottes bort zum schauen bin!

M. Anapp, g. 1798.

Mel Wie foll ich dich. (Matth: 3, 11. 306: 16, 7 20.)

Und febre bei und ein, Ber- Bu preisen und zu loben Das breite licht und flarbeit, Ber- evangelium. banne trug und ichein! Gieg' 5. Fern in ber beiben lante fennen fann!

Regent und zugesagt, Romm genommen, Für und verschlof-zu und, werther trofter, Und fen fenn?

driftenbeit!

je; Darum mußt bu uns ru= laffe ftebu. sten Mit waffen aus der boh'. 7. Du beilger Geift, bereite

offenes bekenntnig Bei allem beil ihr machen funt!

225. S fomm, du geift widerstreit; Trop aller feinde ter mahrbeit, toben, Trop allem heidenthum

aus dein heilig feuer, Rühr' Erschallt dein fraftig wort; herz und lippen an, Daß jeg- Sie werfen Satans bande licher getreuer Den herrn be= Und ihre göten fort. Bon al= len seiten fommen Gie in bas 2. Dou, ben unser größter reich berein. Ach, foll es uns

mach' und unverzagt! Gieb 6. D mahrlich, wir vertie= uns in tiefer ichlaffen Und nen Cold ftrenges ftrafgericht; glaubensarmen zeit Die icharf- Uns ift tas licht erichienen, geschliffnen waffen Der ersten Allein wir glauben nicht. Ud, laffet uns gebeugter Um Got= 3. Unglaub' und thorheit tes anade flehn, Dag er bei bruften Sich frecher jest als uns ten leuchter Des wortes

Du mußt und fraft verleiben, Gin pfingfifeft nah' und fern; Gebuld und glaubenstreu, Mit beiner fraft begleite Das Und mußt uns gang befreien zeugnig von tem Berrn! D, Bon aller menschenscheu. öffne bu bie bergen Der welt, 4. Es gilt ein frei geständ- und uns ten mund, Daß wir nif In tiefer unfrer zeit; Ein in freut' und schmerzen Dein

R. J. Spitta, g. 1801.

### Mel. Straf' mich nicht in beinem gorn. (3ob: 16, 13, 14.)

lein Muß ber firche leuchten, gern Dir zum opfer bringen! Conft wird falicher weisheit Wer find wir? Drum nur bir schein Uns wie mahrheit teuch= Bleibe fraft und ehre Reiner ten: Dann entzweit ftreit, Die auf beine lehren 3. hilf uns auch ver fchein Unser innres prüfen; schlen hären. ten: Dann entzweit Leerer gotteslehre.

226. Geift tes Herrn, tes Herrn, Nach ter wahrheit ringen, Allemenschen-meinung

3. Silf uns auch bei teinem 2. Lebr' und treu, bu Beift Ohne bich bringt niemand ein

In bes bergens tiefen. Plur, Die ibn unfern Cerrn und Chriff bier Schon aus tir Sind aufs Bor ber welt auch nennen. neu geboren. Deffnen aug' und ohren.

4. Was den frieden Gottes ibn vereinen. mehrt. Das mach' allen wich= tia: Was ben stolz des wissens nabrt, Gei uns flein und nich= tig. Eins ist noth! himmels= brod Lak uns niemals fehlen; Wohl dann unfern feelen!

5. Der bas baupt ber firche fteben. ift, Ihn bilf und bekennen. Und

Wahrund frei, Starf und treu, Müffen fich tie feinen MU' um

6. Ihn verflär' in beiner fraft Geiner boten lebre, Dag als Chrifti jungerschaft Gich fein volt bemähre. Diefer welt Bau gerfällt; Simmel felbit vergeben: Gottes wort bleibt

C. B. Garve, g. 1763 + 1841 ..

### Mel. Wie groß ift des Allmächt'gen. (Luc: 12, 49, 50. Apoft: 2, 3.)

227. S! tag tod bald schöpfter quell tes lebens, All= welt erfennte, Dag tu bist Ro- fern bergen auch! nia, Gott und Herr! Zwar brennt es schon in beller flam= trennt, zusammen, Und baue me Jest hier, jest bort, in oft beinen tempel aus; Lag leuch= und west: Dir, bem aus lieb' ten beine beil'aen flammen erwürgten lamme, Gin berr= Durch teines Baters ganges lich pfinast= und freudenfest.

melsfunten Co manches falte, torte berg, Und machen durft'= Dich jedem völkerstamme 2113 ge freudetrunfen, Und beilen Seiland, Friedefürst und Geld. fünd' und höllenschmerz; Ber= gebren ftolz und eigenliebe, Und auf erden, Gieg aus in stromen fondern ab, mas unrein ift, beinen Beift! Lag feiern beine Und mehren jener flamme trie- menschenbeerten Das pfingft=

ichaar, Und mach' in beinem Dann ftrablt tein rubm in iebem offenbar! Du uner feelen glab'n.

tein feuer mächtig ftarfer Gottesbauch! brennte, Du unaussprechlich Dein feuermeer strömt nicht liebenter! Und bald die ganze vergebens, - 21ch zund' in un=

4. Schmelz' alles, was fich baus. Beleb', erleucht', er= 2 Und noch entzünden bim= warm', entflamme Doch bald Die gange weite welt, Und zeig'

5. Bollende, Berr, bein werf be, In welcher bu verkläret bift. fest, bas bein wort verheißt! 3. Erwecke, läutre und ver= Dann tonen bir von millionen eine Des ganzen driftenvolkes Der liebe jubel-harmonic'n, gnatenscheine Dein beil noch allen zonen, Unt aller junger

Rad 3. 8. Bridert, g. 1729 + 1766.

# XII. Die Kirche des Herrn.

Mel. Wie groß ift. (Luc: 14, 23. Eph: 1, 22 2c. 4, 4-6.)

229 3 dlobedid! mein ift ber weinstod, sie bie reben, auge schauet, In ihm nur reifet ihre frucht; Wie du auf diesem erdenfreis Er ist ihr licht, ihr heil und Dir eine kirche haft erbauet leben Durch mahrheit, lieb Zu teines namens lob und und fromme zucht.
preis: Daß alle sich zusam=
men sinden In einem heiligen
verein, Bo sie, erlöst von ih=
ren sünden, Sich, Jesu, dei=
erglänzt dem pilgerlause; Ein

immer ift mein baus nicht und rub. voll!" Zwar viele find von 6. Co weih uns tenn zum

nun aufgeführt, In tem bein Berrn, Und tann auch alles preis tir wird gesungen, Das sammt als brüder In lieb ihm glaube, lieb und hoffnung folgen treu und gern. ziert; Wo alle unter Christo 7. Erhalt uns, Herr, im stehen, Als ihrem königlichen wahren glauben Noch ferner=

nes reiches freu'n. fels ist ihres friedens grund; 2. Du rufest auch noch heut= Ein Bater waltet über allen, jutage, Daß jedermann er- Und allen, Gott, bist Bater icheinen soll; Doch hört man du, Dir streben alle zu gefal-stets auch deine klage: "Noch len, Und du giebst ihnen heil

tir gelaten, Doch wenige nur neuen leben, Daß wir nur auserwählt; Sie wanteln auf teine wege gehn, Zuerst nach tes weltsinns pfaten. Und teinem reiche streben Und nies mancher, den du rufest, fehlt. dern lüsten widerstehn. Gieb, 3. Herr! unter völkern vies daß wir als getreue glieder ler zungen Haft du dein hauß Fest halten an dem haupt und

baupt, Auf ten sie alle freu- bin bis an bas ent. Lag nichts rig feben, Gie, teren berg an und beine schätze rauben, Dein Christum glaubt. beilig wort und saframent. 4. Richt eignem wert gilt Erfülle beiner driften bergen, ihr vertrauen, Es ruht auf dir D Gott, mit deinem gnaden= und beinem Sehn; Er ist der heil, Und gieb nach über-fels, auf den sie bauen; Er ist wundnen schmerzen Uns dro-der weg zu sieg und lohn; Er ben einst das begre theil!

Rad fr. R Siller, g. 1662 + 1726.

Mel. Erhalt und, Berr. (Buc: 24, 29.)

229 Mich bleib bei uns, ruh! Biel seften und viel Chrift, Weil es nun abent fommt berbei. worden ift, Dein göttlich wort, 6. Den stolzen geistern wehre

auslöschen nicht!

zeit Berleih uns, Berr, bestän= beine rechte lebr. digkeit, Daß wir bein wort und saframent Rein b'halten Jesu Chrift, Richt unser, son= bis an unser ent.

firch erhalt! Wir sind sicher, bich verlassen frei. ara, träg und falt; Gieb glud und beil zu beinem wort, Daß zens trut Und beiner firche es erschall an allem ort.

nem wort Und wehr des teu= nichts andres suchen mehr. fels trug und mord; Gieb bei= 9. Gieb, daß wir leben in ner firche gnad und huld, Fried, bem wort Und darauf fahren einigfeit, muth und geduld.

übel zu, Auf vieser erd ift keine beinen freudensaal.

Berr Jeju ichwärmerei Auf einen baufen

das belle licht, Lak ja bei uns doch, Die fich mit macht erhe= ben boch Und bringen stets 2. In Diefer letten, bofen mas neues ber, Bu falfchen

7. Die fach und ehr, Berr bern bein ja ift; Darum fo 3. herr Jesu, bilf, bein' steh du benen bei, Die sich auf

8. Dein wort ift unsers ber= wahrer schut; Dabei erhalt 4. Erhalt uns nur bei bei= uns, lieber Berr, Daß wir

ferner fort Bon binnen aus 5. Ach Gott, es geht gar bem sammerthal Bu bir in

2. Gelneder, g. 1552 + 1592.

Mel. Dir dir, Jehovah. (Matth: 9, 37 38. Luc: 12, 49.) 230. Wach auf, tu ichehn! D herr ber ernte, fiche geift ber er bu barein: Die ernt' ift groß, ften zeugen, Der mächter, Die der fnechte gabl ift flein! die gange welt burchtringt beiner finder berg und finn be-Und aller völker schaaren zu wegt, Dich berginbrunftig bardir brinat!

entbrennte! D möcht' es roch schehn!" in alle lante gebn, Auf tag 4. Berr! gieb bein wort mit bald alle welt erkennte, Was großen schaaren, Die in ber

auf Zions mauer stehn, Die 3. Dein Cohn bat ja mit tag und nächte nimmer fcwei- flaren worten Une biefe biti' gen, Die unverzagt bem feint in unsern mund gelegt. D entgegengebn, Ja beren ichall fiebe, wie an allen orten Gich um anguflebn; Drum ber, o 2. D bag bein feuer bald Berr, und fprich: "es full ge-

zur erlösung ihr von bir ge= fraft evangelisten fey'n. Laß

Und brich in Satans reich mit ten geiftes jenn! Ja fite bu macht hinein! D breite, Gerr, trin auf tem ftuble, Drud bu auf weitem erbenfreis Dein tein bilt tem geift ter jugend reich bald aus zu beines na ein, Daß treue lebrer wir und

mens preis!

5. Lag ichnell bein wort bie rig ter firche ftebn. welt turchlaufen, Es sei fein 8. Die lieb ist's, herr, bie ort ohn' teffen glanz und zu tir flebet, Sie, tie von teisschein; Uch führe balt taturch ner lieb ein fünklein ist, Bon mit haufen Der beiden füll' reinem orem angewehet, D ju allen thoren ein! Ja wede tu, ter tu tie liebe felber bift! roch auch Frael bald auf; Wenn wir in ichwacher liebe lauf.

Gottes fei.

7. Lag jede bobe, niedre R. S. v. Bogasty, g. 1690 + 1774.

eilend bulf' und witerfabren ichule Die werfstatt beines qu: beter febn, Die fraftig por ben

Und also seane beines wortes zu bir flebn, Was wird nicht von ter liebe quell geschebn!

6. Herr! begre teines Zions 9. Du wirft tein berrlich stege Und öffne brinnen bei= werk vollenden, Der bu ber nem wort die bahn; Was bin= welten beil und richter bift; bert, raume aus bem wege, Du wirft ter menschheit jam= Bertilge bu ben falfchen glau- mer wenden, Go buntel jest benswahn. Bon miethlingen bein weg, o Seilger, ift. Drum mach beine firche frei, Daß hört ber glaub' nie auf zu bir firch' und schul' ein garten zu flehn; Du thuft boch über bitten und verftebn!

Gigene Mel. (Luc: 9, 62. Dffenb: 2, 10. 1 3oh: 4, 1 2c.

281. Fort! Wantle, bulte ftill! volktes Berrn, im licht; Mache 3. Folge nicht, folge nicht! beinen leuchter helle! Laß tie Folge nicht ber eitlen welt,

Gottes volt, buld ohne ichen Folge nicht, folge nicht! Trübsal, angst mit spott und 4. Prüfe recht, prüfe recht! hohne; Gei bis in ben tod ge- Prüfe weislich jeden geist, Der treu, Siehe auf Die lebens- Dir ruft nach beiten feiten; frone! Dulve, wenn der feind Thue nicht, wos er bich beift:

Mahre fort, fabre bid brangen will; Dulde ftill,

erste liebe nicht, Suche stets Wenn sie bich sucht groß zu die lebensquelle, Bolt bes machen; Achte nicht ihr gut Herrn, bring burch bie enge und gelo! Ernst im beten, pfort; Fabre fort, fabre fort! ernft im machen Gieb vich fur, 2. Dulte ftill bulte ftill! wenn fie viel luft verspricht;

ten! Beite, bas, was gut brennen; Zeige, mas ber in scheint und mas schlecht, Prufe vir schafft, Der bich als sein

recht, prufe recht!

5. Dringe ein, bringe ein! bat aufgetban bie thur: Brich Bion, bringe ein in Gott! berfur, brich berfur! Stärfe bich mit geift und les 7. Halte aus, balte aus! ben, Sei nicht wie Die andern Gottes volf, balt Deine treu, wot, Gei du gleich ben gru- Lag nicht lau und trag Dich nen reben! In Die Gottes= finten! Auf, bas fleinod rudt fraft, statt beuchelschein, Drin= berbei! Auf, verlaffe, was ba= ge ein, dringe ein!

für, Gottes volt, berfür in aus, balte aus!

Lag nur beinen ftern bich lei=|fraft! Lag bie bruderliebe polt will fennen! Huf, er feibit

binten; Gottes volt, im let= 6. Brich berfür, brich ber= ten fampf und ftrauß Salte

3ob. Guf. Schmibt, q. 1670 + 1745.

Mel. Gott fei dank in aller welt 2c. (Pf: 2. Luc: 12,32.)

fein Cobn erbauet bat! Rirche renn fie follen bein, Alle follen Jesu, freue bich! Der im bim= Christi fen! mel schütet bich.

zwar: Bittre nicht, bu fleine ichmabt, ber wird, Angftvoll ichaar! Denn ter Berr ter im gerichte fteb'n, Richt tas berrlichkeit Machet beine gren- antlit Gottes feb'n.

gen weit.

gu: Laß fie toben; leite du, erhebt; Der, wie febr die boll' Leive mit gebuld und muth! auch tobt, Mich beidutt, fei Blute! fruchtbar ift rein blut. bochgelobt!"

nach, Siegt und rachet beine fer Konig, ber umber Rube ichmad; Und allmächtig beugt schafft, und, wenn es fturmt, ber belo In fein fanftes joch Mächtig feine firche fcbirmt. bie welt.

232. Triumphire, Got 5. Bluh', o firche, lehrerin! 3ich in neuewelten hin! Lehre!

6. Wer nicht glaubt, mer 2. Deine feinte wüthen boshaftirrt, Dich verwirft und

n weit. 7. Rühm'ed! finge: "Jefus 3. Nimmt ber völker toben lebt! Jefus, ber mein haupt

4. Deinen feinden eilt er 8. Er fei angebetet! er, Iln=

3. A. Cramer, a. 1723 + 1788.

Gigene Mel. (Matth: 28, 20. Pf: 119, 43.)

288. Crhalt uns, herr, Sohn, Bollen fturgen von feinem wort feinem thron.

Und fteure aller feinte mort, 2. Beweistein' macht, Berr Die Besum Chriftum, teinen Beju Chrift, Der bu Berr aller berren bist! Beschirm tein ar= erhalt Und rett' uns von ber medristenheit, Daffie bich lob feinte a'walt.

5. Laß alle welt erkennen

in emiafeit. 3. Gott, beilaer Beift, bu boch, Dag bu, unfer Gott, Tröfter werth, Gieb Dein'm lebest noch Und bilfit gewaltig volf einen finn auf erd. Steh Deiner Schaar, Die fich auf Dich bei und in ber letten noth, verläffet gar.

Leit und ind leben aus tem 6. Go werden wir, bie fin : tor.

ber bein, Bei uns felbit und 4. D Gott, lag bir befohlen auch in ter a'mein Dich, beilige fenn Unfre firche, Die finter Dreieinigfeit, Loben barum in bein; Im mabren glauben und emigfeit. B. 1-3 von Luther, 5 von Juftus Jonas, 4 unb 6 fpaterer Bufas.

Mel. Zion flagt mit angst. (Pf: 74, 22. Pf: 110.)

ner glieder ftarter fdut, Gieb Bort; Du bift's auch, Der fie roch, wie die aid und erde, beichirmet Seute noch und im= Großer Gott, mit grimm und merfort. Die verfolgung bat trup Tobt und wüthet wider ihr ziel, Du verhängst ihr nicht bich Und vermißt sich frevent= zu viel, Du zerstreust der frevlich, Deine firche zu zerftoren, ler rotten, Die es magen bein Und tein erbtheil zu verheeren. zu spotten.

Rönig, Wir find bein mit leib glauben, Den bei fo betrübter und seel; Menschenhülf'isthier zeit, Fleisch und satan uns zu zu wenig Dhne bich, Imma rauben, Und mit furcht und nuel! Du bift's, ber fein volf blodigkeit Uns zu schrecken find bewacht, Und Die geifter fraftig bemubt: Deine weisheit fennt macht, Für bein mabres wort und fieht Deinerkinder schwach zu fampfen, Und ber feinde vermögen, Und wird nicht gu

rath zu dämpfen.

3. Es gilt teines namens 6. Hilf ten teinen und besehre, Deiner mahrheit heiligs fehre Deiner feinde blindes thum, Jesu, deines glaubens heer; Derverfolgung steu'r und lebre, Deines leitens fraft und webre, Das fie uns nicht werd ruhm, Und ben bienft, ben bir zu schwer. Nimm bich ber beallein Wir zu leiften fculbig brangten an; Leit' auch bie fenn: Darzu fannft Du ja nicht auf rechter bahn, Die noch jest ichweigen, Deine machthand burch fatans lugen Sich felbft mirft bu zeigen.

284. Treuer Sirte bei= 4. Wo bie firche mard be= 284. Tnerheerbe, Dei= fturmet, Warst bu allezeit ihr

2. Du, herr, bift ja unfer 5. Stärfenur ben ichwachen

viel auflegen.

um ibr beil betrügen.

7. Lag und recht und red= | 8. Lag und beten, lag und lich bandeln, Und in tauben- wachen, Immer ftebn auf unf= einfalt bir Bang gelaffen beilig rer but, Und nur Dich, Berr! mantein, Auch babei uns flüg- laffen machen, Go wird alles 1.d. vier Schiden in die boje werden gut. Jefu, ftreite fur zeit Und vor falscher beilig= uns hier Und vertritt uns tort feit, Bor ber feinde lift und bei bir, Bis wir auf ber neuen wüthen Uns mit Deiner weis= erden Mit Dir triumphiren beit büten.

merten!

Freifrau von Gereborff, g. 1650 + 1726.

### Mel. Berrich habe mißgeh. (Vi: 8.)

235. Unser Herrscher, 4. Herr, mein ewig guter unser König, Berrscher! Ich will treulich lies Unser allerhöchstes gut! Herrschen bich; Denn ich weiß, tu lich ift bein großer name, Der treuer Bater, Daß bu berglich jo bobe wunder thut, Löblich liebest mich. Zieh' mich fraftig in ter nab' und ferne, Bon ter von ter erten. Daß mein berg erd' bis an bie sterne.

2. Wenig find zu tiefen zei- 5. Berr, tein nam' ift boch ten, Welche bich von berzens= gepriesen, Und in aller welt grund Lieben, suchen und be- bekannt; Wo die golonen son= gehren; Drum nimmst du ter nenstrablen Irgend fallen auf kinder mund, Dir ein lob drin ein land, Da ruft bimmel, zu bereiten, Deinen namen ba ruft erbe: Sochgelobt Je=

auszubreiten.

schläft ber funter! Doch es ma= beines reiches glieder Sich bir chen beine finder.

mög' bimmlisch werden!

boyah werde!

3. Wie vergißt ber große 6. Berr, mein Berrscher, o haufe Gegen dich die liebes= wie herrlich Ist bein name pflicht! Und wie siehet man meinem geift! Darum bitt' ich viel tausend Kallen bei bem vich von bergen, Dag bu stets hellen licht! Ad, wie ficher mir gnadig feift! Gieb, baß lgang ergeben wieder!

Mad 3. Meanber, a. 1640 + 1688.

Mel. Es ift das heil uns fommen ze. (Ebr: 1,8. Pf: 76,11.) 286. Die feinde beines wiber bich Die ganze holle freuzes brob'n, waffnen.

Dein reich, Berr, zu verwű= 2. Dein reich ift nicht von ewiglich : Bergeblich wird fich feinen fortgang bintern; Dit

ften; Du aber, Mittler, Got= vieferwelt' Reinwert von mentes Cobn, Beschützest beine Schenkindern, D'rum fonnt' driften. Dein thron bestebet auch feinemacht terwelt, Berr, önnen beine haffer nie Dein ruh' In beiner gnate finden. erbe rauben, felbft durch fie Mach' unfers glaubens uns

ichaft noch In teiner welt ver= wir leben. breiten. Und unter tein fo 6. Gin reines berg schaff in fanftes jod Die volter alle lei= uns, Berr, Ein berg nach bei= ten! Bom aufgang bis zum nem willen; Lebr' uns mit je= niedergang Bring' alle welt bem tage mehr Treu bein gebot bir preis und dank, Und glaub' erfüllen, Gehorfam beiner voran reinen namen!

4. Auch beine feinde, Die beiner anade freu'n; Gei un= vid fdmäh'n, Diefrevelno fich fer beil auf erden. emporen, Lag teiner gnate 7. Go wird tein volt bir Deine zufunft marten!

du Teft in der mabrheit grun= werden. ben, Daß wir für unfre feelen

Wirt es vergrößert werden. gewiß, Bor irrthum und vor 3. Weitwollstoudeineherr= finsterniß Bewahr' uns. weil

schrift senn, Und bann uns

wunder feb'n, Dag fie fid, noch unterthan, Und lernt Die funte bekehren! Lehr' fie mit uns gen meiten, Und du führst es auf bimmel schau'n, Und uner= ebner bahn Bu beines reiches schüttert im vertrau'n Auf freuden; Und berrlich wird in ine zukunft warten! vieser zeit, Noch herrlicher in 5. Uns driften aber wollest ewigkeit, Dein großer name

B. Münter, g. 1735 + 1795.

237. 23 enn Christus Gott, Gie mögen sich em= schütt, So mag tie bölle wu- 3. Der frevler mag bie then. Er, ber gur rechten Got= mabrheit ichmabn, Ilns fann tes fist, Sat macht, ibr ju ge= er fie nicht rauben. Der un= bieten. Er ift mit hulfe nab; chrift mag ihr widerstehn, Wir Wenn er gebeut, fteht's ba. halten fest am glauben. Geser schützet seinen ruhm, Und lobt sei Jesus Chrift! Wer halt tas driftenthum; Mag bier fein junger ift, Gein wort

bem thron Sich wider ibn em nicht rauben. poren, Denn den gesalbten, 4. Auf, driften, bie ihr ihm feinen Gobn, Den wollen fie vertraut, Lagt euch fein brobn nicht ehren. Gie schämen fich erschrecken! Der Gott, ter von Des worts, Des Beilands, un= bem bimmel schaut, Wird uns fers borts; Gein freug ift felbst gewiß bereden. Der Berr, ihr fpott, Doch ihrer lachet Gott Bebauth, Salt über fein

Mel. Gine feste burg 2c. (Pf: 2. Pf: 46, 5. 6. Off: 3, 11.)

boch die hölle wüthen. von bergen balt, Dem fann 2. Gott fieht Die fürsten auf Die gange welt Die seligkeit

gebot, Giebt uns geduld in tod; Was will uns bann ernoth, Und fraft und muth im schrecken?

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Gine feste burg 2c. (Matth: 16, 16. 18. Dff: 3, 10. 11.) 288, So lange Chri= 3. Mit reinem wort, mit fus, Chriftus reinem tlut, Das unauflös= ift, Wird feine firde bauern, lich bindet, Saft bu ibr baus, Micht menichenwis, noch macht trots furm und fluth, Aluf fel= une life Berftoren ibremauern. fengrunt gegruntet. Die firche Der ftarfe Gottessohn Soch mablteft bu Bum fige beiner auf tes Baters thron, Der rub: Du schmudtest fie mit bleibt ihr schutz und bort; Bor beil, Gabft ibr gum erb und

alle böllermächte.

baupt! Noch mabret teine unt bort Bur weltversuchungs: gnate. Ev lang' an tich tie stunte. Es schall in ihr tein firche glaubt, Berberbet fie freuzeswort Mit fraft aus al= fein schate. Dant bir, Berr ler munte. Erbalte bir gum Jefu Chrift! Dag ru noch rubm Huch unfer heiligthum! bei ihr bift, Dein licht und Gein leuchter mante nicht, recht ihr gönnst, Sie noch zu Rein brenne bir sein licht, Bis segnen brennft. Wohl und bes erd und himmel finken. segensfürsten!

feinem geift und wort Aliebn theil Die reichen bimmels= güter.

2. Preis tir, o Rirchenober= 4. D fei unt bleib ihr fchut

R. B. Garre, g. 1763 + 1841.

Mel. Aus tiefer noth (Nom: 2, 4-6. Luc: 19, 42. Sof: 14, 5.) 289. Serr! beine treue 3. Wir hoffen tennoch fest ift sogroß, Daß zu bir, Du werbest uns erbowir und muntern muffen. Wir ren; Wir fleben, e Gett, für liegen feufzent, arm und bloß und fur, Du wollest tech be-Um gnate tir zu fußen. Die fehren Die funtenvolle, blinte bosbeit währet immerfort, Und welt, Die fich für jo glüdselig by bleibst doch der treue bort balt, Da nie zur bölle eilet!

bant, Du siebest selbst bie Die welt, tie gang in funden fcmergen, Die munten fint tott, In irrthum bic betrübet! bir wohl befannt Der fehr ver- Gieb beinem werthen worte fehrten bergen; Die schulden fraft, Daß es in solchen bergen nehmen täglich zu; Es haben haft', Die hart find wie Die weder raft noch rub, Die bir felsen. ten rücken febren.

Und willst uns nicht verderben. 4. Erbarme bich, o treuer 2. Die funten nehmen über= Gott, Der tu tie welt geliebet,

5. Lag boch tie welt erfennen

noch Mit ihren blinten fin= meint Es treulich mit ten fei= bern, Wie sonft und angenehm nen; Du bift noch mehr ber rein jod Gei allen armen fun- funder freund, Du fannft's bern, Die fühlen ibre funden= nicht bofemeinen; Drum trau= ichuld Und wenden fich zu dei- en wir allein auf dich, Alch leite ner bult Unt reines Cobnes tu uns väterlich Rach reinem

wählt, Die fete bu jum fegen icon Und freun und auf bas Unt ichenke, mas ihr annoch leben, Da bu und willft tie fehlt, Bu gebn auf rechten me- gnatenfron 2118 teinen erben gen. Berr! lag tein auge, berg geben. Wir hoffen balt tein und band Den beinen bleiben angesicht Bu feben bort in je= mobl befannt, Die teiner gute nem licht, Da Chriftus uns trauen.

7. Gin vater und ein birte

rath und willen!

6. Die beerte, tie bu baft er= 8. Sier find wir beine finder

wird weiten.

3. Wertenbeim, um 1660.

Mel. Ach Gott vom himmel, fieh barein. (Vi: 12. 80, 15. 16. Matth: 7, 21.)

240. Silf, lieber Gott, man nicht vollfommen feyn, wie große noth Wir find gar ichwache men-Sat unfre geit betroffen! Db ichen." uns gleich nichts als unglud 4. Man tröftet fich: "Chrift brobt, Will man toch's beste ift für mich, Das glaub' ich ja aute driften!"

2. Die menge lebt in funten auch auf ihn getauft; Golli' fort, lind will sich nicht befeh- ich nicht selig werben?" ren; Man thut nicht nach bes 5. Ja, freilich, wenn bein

tann boch nicht, Wie Gottes festen bunt, Rach seinem wort wort will, leben; Es ift uns zu leben. wohl ein belles licht, Wir sollen 6. Folgt tiefes auf ten darnach streben; Es war' wohl glauben nicht, Daß man im gut und ftunde fein, Doch fann gangen leben Gich nach bes

boffen. Man sagt es allentbal- ja, gestorben, Sat mir burchs ben frei, Daß es so schlimm leiten milbiglich Die feligkeit mit uns nicht fei; "Wir fint erworben, Den bimmel burch fein blut erfauft. Go bin ich

Berren wort, Man läßt es nur glaub' ift recht, Go fannft beim hören; G'nug, daß man du dieß auch hoffen; Der macht zu der firche balt, Db auch in allein vor Gott gerecht, Und funte tiefer fall'; Das foll zeigt ten himmel offen; Doch Gott tienen beißen. bat ter glaub' tie ouß' jum 3. "Ei, benfet man, man grund, Er ftebt mit Gott im

ber glaub' nicht eben. Er ift ein schmalem wege ftebn, Daß fie traum und falscher mabn, Da zum leben fommen? gebt ber mensch auf breiter 10. Dochmancher will, nur bahn, Die zur verdammnis jett noch nicht, Bon mabrer führet.

blut Bum lofegeld gegeben, will mich noch befehren: Sest Doch fommt es benen nicht zu hab' ich dieß und bas zu thun, gut, Dienach bem fleischeleben. Bald aber bent ich auszuruhn, Wer hier ter fünde nicht ab= Und bann foll's noch aut ftirbt Durch Christi tod, ach werden." der verdirbt Und stirbt in sei-

nen fünden.

bas glaubst bu noch? Das soll ruft bir zu, Daß er sich bein man jett noch hören? Das erbarme. Wie oft ist schon durch war' fürwahrein ichweres joch; feine macht Dir bein gewiffen Nein, das sind finst're lehren. aufgewacht? Und du willst Denn, wenn dem wirklich also doch nicht boren? wär, Go wären viel verdammt 12. Omensch, o mensch! was

ren wort, Dag wenig auser= sches leben; Drum reiß' bas mäblet? Und beißts nicht von fundenband entzwei, Lag Jeber engen pfort: DaßChriftus fum Chrift bich machen frei

Berren willen richt't: Go ist bieselbe gehn Und treu auf

buße hören. Er schiebt es im=

7. Kur uns ist Christi reines mer auf und fpricht: "Ich

11. D lieber mensch, was benfest du? Des treuen Baters 8. "Alch,—heißt es,— und arme Sind ausgestreckt, er

bisher, Und wenig felig wor- faumest bu, Dem Gerrn bich ben." 9. Sagt aber nicht bes Ber- fonft keine ruh' In beines fleiwenig gablet, Die richtig burch Go follst bu ewig leben!

### Mel. Wie foll ich dich empfangen. (Luc: 21, 33. Matth: 28, 20.)

der letten zeit! Erhalt bein Dich noch nicht erkennet! Ent= reich, und mehre Stets beine bede boch ber welt, Der bu driftenbeit; Erbalte festen bein licht gegonnet, Was einglauben, Der hoffnung bellen zig bir gefällt! strabl; Laß uns bein wort 3. Erhalt, mas du gebauet nicht rauben In Diesem jam= Und burch bein blut erfauft; mertbal!

mehre Dem, ber bir wider- Go viele feinde fturmen Bu

241. Erhalt uns beine fpricht! Erleuchte und befehre lehre, Berr, zu Allwiffend ewges licht, Bas

2Bas du Dir selbst vertrauet,

2. Erhalt bein ehr, und Und was auf bich getauft.

beiner firche fall; Du aber zieren, Und treu fenn bis gum woll'it fie ichirmen Als bort too!

4. Erbalt und lag und bo wellen Der firche beilig schiff. ren Dein wort, bas felig Und lag es nicht gerschellen Un macht, Das zeugniß reiner fant und felfenriff; Dag wir chren, Das licht in finftrer nach teinen regeln Durchschifnacht! Lag bein gesetz uns fen biese zeit, Und einst mit führen, Gonn' uns bein bim- froben fegeln Gingiebn gur melsbrot; Lag beiligkeit uns ewigkeit.

und felsenwall. 5. Erbalt in fturm und

21. Grophius, g. 1616 + 1664.

Me I. Bergliebster Jesu. (Matth: 28, 20. Luc: 12, 32.)

Lag teinen banten, wie bu aus tem fampf bienieten Bum felbit verbeißen, Richte fie ent= emgen frieden. reißen.

verfündigt werden. Mach ibre lockent muffe bich einst loben, siege berrlicher auf erten. Gieb D du beschirmer teiner schwa= muth und weisheit tenen, tie den beerte! Simmel unt erte. sie lebren, Dein reich zu mehren.

242. Shupe tie tei- 3. Du haft noch niemals, per, tein wort gebrochen, bir sich nennen, Und tich, v Tübre tie teinen, wie du selbst Jesu, vor ber welt bekennen. versprochen; Führe sie endlich

4. Emig, o Beilant, fei 2. Lag beine mahrheit rein bein nam erhoben! Ewig froh=

# Die Gemeinschaft ber Beiligen.

Mel. Es ist gewißlich. (Eph: 4, 15 2c. Gal: 6, 2.)

Im geist gemeinschaft haben, ehrt und groß; Das will ein Weil sie in einer gnate stehn drift nicht antern. Und eines geistes gaben. So 3. Doch in ter neuen Rrea-viele Christus machet rein, tur Ist feiner flein noch grö-Die haben all sein gut gemein Ber; Wir haben einen Chri-

gliede; Es tauern noch in tie= nachtmahl unsers Berrn Ift fer welt Die außern unter- allen gleich geschenket.

243. 3 dy glaube, daß schiede: Dem einen fällt ein tie heiligen armes loos, Der andre ift ge-

Und alle himmelsschäße. stus nur, Den einigen Erlöser,

2. Zwar nicht tas gleiche Das licht, tas heil, ten mor-ichidfal fallt Hienieten jetem genstern; Wort, tauf und

freier mehr, Da sind sie alle geht berandernglieder schmerz, kinder; Der reichthum macht Das hat gewiß kein leben. hier keine ehr, Die armuth keis 9. So trägt ein glied bes nen fünder. Gott fieht nicht andern last Um feines Saup= Die personen an, Weil oft ein tes willen; Wer seiner bruter reicher arm fenn fann, Der lasten faßt, Lernt bas geset

feit Will allen gnate geben; gebot besteht In einem wort= Der Geift giebt allen allezeit, lein: liebe! Als Gottes odem, leben, Beil 10. Der liebe Chrifti füßer

Wir haben gleiche güter.

hoffen, Ein recht, ein vater= fein tod mein tod, Dein spott berg im leid, Gin fegen fteht fein fpott ift worden. uns offen. Uns führt ein weg 11. Wie ift ber beilige fo bem himmel zu, Wir hoffen groß, Der mir vorangegan= alle eine rub, Allein burch gen, Mit dem ich als ein freuzeinen glauben.

Um freuz, an der befümmer- jus Chrift, Der Cohn des 211= niß, Un spott und traurigfei= lerhöchsten.

leibe.

ben an Ein bergliches erbar- meinschaft an bem leid, Co men; Und wenn tas herz nicht laß mich an ter herrlichkeit weiter kann, So seufzt es für Auch einst gemeinschaft haben! Die armen. Denn solch ein ps. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

4. Da ift fein fnecht noch glied, bem burch fein berg nicht

arme reich an gnaden. erfüllen. Der Herr voran im 5. Die sonne der gerechtig= vorbild geht; Sein königlich

uns ber Bater alle liebt, Go reiz Dringt alle feine from= wie ber himmel uns umgiebt; men, Wie er aus liebe unfer freug Fur uns auf fich genom= 6. Ein himmel, eine fe- men, Dag meine armuth feine ligfeit, Ein vorbild und ein noth, Mein freuz fein freuz,

genoß Gemeinschaft soll er= 7. Wir haben alle überdieß langen! Bedent, o feele, wer Gemeinschaft an bem leiben, er ift! Er ift ber Beiland Je=

ten; Wir tragen, boch nicht 12. Ich will mich ber ge= ohne ruhm, Allzeit bas fterben meinschaft nicht Der beiligen Jesu um Un unfrem todes= entziehen; Wenn meine bruder noth ansicht, So will ich 8. Wir leiden mit, wir zie- fie nicht flieben. Sab ich ge-

Mel. O du liebe meiner liebe. (3oh: 17, 20-23.13, 34. 35.) fammen, Sucht in Gottes ber- feine glieder; Er bas licht unt sen rub: Laffet eure liebes= wir ber schein; Er ber meister

orz und herz flammen Lobern auf ben Bei-

wir bie bruter: Er ift unser, in seine liebe gieb: Und bag, wie du eins mit ihnen, Alfo wir find fein.

2. Kommt, ach, fommt, ihr fie auch eines fey'n, Gich in Gottesfinder, Und erneuert mabrer liebe bienen, Und ein= euern bund! Schwöret unferm ander gern erfreu'n.

Heberwinder Lieb und treu von 6. Friedefürst, laß beinen bergensgrund! Und wenn eurer frieden Stets in unfrer mitte liebestette Festigfeit und ftarte rubn! Liebe, lag und nie er= fehlt, D jo flehet um die wette, muten, Deinen fel'gen vienft

3. Tragt es unter euch, ihr laft auf erten Und tes glau= Much das leben laffen fann! beiner liebe fraft? Co hat uns der Berr geliebet, 7. Liebe, haft du es geboten, Co vergoß er bort fein blut. Daß man liebe üben foll: D Denft boch, wie es ihn betru- fo mache boch bie todten, Ral-

traa thut!

vereine Deine bir geweihte Die von einem stamme, Steben ichaar, Dag fie es fo berglich auch für einen mann! meine, Wie's bein letter wille 8. Lag und so vereinigt war! Ja, verbinde in ter werden, Wie du mit tem Ba= wahrheit, Die du felbst im we= ter bist, Bis schon hier auf flarheit In der that erleuch= glied mehr ist; Und allein von tet ift!

füllet, Dag ter Bater alle Die, welt erfennen, Dag wir beine

Deren bergen du gestillet, Auch junger sen'n.

Bis fie Jesus wieder ftablt! zu thun! Denn wie fann Die

glieder, Auffotreueslieben an, bens ritterschaft Beffer uns Daß ein jeder für die brüder verfüßet werden, Als durch

bet, Wenn ihr selbst euch ein= ten geister lebensvoll! Zunde an die liebesflamme, Dag ein 4. Ad, bu treufter freunt, jeter feben fann: Wir, als

sen bift, Alles, mas von beiner tiefer erben Rein getrenntes reinem brennen Nehme unser 5. So wird bein gebet er- licht ben schein; Also wird die

Graf v. Bingenborf, g. 1700 + 1760. B. 8 vielleicht v. R. Sartmann.

Mel. Wie fchon leucht't une ber morgenftern. (Joh: 15, 8-12.)

245. Serr Jesu Christe, find wir ja brüder! Silf uns, Gottes Cohn! Romm uns Run mit Segen Bon beines himmels bobem Gelbst entgegen; Deine ftarte thron Chau gnabig auf und Brauchen wir zu allem werte! nieder! Es ift ja beines Get= 2. Ift etwas gutes unter ftes fraft, Die lieb' und ein= uns, Ift's nicht bie frucht bes tracht in uns schafft; In bir eignen thuns, Du haft es uns

anate aonnft, Und unfer aller Deine mabrheit Uns gur flar= bergen kennst, Und was ein je= beit; Laß bich finden, Berr, in ber benfet. Prufe, Siehe, Wie unfere bergens grunden! wir's meinen, Im vereinen 5. Du Freund voll milte

freuzes wort Sei unsers bru= macht fo frob, so reich! D lag berfreises bort, Das eine ziel bein: "Friede sei mit euch!" ber seelen! Das meinen wir In unserm freis ertonen! Se= in unferm geift; D bag uns fu! Geug bu Starke triebe bavon nichts abreißt, Laß dei- Beil'ger liebe In uns alle, nen geist nicht fehlen! Weihe, Daß dir unfer bund gefalle! Segne, Mit gelingen Unfer 6. D Bater! zeuch uns fraf= fingen, Flehn und ftreben; Lag tiglich, Dag wir im Sohn er=

schwachheit noch, Uns brudt uns gieb, Der bu mit ewig bes fundentriebes joch, Dem treuer lieb' Aufsuchst verlorne fannft nur bu entreißen. Daß funder! Geift bes Berren, Dei= in gemeinschaft beine fraft ne weihe Uns erneue; Gottes Gewalt'ger fegnet , groß'res namen Werd in uns geheiliat! Schafft, Saft du ja selbst ver= Umen!

geschenket, Der du uns folche beißen. Darum Mach' nun

Beil'ger flammen! Schließ' und geduld, Rehr' bei uns ein uns all' in dich zusammen! mit teiner huld, Und stille 3. Du, herr, und beines unser sebnen! Dein nat form

es werden geist und leben! fennen bich, Und werden beine 4. Wir fühlen all' bie finder! D Jesu! beine gnad'

R. Stier, a. um 1800.

### Mel. Aus meines herzens. (Phil: 3, 13-16.)

246. Rommt, brüder, wendung richte Ein jeder sein gefichte Rur gen Jerusalem. ben, Der abend fommt heran; 3. Der ausgang, ter ge-Es ist gefährlich stehen Auf schehen, Ift uns fürmahr nicht biefer oven bahn; Rommt, leid; Es foll noch beffer geben ftarfet euren muth, Bur ewig= Bur stillen ewigfeit. Ihr lie= feit zu wandern, Bon einer ben, feit nicht bang, Berachtet fraft zur andern; Es ift bas taufent welten, 3hr locken ende gut!

2. Es foll uns nicht gereuen euren gang. Der schmale pilgerpfat, Wir 4. Gehts ter natur entgefennen ja ben treuen, Der uns gen, Go gehts, wie Gott es gerufen hat; Rommt, folgt will; Die fleisch und finne und trauet dem! Mit ganger pflegen, Die tommennicht zum

und ihr schelten Und geht nur

giel! Berlaßt die creatur Und 8. Kommt, laßt uns muns was euch fonft will binten, ter wandern, Wir gehen hand Ja laßt euch felbst babinten: in hand; Gins freuet sich am

beste, Weit mehr als leib und lich senn, Uns auf dem weg baus; Wir find hier fremte nicht streiten; Die engel selbst gafte Und ziehen bald hinaus. begleiten Als bruder unfre Das finderspiel am weg Lagt reih'n. uns nicht viel besehen, Durch 9. Und sollt ein schwacher fäumen und durch fteben Wird fallen, Go greif' ber ftarfre

Führt über steile hohn, Wo ruh. Rommt, fchließt euch fe= Disteln rings in menge Und ster an! Ein jeder sei ber scharfe bornen stehn: Es ist kleinste, Doch auch wohl gern doch nur ein weg! Last fenn, ber reinfte Auf unfrer pilger-wir geben weiter, Wir folgen bahn!

ben, Der Bater geht ja mit, währen, Go fommen wir nach Er felbst will bei uns stehen baus; Da wird man ewig Auf jedem sauren tritt; Er ruhn, Wann wir mit allen will und machen muth, Mit frommen Beim zu tem Bater füßen sonnenbliden Und loden tommen; Wie wohl, wie wohl und erquiden; Ach ja, wir wirds thun! baben's aut!

Es geht burche fterben nur. andern In biefem fremden 5. Schmudt euer herz aufe land. Kommt, lagt une find-

man verstrickt und träg. | zu, Man trag, man helfe al-6. Ift unser weg gleich enge, len, Man pflanze lieb und

unfrem leiter Und brechen 10. Es wird nicht lang mehr durchs gelieg. | währen, Harrt noch ein wenig 7. Ja, bruder, laßt uns ge= aus: Es wird nicht lang mehr

. Terfteegen, a. 1697 + 1769.

# Reformation.

Gigene Mel. (Pf: 46. Matth: 28, 20. Jerem: 15, 20.)

247. Cin' feste burg ift graufam ruftung ift; Auf erb unfer Gott, ift nicht fein's gleichen. Gin' gute wehr uud maffen; 2. Mit unfrer macht ift Er hilft und frei aus aller nichts gethan, Wir find gar noth, Die und jest hat be- balo verloren; Es ftreit't fur troffen. Der alt' boje feind uns ber rechte mann, Den Gott Mit ernft er's jest meint; bat felbst erforen. Fragst bu, Groß' macht und viel lift Sein wer ter ift? Er beißt Sejus 17 \*

Chrift, Der Berr Bebaoth, Gin wörtlein fann ihn fal-Und ift fein andrer Gott; Das len.

feld muß er behalten! 4. Das wort sie follen laf= 3. Und wenn die welt voll sen stahn Und fein'n dank bazu teufel war Und wollt uns gar baben! Er ift bei uns wohl verschlingen, Go fürchten wir auf bem plan Mit feinem geift uns nicht fo febr, Es foll uns und gaben. Rebm'n sie uns boch gelingen! Der fürst Die= Den leib, But, ehr, find und fer welt, Wie fau'r er fich weib, Lag fahren rabin; Gie stellt, Thut er und roch nichts; baben's fein'n gewinn! Das Das macht, er ist gericht't; reich muß uns toch bleiben!

245. Ich Gott, vom 4. Darum spricht Gott: "ich darein, Und lag dich deß er= verstöret; Ihr feufzen bringt barmen! Wie wenig find ter zu mir herein, 3ch hab ibr beilgen bein, Verlassen sind flag erböret: Mein beilfam wir armen: Dein wort man wort foll auf den plan, Ge= läßt nicht haben mabr, Der troft und frisch fie greifen an.

list, Was eigenwiß erfindet; ter funden, Un Gottes wort Ihr herz nicht eines sinnes ist man warten foll Desgleichen In Gottes wort gegründet; alle ftunden; Es will durchs Der mählet dieß, ber andre freuz bemähret senn, Da wird bas, Sie trennen uns obn' alle fein' fraft erfannt und ichein, maß Und gleißen schon von Und leucht't ftart in die lande.

außen.

gar, Die falschen schein uns verwirren, Und laß uns tir lehren, Darzu ihr' zung stolz befohlen seyn, Daß nichts uns offenbar Spricht: "trot! wer moge irren; Gar leicht ber boje wills uns wehren? Wir haben hauf fich findt, Wo tiefe lofen recht und macht allein, Und leute find In beinem volf er= was wir feten, gilt gemein: baben. Werift, ter ung foll meistern?"

Mel. Mus tiefer noth. (Vf: 12. Matth: 24, 12. 13.)

bimmel fieh muß auf fenn, Die armen find glaub ift auch verloschen gar Und seyn die fraft berarmen."

Bei allen menschenkindern. | 5. Das filber burche feu'r 2. Gie lehren eitel falsche fiebenmal Bewährt wird lau-

6. Das wollst du, Gott, be= 3. Gott woll ausrotten alle wahren rein Vor denen, Die's

M. Luther, g. 1483 + 1546.

Mel. Rommt ber zu mir.

(2 Chron: 20, 15. Luc: 12, 32. 18, 7. 8.) 249. Dergage nicht, o Dbichon bie feinde willens bauflein flein, fey'n, Dich ganglich zu verftis gang, Davor bir recht wird und fein wort, Dug teufel, angit und bang; Es wird nicht welt und bollenvfort Und mas

lange mähren.

fach Sit Gottes, tem befiehl Gott ift mit uns und wir mit bie rach, Lag ihn alleine mal= Gott, - Wir werden fieg er= ten. Er wird burch seinen Gi= langen! teon, Den er wohl fennt, bir helfen ichon, Dich und fein Guftar Aboliphe von Schweben Schlachtwort erhalten.

ren Und suchen beinen unter= 3. Go mahr Gott Gott ift tem thut anhangen, Endlich 2. Dich trofte nur, bag beine werden zu hohn und fpott.

geigng bei Lusen, 6. Mov. 1632.

#### Mel. Wie schon leucht't und ber morgenftern. (Röm: 13, 12. Ebr: 13, 8.)

250. Roull, toulin Singet, Bringet Morgenlie-Gottespracht, Den tag, ten ter Unferm huter! Er schläft uns ter Berr gemacht, Mit nimmer; Herrlich fam tes beinem glang zu weiben! Weck aufgangs ichimmer! auf, was schläft in dunkler 4. Bu Gottes belten trana haft! Bund' an ber rechten ber schein: "Steht auf! ihr andacht fraft, Uns beilgen follt mein ruftzeug fenn; Euch schmud zu leihen! Frube Biebe ruft tes reiches tonig!" Da Und nach oben, Den zu loben, schallt's: "Die wahrheit macht Der allmächtig Connen lenket, euch frei! Die nacht ist bin, groß und prächtia!

Biel fonige, propheten viel Gott, bein licht ift unverchem ziel, Und haben's nicht 5. Es stritt mit macht bie gesehen. Selig, Selig, Die ta finsterniß; Die erbe bebt', ter îtrable!

herrn altar, In menschentrug thron: Die firche fteht gebor= begraben mar Das wort aus gen. Jesus Chriftus, Gestern, Gottes munte. Wo bleibst beute, Und in weite Emigfeibu, licht vom anbeginn? Ach, ten! Gilt, fein lob beut' aus büter! ift die nacht bald bin? zubreiten!

comm, fomm, Ift nah bes aufgangs ftunde?

ter tag herbei!" Und jubel 2. D febt! in bellem glange hallt vieltonig. Berr, Berr! ftebt Die firche Christi boch er= Emger! Treu im balten, Und höht; Ihr hoffen ift geschehen. im malten lleberschwänglich!

sehen Auf ten höhen Und im vorhang riß, Da siegt' tas thale Lebenslicht von Gottes licht vom morgen. Jahrhun= berte find hingeflohn, Manch 3. Verdunkelt stand bes reich geftürzt und mancher Scheinen läßt! Dich grußt, in Gin bort; Jauchat, verflärte! lieb und glauben fest, Die bei= Jauchz', o erbe, Geinem na= lige gemeine, Die fampfend men: Beilig, beilig, beilig! noch bienieden geht, Die trium: Umen! phirend droben ftebt: Es ist ja

6. Tag, den und Gott er- roch nur eine! Ein wort,

C. F. Gadfe, g. 1785.

Me 1. Run danket alle Gott. (Luc: 8,15. Phil: 1, 11.)

duan und erwiesen. Gei dafur Bu unserm mabren beil Und inniglich Gelobet und geprie= Dir zum wohlgefallen. Breit fen! D pflang bein wort in beine lehre aus, Schut beine ung, Daß es je mehr und mehr chriftenbeit, Und führ ung al= Recht reiche früchte bring Bu lesammt Bum licht ber ewig= beines namens ehr!

251. Sehr groß, herr, 2. Im glanze beines lichts uns hienieben wallen, feit. Dresbner Gefangb.

### Ausbreitung bes Evangeliums.

Mel. Simmel, erde. (Matth: 9, 37 1c. 24, 14.)

gewaltig wort bes Herrn, Wo bringen schafft! nur feiner allmacht ruf Men= 5. Wort bes lebens, ftark

armen hält, Und aus seinem wacht! schoos herab Seinen Sohn jum beil ihr gab;

buld, Der der erde schwere terzahl, Vielderarbeit überall.

252. Malte, walte nah himmel weist Und durch feine und fern, All | heilge fraft Wollen und voll=

schen für ben himmel schuf; und rein, Alle völfer barren 2. Wort vom Bater, ber bein; Walte fort, bis aus ber bie welt Schuf und in ben nacht Alle welt jum tag er-

6. Auf, zur ernt in alle welt! Weithin wogt bas weiße 3. Wort von des Erlösers feld; Rlein ift noch ber schnit=

schuld Durch bes heilgen todes 7. herr ber ernte, groß und that Ewig weggenommen hat; gut, Wirk zum werke luft und 4. Rräftig wort von Got- muth, Laf die völker allzumal tes Geift, Der ten weg zum Schauen teines lichtes itrabl!

Me 1. Jesus, meine zuversicht. (3oh: 10, 16. Luc: 21, 33.) 253. Gine heerde und wird bann bir feyn, o erde, cin hirt! Wie Benn fein tag erfcheinen wird?

fern? Edon ergrunt es auf verspricht.

3. Romm, o fomm, getreuer Beius balt, was er veripricht. birt, Daß bie nacht zum tage verspricht.

4. Gieh, tas beer ber nebel mas er verspricht.

Freue bich, bu fleine beerde; belle, Und ber fobn ber mufte Mach bich auf und werbelicht! fniet Durftend an ter lebens= Sefus balt, mas er verspricht, quelle; Ihn umleuchtet mor= 2. Guter, ift ber tag noch genlicht: Jesus halt, mas er

den weiten, Und tie herrlich- 5. Gräberstehen aufgethan; feit tes herrn Rabet tam= Raufcht, verdorrete gebeine! mernt fich ten beiten; Blinte Macht tem buntesengel babn, vilger flehn um licht: Jesus Großer tag tes Beren, erschei= balt, was er verspricht. ne! Jesus ruft: es werde licht!

6. D tes tags ter berrlich= merte! Uch, wie manches schäf= feit! Jesus Christus, bu tie lein irrt fern von bir und bei- fonne, Und auf erden weit und ner beerte! Rleine beerte, zage breit Licht und mabrheit, fried nicht: Jesus balt, was er und wonne! Mach bich auf, es werde licht! Jesus halt,

flieht Bor tes morgenrothes F. A. Rrummader, g. 1768 + 1845.

Mel. Befiehl du deine wege. 2c. (Luc: 14, 16. 17. 23.)

allerärmsten welt Und von ben und ehre bar. derubinen Zu fündern bich 4. Es fann nicht rube wer= gesellt; Den sie mit frechem ten, Bis teine liebe fiegt, Bis ftolze Berhöhnt für seine bult, riefer freis ter erden Bu bei= Als du am marterbolze Ber- nen fußen liegt; Bis du im

ben, Gingft du vom Bateraus, Bor's angeficht gestellt. Nahmst auf bich unfre burten 5. Und fiebe, taufend fürsten Und bauteft uns ein baus. Mit voltern obnelicht, Steb'n Bon westen und von suten, in ter nacht und burften Rach Bon morgen, ohne gabl Gind beinem angesicht: Huch fie baft gafte nun beschieden Bu beis bu gegraben In teinen pries nem abendmabl.

te, Bon allen fleden rein, quillt.

234. Der bu zum beil beil verbeißen war, Die brinerschienen Der gen nun entsundigt Dir preis

söhntest ihre schuld. neuen leben Die ausgesöhnte 2. Damit wir finter wur- welt, Dem, ter fie bir gegeben,

sterschild, Um brunnquell fie 3. Im schönen bochzeitflei= zu laben, Der bir vom bergen

Führst du zu beiner freude Die 6. Go sprich bein göttlich: völkerschaaren ein; Und wel- werde! Lag reinen orem weh'n. den nichts verfündigt, Rein Daß auf ber finftern erte Die totten aufersteb'n: Daß, wo fprichst: Dein wort muß fich man göten frohnet, Und vor bemahren, Womit bu feffeln ben teufeln fniet, Gin willig brichft. Wie viele find gerbrovolk, versöhnet, Bu beinem den! Wie viele find's noch tempel zieht.

7. Wir rufen, bu willst sprochen, Werd aller beiden boren, Wir fassen, was du licht!

nicht! D bu, ter's uns ver=

A. Anapp, g. 1798.

#### Mel. Bie schon leucht't. (Matth: 24, 14.)

Das ber; ? Was bebt tie blide icher ichimmer weicht Bor himmelwärts? Wem schallen beiner mabrheit sonne! Schon Die gefänge? Bu bir brangt blickt mit reuiger begier Ein fich aus fernem land, Berei- bauflein Jatobs, Berr, nach nigt durch tes glaubens bant, bir, Abnt ter vergebung won= Der völker frohe menge, Sei= ne. Ift die Fülle Aller beiden land, Retter! Deine mahrheit Ginft mit freuden Gingegan= Küllt mit flarheit Unfre erde, gen, Wird auch Jakob beil Daß ter fünter felig werte. lerlangen.

entflammt Durch bich, ber aus boten all, Lag ihres wortes bem himmel ftammt Und uns freudenschall Durch alle lanzum himmel leitet. Es glübt ber bringen. Mit fraft von gewaltig fort und fort, Wo oben angethan, Lag fie befam= fich bein seligmachend wort pfen sund und wahn Und beil Inlauterfeit verbreitet. Glau- ben volfern bringen. Dief nur be, Liebe Füllt die feelen, Die Wolle Ihre feele Und befehle bich mablen, Läutert, reinigt, Boll vertrauen Dir bas werk,

Bis in dir sich alles einigt.
3. Herr! du giebst sieg, dich 6. Bertilge alle eigensucht, preisen wir, Der kalte nordpol Gemächlichkeit und leitens glüht von dir, D licht, bas flucht Und heilge bir bie her-allen scheinet. Des negers zen. Berleih zu jedem opfer sclavenkette bricht, Der inseln muth; Fur bich zu wagen gut menge jauchzt bem licht, Das und blut, Bu bulten bohn und alle völfer einet. Falscher Got= schmerzen. Silf uns, Beiland, ter Tempelhallen Sind zerfal- Und vermehre Dir zur ehre len, Auf ben trummern Siehet Deine heerbe, Bis bein reich man bas freug nun schimmern. vollendet werde.

255. Was rührt so 4. Des blutgen halbmonts mächtig uns licht erbleicht, Des oftens fal-

2. Ein himmlisch feuer ift 5. Dein Geist erfüll die

3. Fr. Babumaier, g. 1774 + 1841.

Mel. Befiehl du deine wege zc. (Apoft: 16, 9. 10.)

256. Bon Grönlands 3. Und wir, mit licht im Chinas forallenstrand, Wo boh'n, Wir fonnten es ver-Dubirs quellen blinken, Fort- ichmerzen, Dag fie im finftern strömend golonen sand; Bon geh'n? Rein, nein! bas beil manchem alten ufer, Bonman- im Sohne Sei laut und froh dem valmenland Erschallt bas bezeugt, Bis fich vor Chrifti flebn ter rufer: Loj't unf'rer throne Der fernite volksstamm blindbeit band!

Schlecht find tiemenschen nur. pol zn pole giehn; Bis ber So reichlich ausgestreut; Die ter funter freund, Der bert blinden heiden haben Sich holz und hirt der heerde In herr-und stein geweiht. lichkeit erscheint.

beuat.

2. Gewürzte düfte weben 4. Ihr maffer sollt es tra= Sanft über Ceylons flur; gen, Ihr winte, führt es bin, Es glänzt natur und leben, Bis seine strablenwagen Bon Umsonst find Gottes gaben versöhnten erte Das lamm.

Nad R. Seber, g. 1783 + 1826.

Mel. Jefu, der du meine. (Jef: 21, 11. Pf: 2, 8. 67, 2 :c.) 257. Süter!ist banner ftreiter, Dem voran tein verschwunden? banner zieht. Wo wirs faum Süter! ist die nacht schier hin? gewagt zu hoffen, Stehn nun Ach, wir zählen alle stunden, weit die thuren offen, Muhsam Bis die morgenwolfen fliehn, folgt der schwache tritt Dei= Bis die finsterniß entweichet, nem raschen siegesschritt. Bis ber sterne schein erbleichet, 4. Langsam und turch Und ber sonne warmer strahl schwierigkeiten Waren wir

und ftarte, Sieh uns bier ver- band aus lichten höhn. Stauwuntert stehn Ueber reinem nent sehn wir tein beginnen, großen werte, Das vor unf= Reine geit ifts, lang gu finnen; rem blid geschehn! Manches Geh voran, wir folgen nach, thor haft du erschloffen, Man= Wo teinarm bie bahnen brach! chen lebensstrom ergossen Und 5. Doch wenn wir und sol-und oft vom heidenland Frohe ber suchen Und nicht beine botichaft zugesandt.

Leuchtet über berg und thal. gewohnt zu gehn; Plötlich 2. D bu Gott ber macht bricht in alle weiten Deine

ebr allein, Müßteft bu uns Immer tiefer immer nicht verfluchen? Könnte unfer weiter In tas feintliche ge= thun gereibn? Schenk uns bier Dringt bas bauflein tei= einen reinen eifer, Mach uns lauterer und reifer! Brid bes quellen fliegen, Grunet bald eignen geistes thun, Lag in bas durre land. Nationen aller

beinem finn und ruhn! orten Strömen her zu beinen 6. Welch ein fegen wird er- pforten, Fallen auf ihr angefprießen, Wenn wir gebn an ficht, Jubeln laut im ew'gen beiner band! Wenn uns beine licht.

C. G. Barth, g. 1799.

Mel. Jefus, meine zuversicht. (Gzech: 37, 1-9.)

ler burrer todtenbeine! Ach, felt; Sie und ba nur schwach fein sonnenstrahl erhellt Diese erhellt; Lichtesschimmer ein= nacht mit frohem scheine; Su= zeln funkelt; Millionen fint ter! ist die nacht bald bin ? noch fern Bon dem reiche mei= Wird bein morgen bald er= nes herrn! blühn?

Ist noch Alles fast erstorben! tertagen? Berr, du bist es, Uch, tein volf, Immanuel, ter ta fann Bu ten totten= Das bu bir mit blut erwor= beinen fagen: "Naufchet, regt ben, Sieh, wie blind, wie fern und füget euch, Seid ein leib von bir! Wie ein schlachtfeld für Gottes reich!"

lieat es bier!

beit, Die, Berr, beinen namen beine! Drem Gottes, webe träget, Ich, was feb ich weit fort, Daß sich alles neu ver= und breit? Taufend frafte eine! Mache alles wieder neu; wild beweget, Wenige, die für Alles alte geh vorbei! bich glühn, Und in beinem dienst sich mühn.

258. Sieh, ein weites 4. Und bie große heitenwelt bir betenfelo, Bol 3ft noch finfter und verdun-

5. D wann bricht ter früh= 2. Blid ich hin auf Ifrael, ling an Nach den langen win=

6. Berr, fo sprich bein les 3. Schau ich beine driften= benswort Ueber alle tobten=

C. S. Beller, a. 1779.

# Ordination und Einführung ber Prebiger.

Mel. Mundanfetalle. (Pf: 68, 12. 2 Cor: 5, 19. 20. Mal: 2, 7.)

259. Serr Jefu! ber rechten weg zu Gott Mit wort bu felbft Bon und werf gelehrt, Gei fur bein Gott als lehrer kommen, Und predigtamt Gelobt von beiner wie du's in tem schook Des beerd!

Paters haft vernommen, Den! 2. Du bist zwar in die bob

Rum Bater aufgefahren, Doch 5. Die bu burch beinen ruf giebst du noch der welt Dein Der kirche hast gegeben, Er-wort mit großen schaaren Und halt bei reiner lehr Und einem bauft burch biesen bienft Die beilgen leben; Leg beinen Weift firche, beinen leib, Daß er im ins berg, Dein wort in ihren glauben wachf' Und fest an's mund; Was jeder reden foll, ente bleib.

Das uns ben weg zu Gott Lag beiner beerd es nie Un Und die versöhnung lehret, auter weite fehlen; Such bas Durchsevangelium Gin häuf= verirrte felbst, Das wunde lein in ter welt Berufet, fam= binte zu, Das schlafente wed melt, ftarft, Lehrt, troftet und auf, Das mute bring gur rub.

erbält.

fie flug und treu, Daß felt glauben, Berr, an dich Bu-und baumann gut, Die ernte sammen felig wird! reichlich sei.

Das gieb du ibm gur ftund.

3. Sab dank für dieses amt, 6. Uch segne stets bein wort Durch welches man bich höret, Mit fraft an unsern seelen;

7. Bring, was noch brau= 4. Erhalt und biesen bienst fen ift, Bu beiner fleinen beer= Bis an bas end ber erben, be; Was brinnen ift, erhalt, Und weil bie ernte groß, Groß Dages geftarfet werbe; Durchs arbeit und beschwerden, Schick bring mit beinem wort, Bis selbst arbeiter aus Und mach einstens heerd und birt 3m

E. S. Fifder, a. 1695 + 1773.

### Mel. Wie fcon leucht't une ber morgenftern. (Eph: 4, 11-13. Chr: 13, 17. Jac: 1, 21.)

Du fonig beiner driftenheit, ben jeelen Niemals fehlen, Du hirte beiner heerde! Du Und die heerden Mit ten bir= fiebst auf die erlöste welt, Re= ten felig werden. gierst sie, wie es bir gefällt, 3. Wir nehmen hier von und tröften.

bens rechter bahn Nach beinem mache.

260. Seju, Berr ber vorbild gehn voran, Und beine

Soraft, bag fie selig werde, beiner hand Den lehrer, ben Bon dir Sind wir Auch er= bu uns gesandt; herr, segne wählet, Zugezählet Den er= sein Geschäfte! Die seelen, die lösten, Die Du fegnen willst fich ihm vertraun, Durch lehr' und leben zu erbaun, Gieb 2. D wohl bem volke, bas weisheit ihm und frafte. bu liebst, Und bem bu treue Machtig Steh ihm Stets gur birten giebst, Die es zum him= feite, Dag er ftreite, Bet' und mel führen! Die auf bes le= wache, Sich und andre felia

18

auf ibm rubn, Lebr ibn fein feine ibn verlieren! Bor bir. amt mit freuden thun, Nichts Richter, Lag ten lehrer Und sei, bas ihn betrübe! Gieb, Die borer Sauchzend steben, wenn er beine wahrheit lehrt, Und zu beiner freud eingehen. Uns stets ein berg, bas folg= 6. Sei uns gesegnet, fnecht sam bort, Ein berg voll treuer Des Berrn! Du fommst im liebe! Laffe Lehrer Und ge= namen unfers herrn, In Jefu meine Rur auf beine Leitung Chrifti namen. D reich' uns seben, Und ben weg zum bim- beine freundesband! Kubr' mel geben!

tag erscheint, Lag unsern leh= Segne, Bater, Diese stunde! rer, unfern freund Uns bir Lag tem bunde Treu und le= entgegen führen! Die seelen ben, Bis wir uns zu bir er=

find ihm zugezählt! D gieb, beben.

4. Berr! beinen Beift lag rag tort ihm feine fehlt! Lag

uns zum emgen vaterland! 5. Wann einst bein großer Gott mit bir! Umen! Umen!

3. D. C. Bidel, a. 1737 + 1809.

# Einsetzung bes Rirchenrathes.

Mcl. Nom himmel hoch. (Apost: 6, 3. 1 Tim: 3, 8-10, 5, 17.)

261. Serr Jesu, beiner liebessinn, Dhn ehrgeiz, neit, firche baupt jaenuk geminn

alaubt. Du bift ber grund, ben ferm theil, Bum amte fegen, Gott gelegt; Dein ift die fraft, glud und beil, Und wollen bie alles träat.

2. Geschehen ift bei uns bie ihr gutes beispiel fchaun. mabl: Nun gieb, Berr, baß fie 6. Bewahr uns, Berr, bein

gesegnet sei.

3. Lag fie in finn und man= und that einbelliafeit. tel rein, Im frieden mitarbei= 7. Die liebeseintracht ist so ter feyn, Im glauben lauter ichon; Wo beine driften in und gewiß, Und männlich fte- ihr ftebn, Das ift wie reiner hend vor den rig. \*

\* Grech: 22, 30.

4. Berleibe, bag ftete beine 8. Run, Beiland, bir fei

Bu bir feb auf, wer an bich 5. Go munichen wir an un= brüderlich vertraun, Und auf

bir gefall', Und steh bu unsern wort und gieb Zu allem guten brürern bei, Damit ihr bienst fraft und trieb, In bem be= fenntniß freudigkeit In rath

> saitenflang, Ein freudevoller lobaefana.

beerd' Mit aller treu geleitet preis und bank Für beine treue merd', Aus recht aufricht'aem lebenslana! Erhalte beinen

leuchter bier Bu teiner ebre fried und ruh, Den gliedern lieb und einigfeit, Und allen für und für.

9. Dein Zion, Herr, beseinst Die seligfeit!

iduge du; Gieb ber gemeintel

# Einweibung von Rirden, Editein= legung u. a.

Mel. Wie schon leucht't. (Pf: 84, 2. 306: 17, 17.)

An diesem beilgen orte. Wie tet werden. Gieß über uns lieblich ist bie stätte bier! Die und bieses haus Dich mit all-herzen wallen auf zu bir; Sier machtgen flammen aus, Mach ift des himmels pforte! Woh- himmlisch und auf erden, Leh-ne, Throne, Bier bei fundern, rer, Gorer, Kinder, vater! Als bei findern, Boller flar= Früher, fpater Gebts zum fter= beit; Beilge uns in teiner ben, Silf und Jesu reich er= mabrheit.

2. Cohn Gottes, herr ber 4. Dreieinger Gott! lob, berrlichkeit! Dieß gotteshaus bant und preis Gei bir rom ift bir geweiht, D lag birs finde bis zum greis Gur bieß wohlgefallen! Bier ichalle bein bein haus gejungen! Du hafts lebendig wort, Dein fegen geschenft und auferbaut, Dir walte fort und fort In Diesen ifts geheiligt und vertraut Mit friedenshallen. Einheit, Rein- berzen, handen, zungen. Uch beit Gieb den berzen; Angst bier, Sind wir Roch in butten; und schmerzen Tilg in gnaden Gerr! wir bitten: Stell uns Und nimm von und allen broben In ben tempel, bich zu Schaben.

262. Gett Bater! aller 3. D heilger Geift, bu wers thes licht! Went her bein gött= Gieb beinen vaternamen funt lich angesicht, Tag wir erleuch=

erben!

loben.

M. Anapp g. 1798.

# Mel. Allein Gott in der hoh'. (2 Chron: 6, 19—22. Eph: 2, 20.)

263. Dreiein'ger,heil's beinem throne geht Bon Dies Gott! Sieh von tes himmels 2. Wir weihen tieses got=

höhen Dein tantbar volt, teshaus, D Bochster! teinem Berr Zebaoth, Hier betend vor namen; Schmud' es mit beibir steben! Nimm an ben bank, nem fegen aus; Lag und und bor bas gebet, Das jest zu unsern saamen Dein zeugniß,

recht und beilig wort, Un die- abendmahl Sich unfre feelen fem bir geweihten ort, Bum laben: Gieb beinen leib, gieb

beil der scelen hören.

Jesus Chrift; Apostel und vergoffen. propheten Sind pfeiler, und 7. Sier fegnen wir ben ch= Die grundfest' ist 3br wort, stand ein, Und bitten für die worauf in nöthen, Wie weit franken; D lag bir woblacfal= der feinde wuth auch geht, Die lig fenn All unfer flehn und gottesstadt doch lustigsteht Mit banten! Erhore, wenn wir ic= ihrem Zionsbrunnen.

wir dir Hier in der taufe brin= bier anbefehlen. gen; Laß auch die reine lehre 8. Nun fegne huldreich tiebier In ihre bergen bringen, ses haus, Das wir nach bir, Und hilf fie in der rechten zucht Berr! nennen. Treib' feind= Buwahrerglaubens-fraft und schaft, stolz und gant binaus; frucht Alls himmelspflanzen Lehr' uns bich bier recht ken-

gichen.

und reu', Gebeugtem berg und zionsftill' Dich freudig ehren, fnicen, Go schenk', wenn wir loben. mit glaubenstreu' Bu Chrifti 9. & freuze flichen, Bergebung, lie- lichfeit Gei bir, o Berr!gefun= be, anad' und bult; Loid' aus der funden große schuld ren zeit Dieß werk durch bich Allbier mit Chrifti blute.

ber bar, Und ichent' uns teine nehmen fann, Bis ert und gaben, Wenn hier bei beinem himmel brechen.

luns bein blut, Go bu fur uns

3. Des glaubens grund ift und uns zu gut, Gegeben und

den stand, Kirch', schule, haus 4. Nimm an tie finter, tie und unser land Dir, Gott,

nen; Stör alles, was uns ftő= 5. Erscheinen wir mit leid ren will; Laß und in tieser

9. Lob, ehre, bank und berr= gen, Daß uns bei tiefer ichme= gelungen. Wieb baß, mas mir 6. D Seiland! ftell tid fel- jest fangen an, Richt eber ente

5. v. Affig, g. 1650 + 1694.

### Mel. Befiehl du deine wege.

(Ví: 118, 25. Ví: 127, 1. Ezech: 2, 20-22.)

264. Silf, Berr! lag muthbeseelet, Darf in ber all= Was hier begonnen ist; Dein 2. In teinem großen na= volk fann fröhlich fingen Weil men, Der alle firden trägt, bu ber edftein bift. Der gwei- Gei beut' ein glaubig, Umen"

fel mägt und gählet Gar äng - Auf Diesen ftein gelegt. Glud figlich bein thun; Der glaube, zu, glud zu, \* ihr bruter! Der

\* Ead: 4.7.

Berr wird belfen baun. Wie Derglaubefiehtes ichon: Dein follten benn Die glieder Dem beil wird bier verfundet, In's baus zieht fegen ein, Es wird, bauvte nicht vertraun?

3. Ja, König aller ehren, auf dich gegrundet, Gin frie-Berr Jefu, Gottes Cohn! Du benstempel fenn.

wirst bein reich bier mebren,

### Mel. O, daß ich taufend zungen. (Pf: 150.)

befingen, Bu troften fich im in bies lied mit ein, Gott und angstgefühl: Im geist sich bim= tem Lamme lob zu weih'n. melan zu schwingen, Ertonte Davids saitensviel. Zu Die= sem zwecke werd' auch beut Dieß orgelwerk dem herrn geweiht.

2. Das lob tes Höchsten zu besingen, Dring' jeder ton in unser obr, Und himmelan ben geift zu schwingen Ertone unf= rer stimme dor. Gingt berg und mund zum lob bes Berrn, Dann bört er unser loblied

gern.

3. In jenem böbern beilig= thume Erschallt durch alle bimmel weit, Bu Gottes und

265. Das lob bes bes Lammes ruhme, Das neue

- 4. So tone benn zu Gottes ebre Dien orgelwert, ibm fei's geweibt! Ihm schalle jeter unf= rer dore Sienieden, in der sterblichkeit. Bis wir vollen= bet vor ibm steb'n, Und ibn vollkommner tort erböh'n.
- 5. Ja, Herr, an beines thrones stufen, Wenn cheru= bim und feraphim Das beilig, beilig, beilig rufen, Dann wie= verhalle unfre stimm': Salle= luja! rem Gott ber macht, Gei lob und preis und dank ge= bracht.

### Mel. Bachet auf, ruft une die stimme. (Sieb 30, 23. Tit: 1, 2.)

Nimm unter flebenden gebeten 2. Lagt, o lagt's und ernft Run Diesen ersten tobten auf, bedenken: In furgem wird Daß von allem leid und jam= man hier versenken Auch un= mer Er ruh' in stiller grabes = fer sterbliches Gebein! Uch, tammer Nach hier vollbrach- des neuen firchhofs thore, Sie tem pilgerlauf! Der tod mar öffnen sich dem trauerchore, hier fein loos; Run öffnet ib= Und freunde tragen uns binren schoof 36m die erde. ein. Die stunde nabet balo,

266. Friedhof, ben wir fanft hinein In Gottes mil-ernft betreten, bem gnabenichein!

Romm, sterbgebein! Sint' Sie fommt für jung und alt

Emger Bater! Dann rufeft gen richter finden, Wann je bu Zur grabesruh; Dann ner große tag erscheint! D, führ uns auch dem himmel zu! Jefus, du allein Kannst unfre

im grabe Rach abgelegtem pil- Führ uns durch noth, Führ gerstabe, Ihr, Die ber tob einst uns burch tob Sinauf gum bier vereint! Möge jeter rub ewgen morgenroth! empfinden, Und einen anad'=

3. Schlummert alle fanft boffnung fenn! Sallelujah!

G. G. S. Sunbelfer.

### XIII. Das Wort Gottes.

Mel. Es ift das heil und. (Ebr: 1, 1. 2. Matth: 13, 3-23.) 267. Wir menschen gerechter Gott Und strafft geoGott! Was geiftlich ift, un- Deinem zeugniß fraft, Daß tüchtig. Dein wesen, wille deine lehre in uns haft', Und und gebot Ist viel zu boch und reichlich bei uns wohne. wichtig, Wir wissen's und ver= fteben's nicht, Wo uns bein aöttlich wort und licht Den weg zu bir nicht zeiget.

2. Drum find vor zeiten ausgesandt Propheten, beine fnedite, Daß durch sie würde wohl befannt Dein will' und beine rechte; Bum letsten ift dein lieber Sohn, D Bater! von tes himmels thron Gelbst fommen, und zu lebren.

3. Kür foldes beil fei, Berr, gepreist, Lag uns dabei ver= bleiben, Und gieb uns beinen auten Beift, Daß wir bem worte gläuben, Daffelb' an= nehmen jederzeit Mit fanft= muth, ehre, lieb und freud, Alls werden gleich Allhier dem gu= Gottes, nicht ber menschen.

der fpott Une nicht vom wort, und ftande, Biel frudte brin= abwente; Denn bu bift ein gen ingebult, Bewahren beine

- 5. Deffn' uns bie ohren und bas berg, Daß wir bas wort recht faffen, In lieb und leit, in freut und schmerz Es aus ter acht nicht laffen: Daß wir nicht borer nur allein Des wortes, sondern thäter fen'n, Frucht hundertfältig bringen.
- 6. Der sam' am wege wird fofort Bom teufel weggenom= men. Huf fels und steinen fann bas wort Die wurzel nicht befommen; Ilnd wenn es unter bornen fällt, Wird forg und wolluft Diefer welt Bald seine fraft ersticken.
- 7. Ach! hilf, Berr, bag wir ten lande, Und sey'n an guten 4. Silf, baf ber frevler fre= werfen reich In unserm amt

lebr und buld In feinen auten und rein, Silf, bag wir braus

bergen.

ben hier, Den weg ter funter ben und im tot Darauf be= meiten! Gieb, bag wir halten ftandig trauen. fest an tir In anfechtung und 10. Laß sich tein wort zu leiten; Rott aus tie tornen teiner ehr, D Gott, fehr weit allzumal, Silf uns Die welt- ausbreiten! Silf, Jeju, tag forg überall Und bose lufte uns teine lehr Erleuchten mög bampfen.

allmeg fenn Die leuchte unfern wirken fort und fort Geduld,

genießen Rraft, rath und troft 8. Lag uns, bieweil wir le- in aller noth, Dag wir im le=

und leiten! D beilger Geift, 9. Dein wort, o Herr, lag bein göttlich wort Lag in uns füßen; Erhalt es bei uns flar lieb, hoffnung, glauben.

3. Gefenius, a. 1601 + 1671.

### Mel. Jefu, meine freude. (Aroft: 10, 43. 2 Cor: 1, 20. Rom: 1, 16.)

Evangelium! Brunnquell em: flinget, Geist und berg burch= ger freuden! Troft in allen leis bringet, Was uns fagt ibr ben, Unfer bochfter ruhm! Got= mund. Borgeftellt Bird nun Sufe botschaft, uns zum schaft lebre, Daß nie fich beleben Bon Gott felbst gegeben! febre.

2. Was sein wohlgefallen Vor ter welt uns allen Keft bestimmet hat, Was ber opfer schatten Vorgebildet batten, Das vollführt sein rath. Daß fein eid Ihn nicht gereut, Rühmen wir: in Jesu namen Wird er ja und Umen.

3. Alles ist vollendet; Uns ift zugewendet Freie gnad und huld. Jefus ift gestorben, Je= ewgem leben.

268. Wort aus Got= 4. Uns in funten totten Machen Beju boten Diefes Wort vom friedensbunde, leben fund. Sehr und lieblich testraft, Die glauben schafft, ver welt Durch ver guten bot=

> 5. Rommt, gerknirichte ber= gen, Die in bittern schmerzen Das gesetzerschlug! Kommt ju beffen gnaten, Der, für euch beladen, Alle schmerzen trug! Befu blut Stärft euern muth; Gott ift bier, ber euch geliebet, Und die schuld ver= giebet.

6. Diefer grund bestehet; fus hat erworben Tilgung Wenn die welt vergebet, Fällt unfrer schuld. Jesus thront er boch nicht ein. Darauf will Bei Gott, und lohnt Allen, ich bauen, Go foll mein ver= die sich ihm ergeben, Nun mit trauen Evangelisch seyn. Auch will ich Nun würdiglich In

Evangelisch leben.

bei! Michts foll uns nun schei- Evangelisch sterben.
Nad 3. C. Deder, g. 1699 + 1743.

ter fraft, bie mir gegeben, ben; Silf, bag auch mein lei= eangelisch leben. ben Evangelisch sei; Und lag 7. Jesu, beine starte Schaf- mich Dereinst auf bich, Als fet tiefe werke; Stehe bu mir ein find, mit bir zu erben,

Mel. Was mein Gott w. (2 Tim: 3, 15-17. 2 Petr: 1, 21.) 269. Serr Zebaoth! 4. 3m freuz giebt's luft, in beilig traurigfeit Zeigt es bie freuwort, Das du uns haft gegeben, benquelle; Den fünder, bem Daß wir barnach an allem ort bie fund ift leit, Entführet es Soll'n richten lehr und leben, ber bolle. Giebt troft an band, Ift worten fund, Aus beinem Macht auch befannt, Wie man mund, Und in der schrift be= foll willigsterben, Und wie zu= schrieben, Gar rein und acht gleich Das himmelreich Durch Durch beine fnecht, Bom beil'= Christum zu ererben. gen Geist getrieben.

beweglich; Zwar himmel und uns wirft und schafft; Darum bie erd vergeht, Dein wort wir follen fegen Burud golt, bleibt aber ewig. Rein böll, gelt, Und was tie welt Sonft fein plag, Noch jüngster tag berrlich pflegt zu achten, Und Bermag es zu vernichten, jederzeit, Inlieb und leit Rach Drum benen foll Genn ewig Diefer verle trachten. wohl, Die sich barnach recht

richten. und flar, Die richtschnur reis steur an allem ort; Bieb und ner lebre; Es zeigt uns auch zurud von funten: Go wollen gang offenbar Des Bochsten wir Dir für und für, Bon gan= Dienst und ehre, Und wie man gem bergen banken. Berr, un= foll Bierleben wohl, Lieb, boff= fer Bort! Lag und bein wort nung, glauben üben: Drum Geft balten und nicht wanfort und fort Wir biefes wort ten. Von bergen follen lieben.

5. Sieb, folden nuten, fol= 2. Dieß wort, das nun in de fraft, Die nie genug zu fehriften steht, Ift fest und un= ichagen, Des herrn wort in

6. Run, Berr! erbalt bein beilig wort, Laß uns sein' 3. Es ift volltommen bell fraft empfinden; Den feinden

Mel. Mein Bergens Jefu. (5 Mof: 5, 6-21. Jef: 66, 2.)

270. Serr! teine rechte berze felber geben, Daß ich unt gebot', Da zumguten willig fei, Mit forgnach wir sollen leben, Wollst' falt und ohn' beuchelei, Was du mir, v getreuer Gott, Ins bu befiehlft, vollbringe.

2. Gieb, tag ich bir allein nif Lag mich mein lebtag mei= vertrau, Allein bich ehr und ten, Daß ich für boje luft nicht liebe, Auf menschenhülf und muff' Der hölle qual tort lei= troft nicht bau, In beiner ben. Schaff in mir, Gott, ein furcht mich übe; Daß großer reines berg, Daß ich schant= leute gnad und gunft, Ge- bare wort und icherz Rebft walt, pracht, reichthum, wis, andern funden fliebe. und funft Mir nicht zum ab= 8. Gieb, Berr, bagich mich gott werde.

benbund Aus beinem wort und unrecht fehr Und fremtes erkenne, Auch nicht vergeblich gut nicht nehme, Und von ber mit bem mund, herr, beinen arbeitmeinerhand, Was übrig namen nenne; Daß ich bedenfe ift, auf arme wend Und nicht tag und ftund, Wie ftarf mich auf pracht und hoffahrt. meiner taufe bund Bu teinem

dienst verbinde.

ruh Mit antacht vor rich tre= schmach und schimpf, Doch ten, Die zeit auch beilig brin= boses nicht gut beiße. Gieb, gen zu Mit banken und mit bag ich lieb aufrichtigkeit Und beten; Daß ich hab meine lust abschen habe jederzeit 2ln lä= an dir, Dein wort gern bore fterung und lugen. und tafür Herzinniglich bich 10. Lag mich tes nächsten preise.

feit, Die vorgesett mir wer= vonnöthen thut, Das wollst ben, Lag ja mich ehren allezeit, bu mir gewähren; Doch bag Dağ mirs wohl geh auf erden; es niemand schatlich fei, 3ch Für ihre forg und treu lag auch ein rubig berg babei Und mich, Auch wenn fie werten teine gnat behalte.

und dankbar.

eigne rach Ausgern und feind beinem fnecht, Dbn' mange, schaftübe, Dem, dermir anthut gern erfüllen; Doch fühl ich leid und schmach, Berzeihe und wohl, was mir gebricht, Und ihn liebe; Sein glück und wie ich bas geringste nicht wohlfahrt jedem gönn, Schau' Bermag aus eignen fräften. ob ich jemant rienen fonn, 12. Drum gieb bu mir von Und thu es bann mit freuden, beinem thron, Gott Bater

redlich nähr Und boser rante 3. Hilf, baß ich beinen ana= schäme, Mein berg von geiz

9. Hilf, daß ich meines nächsten glimpf Bu retten mich 4. Lag mich am tage teiner befleiße, Bon ihm abwente

baus und aut Richt wünschen 5. Die eltern, lehrer, obrig= noch begehren, Was aber mir

wunderlich, Gehorsam seyn 11. 21ch Berr, ich wollte bei= ne recht' Und beinen beilgen 6. Silf, daß ich nimmer willen, Wie mir gebührt als

7. Unreine werf der finfter= gnad und ftarte; Berleih mir,

Befu, Gottes Cobn, Dag ich gangem bergen, und als mich thu rechte werke; D beilger Dbn' falich ben nachften liebe! Geift, hilf, bag ich bich Bon D. Tenife. a. 1603 + 1680.

## Mel. Werde munter, mein. (Pf: 1, 1-6.)

mantelt In gottloser leute fich übt, Luft und erde wird rath; Bobl tem, ter nicht un= ibm vienen, Bis er reife fruchte recht bantelt, Roch tritt auf giebt; Geine blätter werten ter fünter pfat; Der ter fvot- alt, Und toch niemals ungeter freundschaft fleucht Und ftalt: (Bott giebt glud zu fei= von ihren fesseln weicht; Der nen thaten, Was er macht, bingegen liebt und ehret, Was muß wohl gerathen.

und freude, Das gesetz beg besteh'n, Wie Die spreu vom Böchsten treibt, Und bier, als wind zerstreuet, Wird er plug= auf suger weite, Tag und nacht lich untergeb'n. Kommt ber beständig bleibt. Deffen segen Berr und balt gericht, Go ent= wachft und blubt, Wie ein rinnt ter funter nicht, Unt es valmbaum, ten man sieht Bei werden nur Die frommen In ren fluffen an ben feiten Gei- fein reich ber himmel kommen. ne frischen zweig' ausbreiten. P. Gerbart, a. 1606 + 1676.

271. 23 ohl tem men= 3. Alfo, fag ich, wird auch

uns Gott vom bimmel lebret. 4. Aber, wen bie fund er= 2. Wohl bem, ber mit luft freuet, Deffen glud fann nicht

## Mel. Allein Gott in der hoh'. (Bal: 3, 21-26.)

272. Gefet und evan- für funter giebt; Das muß er gelium Gind felbft entbeden. beite Gottes gaben, Die wir 3. In tem geset wird unfre

2. Was Gott in bem geset jenes fordert. gebeut, Ift uns in's berg ge= 4. Was bas geset bir gut's

leuchtet.

in unserm dristenthum Be- pflicht Uns ernstlich vorgetra-ftancig nothig haben. Doch gen. Das evangelium fann bleibt ein großer unterschiet, nicht, Alls nur von gnate fa-Den fold ein auge teutlich gen. Was tu thunfollft, zeigt fieht, Das Gottes Geist er= jenes an; Dieg lehrt, was Gott an bir-getban; Dieg ichenfet,

fdrieben: Wir follen nämlich verspricht, Wird bir nicht gujederzeit Gott und ben nache gewendet; Es fei benn, bag bu ften lieben. Dag aber Gott die beine pflicht Bollfommen baft wilt geliebt, Und seinen Cobn vollendet. Was Chrifti anade gläubig fich erweist, Frei und laden.

umsonit gegeben.

5. Wo bas geset ben fün= ver find't, Da ichlägt es ibn barnieder. Das evangelium perbind't Und beilt Die munden wieder: Denn ienes prediat fund und fluch; Dien öffnet bir bas lebensbuch Durch bes Erlösers wunden.

6. Das erfte bedt bein elend auf; Dieg fagt bir von erbar= men. Das erfte ichläget itrena Darauf; Dieß bebt uud traat bie armen. Das erfte zeigt und bräut ben tob: Dief bilfet bir aus tod und noth, Ilnd bringt bir geift und leben.

und satt, Roch mit ber funde meine pflicht, Mit beiligfeit scherzen, Des gnadenwortes und zuversicht, In lieb und lindernd öl Genkt fich in eine glauben leiste.

aut's verheißt, Wird bem, ber franke feel, Die elend und be=

8. Wenn basaeset ben zweck erreicht, Go bort es auf gu flu= chen. Gein gwang, fein blig, sein droben weicht, Wenn man will gnade fuchen; Es treibt zum freug bes Mittlers bin, Wennich an Diesen gläubig bin, Go bat ber troft fein ende.

9. Mein Gott, lag Diefen unterschied Mich in Der that erfahren! Nach fündenanaft lag troft und fried' Gich in ber seele vaaren. Treib mich durch des geietes fluch, Daß ich die anade gläubig such In des Erlösers armen.

10. Gieb aus tem evange= lio Mir frafte, Dich zu lieben, 7. Was bas gesetzu sagen Und als bein find mich frei bat, Gebort für robe bergen; und froh In dem geset zu Kur beuchler, Die schon reich üben. Gieb gnade, bag ich

3. 3. Rambad, geb. 1693 + 1735.

Mel. Ach Gott und Herr. (30h: 8, 47. Pf: 119, 105.)

278. Gott ift mein wahrheit lehrte? Gott, ohne bort, Und auf fie Berftund ich nie, Wie ich sein wort Soll meine seele dich würdig ehrte! trauen; Ich wandle bier, Mein 4. Dein wort erflärt Der Gott, vor dir Im glauben, seele werth, Unsterblichkeit und nicht im schauen.

2. Dein wort ift wahr! Lag ewigfeit Mir von bir sei ge= immerdar Mich seine frafte geben. Schmeden; Lag feinen spott, 5. Gott, beinen rath: Die D Berr, mein Gott, Bom miffethat Der funter zu ver=

fern mich nicht Dein wort die bein wort erschienen.

leben; Dag Diefe zeit Bur

glauben mich abschrecken! subnen, Den kennt ich nicht, 3. Wo fant ich licht, Wo- War mir bieg licht Nicht burch

6. Nun barf mein berg In Bermag ich's nie; Dein wort ren und schmerz Der funden giebt mir die frafte. nicht verzagen; Rein, du ver= 8. Herr, unser hort, Laß

zeihft, Lehrst meinen geist Im Dieß bein wort Mir licht und

bir zu weihn, Ift meines beils zum emgen leben! aeschäfte; Durch meine mub C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

glauben "Bater!" sagen. freude geben! Es sei mein 7. Mich zu erneu'n, Mich theil, Es fei mir heil Und fraft

Mel. D du liebe meiner liebe. (3ob: 6, 68. Eph: 6, 17.)

Die vom himmel sich ergießt; mit liebe beefit du wieder Je-Lebensfräfte giebst du jedem, des bugers fehler zu. Der bir geift und herz er= 4. Einen richter lehrst bu schließt; Der sich, wie bie welle fürchten, Der mit rechter mage blume, Die ter Sonnenbrand mägt; Doch auch einen Bater gebleicht, Dürftend von dem lieben, Der mit langmuth alle durren lande Bu der quelle trägt. Einen Gott, der den niederneiat.

erde? Ein beschränftes, fin= sunde richtet, Und in ihm die stres thal. Ohne dich, was ist funder liebt. ber himmel? Ein verschloßner 5. Wort des lebens, wer freudensaal. Ohne dich, was dich boret, Dem versprichst bu ift das leben? Ein erneuter emges beil; Doch nur dem, ber finstrer tod. Ohne bich, was bich bewähret, Wird bas fleiist das sterben? Nachtgrau'n nod einst zu theil. Run, so obne morgenroth.

leuchtest; Doch erwärmst du Silf mir hier auf erden strei= auch zugleich; Eine hölle of ten, Und die fron' erringen fenbarft du, Aber auch ein dort! bimmelreich. Furchtbar schre=

274. Wort bes lebens, deft bu ben funber Aus ber lautre quelle, bumpfen tragen ruh; Doch

ederneigt. geliebten Ein'gen Sohn zum 2. Ohne dich, was ist die opfer giebt, Der an ihm die

will ich dich bewahren, Schwert 3. Wort bes lebens, bu er= bes Geistes, Gottes wort;

R. J. Spitta, g. 1801.

#### Mel. D Gott, du frommer. (Luc: 11, 28. 1 Sam: 3, 9. Sir: 11, 20.)

275. Soll bein verderbe bieß wort Das heil ber gangen tes berg Bur welt, Den rath ber feligfeit, beiligung genesen, Chrift, fo Den Beift aus Gott enthalt. versaume nicht Das wort bes 2. Merk auf, als ob bir Berrn zu lefen; Bebente, bag Gott, Dein Gott gerufen bat-

te; Merk auf, als ob er selbst lebre sei von Gott, Die Dir Bu bir vom bimmel red'te! verfündigt ift, Und bann bas So lies, mit ehrfurcht lies, wort verstehn, Dem bu gebor= Mit luft und mit vertrau'n fam bift.

por tem 3ch meine bante falte, ftand Rann Gott nie gang Gieb, daß ich bein gebot Für entbeden, Gott bleibt unend= ewge mahrheit halte, Und lag lich hoch; Wenn er fich bir er= mich beinen rath Empfin= flart, Go glaube, was er runasvoll verstehn, Die wun= fpricht, Nicht was bein wit ber am geset, Um wort vom begebrt. freuze sebn!"

Kann Dich nicht irren laffen. schamen, Ift weisbeit; Die ver= Lies, Chrift, sein beilig buch, nunft Alstann gefangen neb= Lies oft, du wirst es fassen, men, Wenn Gott sich offen-So viel bein beil verlangt; bart, Ist ber geschöpfe pflicht, Gott ists, der weisheit giebt, Und weise remuth ists, Das

Und ledig von geschäften, Und franken. Sier bift bu find; sammle reinen geist Mit allen roch vort Wird Gott mehr licht seinen fräften. Der beste theil dir schenken, Dort wächst mit bes tags, Des morgens bei- beinem glück Dein licht in terfeit, Und bann ber tag bes ewigkeit; Dort ift bie geit bes Berrn, Der fei ter schrift ge= ichau'ns, Und bier tes glau= weibt.

ipruch, Go ruf ibn, bir zum Und fiebst du buntelheiten, Go glude, Des tags oft in bein laß bid beinen freund, Der berg, Im stillen oft gurude; mehr als du fieht, leiten; Ein Empfinde seinen geift, Und forschender verstant, Der sich stärfe bich durch ihn Zum mab- ber schrift geweiht, Gin angeren edelmuth, Das gute zu focht'nes berg Sebt manche vollziehn.

Dazu find wir auf erten. Thu, wort, Es ift bein glud auf er= was die schrift gebeut, Dann ben Und wird, so mahr Gott

Und mit tem frommen ernft, 8. Spricht fie gebeimniß= In Gott bich zu erbau'n. | voll, Co lag bich tieg nicht 3. Sprich fromm: "o Gott, schreden: Gin endlicher ver=

9. Sich seines schwachen 4. Er, aller wahrheit Gott, lichts Bei Gottes licht nicht Wenn man fie redlich sucht glauben, mas Gott fpricht.

Und aus gewissen liebt. | 10. Drum lag bich, from= 5. Lies frei von leidenschaft mer chrift, Durch feine zweifel bens zeit.

6. Rübrt bich ein ftarfer 11. Berehre ftets bie schrift, dunfelbeit.

7. Um tugendhaft zu seyn, 12. Halt fest an Gottes wirft du inne werden: Die ift, Dein glud im himmel werden. Berachte driftlich Die lehre, Die er fcmabt, groß Des bibelfeintes spott; Bleibt tochtas wortaus Gott.

Mel. Mun danket alle. (2 Petr: 1, 19. Pf: 1, 1-3.)

für der bibel lebre, Die ich als lichen gesethe; Sier findet jeder bein geschenk Unbetungsvoll stand Für jede lebenspflicht verehre. Gie ift bas glud ber In allen fällen rath Und belwelt, Der rubm ber driften= len unterricht.

wohnst, Kann die vernunft fraft Und trieb zum guten nicht dringen; Mit zweiseln werke, Der mit dem lautern und mit wahn Müßt ich voll wunsch Nach licht und fromunruh ringen, Sätt ich bein migfeit, Mit ehrfurcht und göttlich wort, Den klaren Un= gebet Der schrift die andacht terricht Bon bir und beinem weibt?

leben frohen muth, Im freuz nerkunft Wird jo kein berz er-gelaffenheit, Im alter troft quickt, Zu jedem guten werk und fraft, Im tode freudigkeit. So willig und geschickt.

tert, Der zweifler wird be= rühren, Mich seine gange fraft er vom wiedersehn Im beffern lig helles licht Umleuchtet und leven liest.

5. Bier lernt ber weiseste

276. Inbrunftig preif' Der mahren weisheit fchage; ich rich, Gott, Sier faßt ber blöbefte Die gott-

heit, Mein fleinod, troft und 6. Wer fühlt nicht beinen licht Bis in die ewigfeit. Geist Und seiner wirfung 2. Zum licht, in dem du stärke, Wer nicht des glaubens

Sohn Und meiner feele nicht. 7. So fann fein mensch-3. Wie fraftig ift bein wort! lich's buch, Gott, beine größe Bott! vielen tausend driften preisen, Go faglich rubrend Gab teine bibel sieg Im nicht Den weg zum himmel fampf mit bosen luften, Im weisen. Durch menschenred

4. Der fromme wird ge= 8. Bur ehrfurcht für bieß ftartt, Der funder tief erschüt= buch Lag teinen geist mich schämt, Des spötters seele git- Un meinem bergen spuren, tert; Es tröftet fich am grab Bis mich, mein Gott, bei bir Der seinigen ber drift, Wenn In beiner herrlichfeit Ein vol-

erfreut!

3. 20. Lober, g. 1757 - 1823.

Mel. Wer nur ben lieben. (Pf: 19, 8-12.)

Dein wort, o unfre gange pflicht; Es giebt Bochfter, ift bem funter und bem frommen pollfommen. Es lehrt uns Bum leben sichern unterricht.

D felia, wer es achtsam bort, spricht, Bleibt ewig mahr; bu Bewahrt und mit geborsam trugest nicht.

elirt!

2. Es leuchtet uns auf un= fern wegen, Berftreut tes irr= thums finfterniß; Berfundigt anade, beil und segen, Und nrachet unfer berg gewiß. Es lehrt uns, Söchster, wer bu bist, Und was bir woblaefäl= lia ift.

dich zu lieben; Lehrt, wie viel mich auf bas gehorsam achten, gut's tu tenen giebst, Die bein Bas tein befehl von mir be= gebot mit freuden üben; Wie gebrt: Go fliegen troft und Du so väterlich uns liebst. Was feelenruh, Huch mir aus Dei= uns barin bein mund ver= nem worte zu.

4. Gott, beine tröftungen find beffer, Und mehr ber febn= fucht werth, als gelt; Ein ichan, weit föstlicher und arö= Ber, Als alle schäße Dieserwelt. Wer thut, was uns bein wort gebeut, Dem ift bein fegen

ftets bereit.

5. Go laß mich benn mit luft betrachten Die wahrheit, 3. Dein wort erwedt uns, die bein wort mich lebrt. Lak

3. A. Cramer, q. 1723 + 1788.

Mel. Wer nur den lieben. (3ch: 17, 3. 17.)

ben, Sei ewig meinem bergen beit nie gewährt. werth! Wie troftlos wurd ich 4. Sie leitet mich auf allen oft erbeben, Wenn mich bes wegen; Gie zeiget mir bas lebens last beschwert! Nur bu bochfte gut; Gie macht mir erheiterst meinen finn, Und jedes glud jum fegen, Und führst mich sanft zum ziele bin. giebt im unglud froben muth;

lebre, 3hr spotter, vie ihr fie troften fann, Da bebt ihr mab= verlacht! Was ist's, bas so rer trost erft an. bricht?

ju erkennen Als Bater; Chri= lebnt, Go oft er fich nach rube ftum seinen Gobn 3m glau- febnt. ben meinen Beiland nennen,

Meligion, von Bas fie durch Gottes wort Gott geges mich lehrt, hat menschenweis

2. D zeigt mir eine beff're Wo nichts, sonst nichts mich

viel troft gewähre? Was habt 5. Sie schafft tem geiste ihr, tas so weise macht? Wo süßen frieden, Berscheucht ben find' ich außer ihr bas licht, sorgenvollen sinn, Und rei= Das durch des lebens dunkel chet jedem lebensmüden Den sichern stab ber boffnung bin, 3. Gott, meinen Schöpfer Muf ben er ftill und fest fich

6. Sie läßt mich leben — Dief lehrt mich bie religion. leben hoffen, Berfundigt mir steht durch sie mir offen, Und wahn, fein wis des spotters mein ist eine ewigfeit. D wel- raube Mir jemals meines che wonne für ten geift, Der glaubens licht! Religion er=

7. Der, von der liebe macht im glud und schmerz. gedrungen, Auf unfre erbe 9. Ja bu, bes lebens reinste niederkam, Der unser bittres wonne, Begleite du mich bis weh bezwungen, Sein leben an's grab, Und leuchte bann, ließ und wieder nahm: Das gleich einer sonne, Mir por em'ge wort, res Baters Sohn, ins toresthal hinab! Mein Er gab der welt religion. erster laut an Gottes thron

wen ich glaube; Ich glaube nad 3. D. Thief. a. 1762 + 1810.

unfterblichkeit. Der himmel fest und zweifle nicht. Rein fich ber fündenluft entreißt. bebt mein berg; Gie abelt mich

8. Ich weiß, ich weiß an Sei bank für bich, religion!

Mc 1. Wie foll ich dich empf. (2 Tim: 2, 9. 30h: 10, 16.)

279. Sott, ju bei 3. Es heilt ber feele schmer-nem throne zen, Es stärft ben lebensmuth. Steigt unfer bank empor; Bu Es facht in allen bergen Der tir, ter in tem Sohne Zu himmelsliebe glut; Es führt fintern uns erfor! Wir prei- am sichern stabe Des ervenpilfen beine gnate, Die uns so gers lauf, Und pflanzt selbst boch gestellt, Und unsers les noch am grabe Der hoffnung bens pface Mit himmelslicht fabne auf. erbellt.

2. Aus Gottes schoos ent= ftarte, D herr, von bir allein! sprungen Ram bas lebend'ge Bieb beinem wort und werke wort, Das wirft in tausend Stets fortgang und gedeib'n, zungen Durch alle zeiten fort; Und laß fortan auf erden, In Es geht von land zu lande, beiligem verein, Nur eine Durcheilt ben veean, Und beerde werden Und einen bir= fnüpfet geift'ge bande Bei al= ten feyn! len völfern an.

4. Bon bir fommt fraft und

C. Menffert, a. 1769 + 1839.

Mel. Erhalt' une, Serr. (2 Petr: 3, 3. Pf: 2, 4. 12.)

280. Der svötter strom o Gott! Mit wildem, ausge= reißt viele fort; lagnem spott, Den Gohn, ben Erhalt uns, Berr, bei beinem Mittler, Den zu fchmabn, wort! Co tonnen wir ung, Durch ten bie himmel einst Bater, tein 3m leben und im vergebn. tete freun.

3. Wer seid ihr? eurer lufte 2. Ein haufe laftrer magt's, raub! Jest lebender, bald

tobter ftaub! Die ihr euch wis Berr Jefu Chrift, Der bu gur ber Gott emport, Und gar rechten Gottes bift! Gei unfer noch euren frevel lebrt!

4. Wißt, o ihr frechen fun= ift vor bir ber fvötter beer. ber, wißt, Daß euer Geist toch 7. Du hast von ewigfeit ge= ewig ist! Der, den ihr höhnt, sehn, Wie lange noch ihr tros verzeihet nicht, Wie einst am bestehn Und witer bich bier

freuz, auch im gericht. toben foll; Bielleich 5. Ach, ihrer lehre peft, o ihr maaß balo voll. Berr, Schleicht jeto nicht im 8. Doch, Berr, auch fie baft

schild und starke webr; Nichts

toben foll; Bielleicht ift nun

finstern mehr! Um mittag bu versöhnt, Gie, teren spott bricht fie frei hervor, Und hebt Dich jest verhöhnt. Gieb, tak ibr tottend haupt empor. noch vor ter totesnacht Zur 6. Drum ichus uns bu, ernften reu ihr berg erwacht!

Mad F. G. Klopftod, a. 1724 + 1803.

Mel. Wenn mein frundlein. (Luc: 8, 5-15. Chr: 4, 12. 13.)

281. • mensch, wie ist 4. Oft ist tas herz auch tein berz be- tornenvoll, Mit sorgen angesstellt? Hab achtung auf tein süllet; Oft lebet es in reich= leben! Was trägt für eine thum wohl, Da wird bie faat frucht tein felt? Sints tor- verhüllet; Ja sie ersticket ganz nen ober reben? Denn aus ter und gar Und wird nicht einfrucht fennt man bie saat, mal offenbar, Das ist wohl zu Huch wer bas land befaet bat: beflagen! Gott oder der verderber.

einem weg Und gleich ben bar- finden, Das Gott, bem Berrn, ten straffen, Da auf tem brei= allein befannt, Da in bes ber= ten lastersteg Die vögel alles zens gründen Der same, den fragen? — Ach prüfe dich; es Gott eingelegt, Wohl hunsist fein scherz! Steht's also um bertfältig früchte trägt; D. s tein armes berg, Go bift bu fint bie rechten bergen! zu beklagen.

felsenart, Berhärtet burch bie deln, Dieweil es heute beißet funden, So ist der same schlecht noch; Sier muß sich feiner verwahrt Auf folden felfen schweicheln! Die geit vergebt, grunden. Gin felsenstein bat bas ende naht; Fallt auf fein feinen faft; Drum bat ber gutes land bie faat, Co mußt same feine fraft Bu sprossen bu ewig sterben! und zu wachsen. 19\*

5. Doch ift, Gottlob! noch 2. Ift nun tein berg gleich gutes land Auf Diefer welt gu

6. Wer obren bat, ber bore 3. If auch tein herz von roch Und prufe sich ohn' heu=

7. herr Jesu! lag mein

herze fenn Berknirschet und himmel folgen nach, Da ich fie zerschlagen, Damit ber same finde taufendfach; Daswünsch dring hinein, Und laß ihn ich mit verlangen! frudte tragen, Die mir gen g. Laurentii, g. 1660 + 1722.

# XIV. Die heiligen Sacramente.

A. Die beilige Taufe. Bestätigung bes Taufbundes.

Gigene Mel. (Matth: 3 13-15, Tit: 3, 5-7.)

Jordan kam, Nach seines Ba= Der nicht mehr kann verder= ters willen; Die tauf' er von ben; Den himmmel foll er Johannes nahm, All' recht' erben. so zu erfüllen; Da wollt er 3. Mehr sieht das aug' im stiften uns ein bad, Zu was taufen nicht, Als bloßes was

jur buß' fich febren! Wer glau- funten! bet und fich taufen läßt, Coll

Shrift, unfer taburch felig werten; Ein Berr, . jum neugeborner menich er beißt,

ichen uns von funten, Er- sergießen; Der glaube sieht tränken auch den bittern tod durch bob'res licht Das blut Durch's blut ber beilgen mun= bes buntes flicken. D beilige, ben; Es galt ein neues leben. o theure fluth, Wasch unser 2. Die junger beift ter frank gewiffen! D Geift, Berre Chrift: Geht bin, all' burch's waffer und burch's blut welt zu lehren, Dag sie ver= Lag auf uns gnate fliegen lor'n in funten ift, Gie foll Und mad und rein von

Rad DR. Luther.

Mel. Es ift das heil und. (Marc: 16, 16. Gal: 3, 26. 27.)

288. Du volk, bas bu 2. Der zorn, ber fluch, ber Und beinen Gott erfennest, allen Enthalten ist für angst Much nach tem namen Jeju und noth, Das war auf bich Christ Dich und Die beinen gefallen: Dieß alles bebet nennest, Nimm's wohl in acht fraftig auf Das wasserbad ber und rente tran, Wie viel bir beilgen tauf, Und macht bich gutes sei gethan Um tage bei= reich an gnate. ner taufe.

3. hier ziehn wir Jesum

Christum an, Und beden unfre maffer, bas ben Beift Des 211= ichanten Mit tem, mas er für lerhöchsten in fich ichleuft Und uns gethan, Und willig aus= feinen großen namen. gestanden; Sier mascht uns 6. Das halt, o mensch, in jein bochtheures blut, Und allem werth Und bante fur bie

ges bat, D maffer, beffen glei= und laben will: Die lag, bis den Man in ber gangen welt bag bes totes giel Dich trifft, nicht bat, Rein finn fann bich nicht ungepreiset. erreiden. Du hast recht eine 7. Brauch alles mobl, und wunderfraft, Und tie bat ber, weil du bift Run rein in Chrifo alles schafft, Dir burch sein ito worten, Go leb und thu wort geschenfet.

fer nicht, Wie's unfre brun- in der ewgen freut Er bir bas nen geben; Was Gott mit fei= ehr'n= und freudenfleid Um nem munte spricht, Das haft teine seele lege.

tu in tir leben. Du bist ein

macht uns heilig, fromm und gaben, Die tein Gott bir barin aut In seines Baters augen. beschert, Und tie uns alle la= 4. D großes werf! o beil- ben, Wenn nichts mebr fonft

auch als ein Chrift Und balte 5. Du bift ja schlechtes was= Christi orten; Bis cag tort

P. Gerhard g. 1606 + 1676.

284. 6 omm, mein berg, machen, Weil es meinen Gott Tauche tich im geist binein, verschmähn, 3brem wesen fern Daß zu teinem driftenlaufe zu stehn. Mag fie reizen, bro-Du ein neuer mensch mögst ben, baffen, Bleib' fie toch fenn; Neu in ter gerechtigfeit, von mir verlaffen. Die vor Gott bein ehrenkleit, 4. Dir will ich mich wie=

gnate, Alles beil und feligfeit neues, bas bich preist! Dir In dem geist = und wasserbare bang ich im glauben an, Ehre Deiner taufe ausgebreit't. Dich vor jedermann, Will rich Deffnefröhlich berg und mund, loben, fürchten, lieben, Dei= Diesen theuren gnatenbund, nen Dienst mit freuden üben. Den tie welt dir weggestohlen, 5. Aber du woll'st nun auch

Die Die welt verehrt und liebt; mich nieder, Rebre wieder Li

Dt el. Werde munter mein. (Jes: 44, 22. Rom: 6, 2-4.)

Neu in allen feelenfraften, In ber geben, Bater, Cobn und gedanken und geschäften. beilger Geift! Und mein gan= 2. Gieb, es liegt Die gange ges berg und leben Gei ein

Jest mit ernst zu wiederholen. wieder, Großer Gott, mein ei-3. Ich entfage allen fachen, gen feyn! Gende fegen auf Was fie macht, nicht mit zu mir ein. Du haft ja ten ban

gemacht, Eh' mein berg an ihr euch mit ihm verbinden, bich gedacht; Du wirst beinen Sollt ihr alles wiedersinden. liebeswillen Ueberschwenglich 7. Wollt ihr aber ferne blei=

treu erfüllen.

gebrochen, Stellt euch reufg ben, Gott vergeffen, funte wieder ein! Denn der Berr thun: Uch! fo fehrt ihr gnad hat uns versprochen: "Rehre in fluch, Tilgt euch aus tes wieder, ich bin tein." Beugt lebens buch. - Berr, halt uns euch unter sein gericht, Und bei beiner heerbe, Dag nicht faßt neue zuversicht! Wollt maffer feuer werde!

ben, Auf rem alten lager rubn, 6. Rommt, die ihr ben bund Rach wie vor eu'r mesen trei=

#### Mel. Wer nur den lieben.

(Matth: 26, 19. Rom: 6, 5 2c. 3ef: 54, 10)

285. Ich bin getauft ich ihn überschreite, So laß mich nicht verloren gehn, Und men, Gott Bater, Cohn und hab ich einen fall gethan, Co beilger Geift! 3ch bin gezählt nimm bein find zu gnaben an. zu beinem famen, Zum volk, 5. Ich gebe bir, mein Gott, bin in Christum eingesenkt, zum opfer hin; Erwecke mich Er hat mir seinen Geist ge- zu neuer treue Und nimm beschenft.

und erben, Dein lieber Bater, nicht, Berr, beinen willen thut! mich erflärt: Du baft Die 6. Weich, weich, Du fürst frucht von beinem sterben, ber finsternisse! Ein andrer Mein treuer Seiland, mir ge- Berr hat mich erkauft; Ich währt; Du willst in aller noth bin ein fundenkind, toch wisse: und pein, Dauter Geift, mein 3ch bin auf Chrifti tod ge= tröfter fenn.

furcht und liebe, Gehorsam entsage euch! 3ugesagt und treu; 3ch habe 7. Laß viesen vorsat nim= bir aus reinem triebe Gelobt, mer manten, Gott Bater, baß ich bein eigen fei; Singe= Sohn und beilger Geift! Salt gen sagt' ich bis ins grab Der mich in beines bundes schran=

beiner seite Bleibt tiefer bunt sterb ich bir, Go lob ich bich wohl feste stebn: Wenn aber bort für und für.

fit von meinem finn. Es fei 2. Du haft zu teinem find in mir fein tropfen blut, Der

tauft! Weich, eitle welt, Du 3. Doch hab ich bir auch funte weich, Gott bort es: ich

funde schnödem wesen ab. ten, Bis mich dein wille fter-4. Mein treuer Gott! auf ben heißt; Go leb ich dir, so

9. 9. Rambad. a. 1693 + 1735.

#### Mel. D Gott, du frommer Gott. (Rom: 6, 3.4. 11-13. 1 Petr: 3, 21.)

256. Ich bin ale drift jeter drift, Gang ohne fal-getauft; Mir ichen ichein, Durch worte, finn ist viel beil gegeben; Daturd und that Ein belles zeugniß foll ich in Dir, Mein Beiland, feyn.

ewig leben; Das ift der taufe 4. Ich bin getauft, um nun

2. 3d bin getauft auf bid, rer fenn; Silf, Bater, Cohn In beinen tod begraben. Wie und Geift, Daß man es an darf ich, herr, noch theil Um mir seh, Was fraft der taufe tienst ter funte haben? Du beißt! bift's, ter fur mich starb, Du 5. Durch sie bin ich geweiht stantest wieder auf; Drum Schon bier zum emgen leben;

Die groß ist tiese ehre! Bu mein unterpfant! Go tomm Gottes find erwählt, Befen- ich einst gewiß Ins rechte va-

ner beiner lebre; Davon foll terland.

ziel; Wer tiefes bier vergift, Den alten finn zu tötten, Und Der ift nicht auserwählt, Rein Jesu nachzugehn In allen er-Gottestint, fein drift. Dennöthen. Er will mein fub=

foll bir feyn geweiht Mein Drum haft bu, Beiland! mir aanger lebenslauf. Den heilgen Geift gegeben. 3. 3ch bin getauft auf bich; Er rube ftets auf mir, Er fei

C. F. Förfter, g. 1769 + 1829.

# Mel. Jefus, meine zuverficht. (Matth: 28, 19. Marc: 16, 16. 2 Tim: 2, 19.)

287. Swig, ewig bin winn, Dagid, burch ber taufe ich eine Ind erbe bir, mein Gott, erkaufet; Bin bin, Daß ich bich gum Bater auf tich, um bein zu fenn, Ba= babe! Ginft von allen funten ter, Gobn und Geift, getaufet. rein, Emig, Bater, ewig tein! Dessen soll mein herz sich 4. Ich, ein sunter von na-freu'n, Ewig, ewig bin ich tur, Ich, gefallner, soll auf bein.

"fet die, Welche gläubig wer= Seilig, beilig will ich feyn; "ten wollen; Kundigt's allen Jesus und fein geift ift mein! "an, taß sie Ewig felig mer= 5. Ich versprach's, gelob es "ten sollen." Zesus sprach's, noch; Brach zwar oft ben bund und er ift mein; Ewig wert ter taufe; Rampfte ichon, und ich selig seyn!

erten Gine neue creatur, Goll, 2. "Lehrt die völker, tau- o Gott, dir ähnlich werden.

wurte roch Schwach im fampf 3. Welch ein göttlicher ge= und matt im laufe; Dennoch will noch Jesus mein, Gott! 8. Wachen will ich, fleb'n

mir, Gnädig hat er's mir ver= fenhaft Und im glauben man= beißen. Mich foll feine macht beln moge. Er wird mir Die von bir, Reine funte von bir fraft verleibn, Treu bis in ben reißen; Gott, mein Gott! ich tod zu seyn. will nur bein, Dein und mei= 9. Höre mich, tenn ich bin

nes Jesu seyn.

Ich entsag' euch, weicht von und Beift, getaufet. Ewig, mir, Dem erlösten Gottes= ewig lag mich tein, Ewig laß finde! Eure luft ift schmach mich selia sen! und vein! Gott, nur Gott will ich mich weihn!

will noch mein Bater feyn! um fraft, Daß ich ftets auf 6. Das ift Gottes bund mit feinem wege Seilig und gewif-

dein, Theuer dir, mein Gott, 7. Ich entjage, Satan, bir, erfaufet; Bin auf bich, um Dir, o welt, und bir, o funde! bein zu feyn, Bater, Sobn

3. 21. Cramer, g. 1723 + 1788.

### Mel. Wer nur ben lieben. (Tit: 3, 4-7.)

288. Dir, Berr, fei 2. Durch tiefes fiegel teis empfohlen, Dir, bessen treu driften sein; Du weihst es in unwandelbar; Wir bringens, bem mafferbade Bu beinem wie du selbst befohlen, Dir in kind und erben ein. Im mas-der heilgen taufe dar. Gieb, ser, Bater, ströme du, Ström Bater, gieb an beinem beil, ihm bes Geiftes gaben zu! Un Jesu Christo gieb ibm theil!

3. A. Cramer, g. 1723 + 1788.

Mel. Liebster Jefu, wir. (Matth: 19, 14. 3oh: 3, 5 :c.)

280 & iebster Jesu! hier aufgenommen Und in Gottes nem worte nachzuleben; Die= 3. Darum eilen wir zu bir:

Dieß bein wort in unsern ob= moge werden. ren: Wer durch wasser und 4. Hirte, nimm dein schäf-

fes findlein fommt zu bir, nimm dieg pfand von unsern Beil du den befehl gegeben, armen; Tritt mit deinemglang Frühe fiezu birzu weisen, De- berfür Und erzeige dein erbarnen du dein reich verheißen. men, Daß es dein find hier 2. Ja, es schallet allermeist auf erden Und im himmel

burch Beift Nicht zuvor ift neu lein an; Saupt, mach es zu geboren, Wird von bir nicht beinem gliebe; Simmelsmeg,

jeig ihm bie babn; Friedefürft, gangen; Bubr bie feufger bimjei du fein friede; Weinstod, melwarts Und erfulle das ver-hilf, daß tiefe rebe Much im langen! Ja ben namen, ben wir geben, Schreib ins lebens= glauben dich umgebe! wir geben, Schre 5. Run, wir legen an bein buch zum leben!

berg, Was von bergen ift ge= B. Schmolf, a. 1672 + 1737.

# Confirmation.

Mel. Mein herzens Tefu. (Matth: 11, 28-30. Eph: 3, 14 - 17.)

290. Shöchster und gen bin, Berantre geift, ge-Du Bater aller gnaten, Wir fre feele!

fommen jest in unfrer noth, 5. Sie ift bas berg und hand Masfelig und belaten, Wir und mund, Dies foll, bis wir

wogen, Und beine buld bat in ergeben. Der zeit Uns auch zu dir gezo= 6. Gott, beilger Geift, laß gen: Dein Gobn bat uns gar beine fraft, Die in ben guten theu'r erfauft, Und du hast werken Das wollen und voll=

wußt, Wie treulos wir geban- laß in unferm gangen lauf telt, Und wie wir nach tes Uns Jesu treu verbleiben! fleisches lust In eitelkeit ge= 7. Du seelenhirt, Herr Jesu wandelt! Wie schlecht bist bu Chrift, Du troft gebeugter von uns geliebt! Die oft, ach funder, Schau boch, weil bu leider! oft betrübt Durch unfre voll liebe bift, Auf Diese Deine vielen fünden!

wir zu bir, Und fallen bir zu auf, fie find ja bein, Und schäf= fuße: Eröffne uns der gnaden lein beiner beerbe. thur, Und nimm an unfre 8. Erleucht' und beilge ibr bufe: Nimm unfer berg zu ei- gemuth Durch beines geiftes

fuchen, verr, bein angesicht, erfalten, Den jest erneuten Berwirfunsarmefindernicht, liebesbund In reiner treue Uch laß uns gnate finten. balten. Weg fleischesluft, weg 2. Du warft und gwar von eitelfeit! Das berg bleibt Jesu ewigkeit In Christo schon ge= nur geweiht, Und ewig ihm

uns, ba wir getauft, Bu fin- bringen Schafft, Bu biesem bern angenommen. zweck uns ftarten! Bilf unfrer 3. Ach aber dir ist auch be= blöden schwachheit auf, Und

finder! Erbore doch ihr thrä= 4. Nun Berr, so tommen nend schrei'n, Ich nimm sie

gut' Auf deiner mahrheit pfa= find voll elend, nacht und blos; De; Lag ihrer feines irre gehn, Doch du bist voll erbarmen. Noch in dem rath der fünder 10. Wir alle fommen jest stehn, Herr, stärke sie im glau- vereint In wahrer buß und ben!

reine huld, Lag uns auch gna= treue! Ach hilf bu uns durch De finden: Ach! richt' und nicht deine fraft Und lag uns gute nach unfrer ichult, Bergieb ritterschaft Bis an bas ente uns unfre funden! Zwar un= üben!

anade, Und leite fie durch deine fre untreu ift febr groß, Wir

reue, Bu bir, boldfelger fee= 9. Doch ichenke uns auch lenfreund, Und schwören begre

Mc 1. Nom himmel hoch. (Pf: 118, 26. 1 Theff: 5, 23.)

Chrift, Der seiner firche fonig berg befannt, Lag euern gang ift, Nimmt feines brudervolks in Der gemein Euch feligkeit, verein Euch jest in seine mitte ihm freude senn. ein:

gemeinschaft sei.

m namen bes | 3. Wir reichen euch bagu Deren Jefu bie hand; Der Berr, dem euer

4. Der Gott bes friedens 2. Er geb euch feinen frie- heilge euch! Seid fein, Dient bensgruß Zu seines gangen ihm in seinem reich; Gorat, beils genuß, Der euch ein fie= bag ihm geift und feel und leib gel seiner treu Und unserer Auf seinen Tag unsträflich

bleib. n. 2. Graf von Bingenborf, g. 1705 + 1760.

Mel. Wachet auf! ruft. (Marc: 10, 14-16.)

202. Boron, Loves gnacemine, gaben, Weil wir nes himmels gaben, Weil wir Stehn beine theur-erlösten nichts gutes eigen haben Und finder, Ihr lobgesang sei bir ohne bich verloren sind. gebracht! Freudig gehn fie bir Jesu, meine ruh! Ich greife entgegen, Weil bu ber liebe freudig zu Rach ben gaben, reichsten segen Den kindersec= Die du mir heut Bur seligkeit len zugetacht. Dein auge fieht Durch tein erbarmen haft er= fie bier Im jugendschmud vor neut. tir Knien und beten. Berr!

erforen Um erften tag, als ich offenbare beinem finde Dein

Gemeinbe: | geboren, Bu beinem fel'gen por bir, Tobes gnadenfind; Du gabit mir

3. Lag bich halten und um= nie find tein; Laß ihre reihn fassen, Ich will bich ewig Dir an bein berg geleget fenn! nicht verlaffen, Berlag auch Confirmanten: du mich ewig nicht! Schüte 2. Friedefürst! ich ward mich vor welt und fünde Und

gnatenvolles angesicht; Auf von bir geht; Darum gieb baß ich tag für tag In Dir mir licht und ftarfe Und glaus mich freuen mag Still und bensmuth zum guten werke, beilig, Und mich bein mund Zum ringen, machen und ge= Bu jeter ftund Erinnre an bet, Bis ich ten pilgerstand den liebesbund.

Ien! Ich muß res rechten wegs von beinem gnadentbron. verfehlen, Wenn meine feele

3m emgen vaterland Gieg= Bemeinte und Rinter: reich ente, Und bu, o Gobn, 4. D bu Birt erfaufter fee= Der treue lohn Mir reichft

Al. Knapp, g. 1798.

# Gigene Mel. (Eph: 6, 13-17. Col: 2, 6. 7.)

208. Starf und, Mitts 3. Lockt und bie verberbte ler, bein find welt Zu ber jugend luften, wir! Sieh, wir alle fleben: Dann, herr, wollst bu und Lag, lag, v Barmbergiger, mit fraft Mus ter bobe ruften. Uns dein antlitz sehen! Wach Laß streiten uns und siegen; über unfre seelen! Hier stehn Die triebe zu verbotner Luft und sprechen alle wir: Berr, Dampfe frub in unfrer bruft! Dein eigenthum find wir! Dei- Beiliger Echopfer, Gott; Beiliger Schöpfer, Gott; Dei- liger Mittler, Gott; Beiliger liger Mittler, Gott; Beili- Gott, Lehrer und Tröfter; ger Gott, Lehrer und Tro- Dreieiniger Gott! Lag uns fter; Dreieiniger Gott! Lag alle feinte, Alle reizungen ter und nie vergessen Unsern theu- welt Weit überwinden! ren, heilgen bund; Erbarm 4. In der todesnoth laß vich unser!

finter, Im vertraun auf Jesu unser! tob Und in der tugend!

uns, Deine theur=erlösten, 2. Uch wie oft gelobten wir, Unfers glaubens zuversicht Feft an bir zu halten, Aber Unaussprechlich tröften! 3ahl treulos ließen wir Unfre lieb und zu beinen kindern! Lag erkalten! Stärk und, o Berr, finder und ermachone bein im glauben! Beständig laß Gich im bimmel ewig freu'n! und alle fenn, Die wir und Beiliger Schöpfer, Gott; Beiaufs neu bir weihn! Beiliger liger Mittler, Gott; Beiliger Schöpfer, Gott; Beiliger Gott, Lehrer und Tröfter; Mittler, Gott; Beiliger Gott, Dreieiniger Gott! Lag uns Lehrer und Eröfter; Dreieini= nie vergeffen Unfern theuren, ger Gott! Starf uns, beine beilgen bund; Erbarm bich

3. Munter, g. 1735 + 1793.

#### Me I. Ach bleib mit beiner anabe. (Vi: 115, 15, 1 Joh: 2, 28.)

zie nahen sich, o| 3. Sie wollen dir nach. 294. Sie nagen fin, bo. Buf bich im glauben veine kinder nab'n, Um bei- seb'n, Den weg, ben bu sie nen vatersegen Auf's neue zu lehrtest, Als beine jungergeb'n. empfab'n. 4. D Geist ber fraft und

2. Gie nahen fich, Erlöser! liebe, Romm du auf fie berab, Um bir ihr berg zu weih'n, Und laß sie bem gelübbe Ge-Es heilig zu geloben, Dir treu fenn bis ins Grab!

ewig treu zu senn.

Mel. Ach bleib' mit deiner gnade. (Phil: 2, 13.)

295. Mir flehn um angft; Dein heil sei uns be-Nichts find wir ohne bich; ranast. Leit' uns auf rechtem pfade, 4. Wir flehn um beine

Und schüt' und mächtiglich. starte; Du weißt, wie schwach

wahrheit In unfers irrthums werte Silf jedem schwachen nacht; Durch bich nur wird find. uns flarbeit In unsern geist aebracht.

2. Wir flehn um beine wir find; Bu jedem guten

5. Wir flebn um beinen fegen Zum beilgen bundes= 3. Wir flehn um beinen tag; Gieb, bag auf beinen frieden; Die funde bringt und wegen Dir jedes folgen mag! C. A. Döring, g. 1783.

> Mel Alles ift an Gottes fegen. (Matth: 11, 28, 29, Col: 2, 6, 7.)

Die Gemeinbe. Mühlt bas bei= 296. Tugit entzü= den Bonne ftrahl' aus aller bir versprechen, Schwören wir bliden; Beute nimmt euch Je= fus an! Sort, er ruft euch, liebe finder! Rommt, verlaßt bie bahn ter funter Und er= ren, Wollen wir bei bir ver= mählt bie lebensbabn.

Die Confirmanten.

tommen, Weil bu uns baft lein zu weihr

angenommen. Seilig, beilig sei der bund! Niemals wieder bas zu brechen, Was wir heute mit berg und mund.

3. Ja, bis alle glieder ftar= barren, Ewig, ewig treu bir fenn, Erd und bimmel seven zeugen, Daß wir unfre fnie 2. Ja, Berr Jefu! fieb, wir jest beugen, Um und bir als

4. Beil euch nun, ihr jun- 5. Und von Seju liebe icheigen Chriften! Weg mit welt= ben, Goll nicht berrlichfeit, und fleischesluften, Weg mit nicht freuden, Auch nicht leis aller eitelkeit! Zesus nur foll ben, tob und grab; Und zu in euch leben; Bleibt, o bleibt immer ftarfrer treue Fleben ibm treu ergeben Gur bie geit wir, o herr! verleihe Uns fiets und ewiakeit!

Die Gemeinbe. | Gemeinbe und Coufirmanten.

gnad' von bir herab. F. W Geiffenhainer, g. 1771 + 1838.

Mel. Herzlich thut mich verlangen. (Phil: 1, 6.)

207. Lagmich tein feyn herr, lag mich nicht manken, und bleiben, Du Gieb mir beständigkeit, Da= treuer Gott und Berr! Bon für will ich dir danken In alle bir laß mich nichts treiben, ewigfeit! Salt mid bei reiner lebr : Ach, R. Gelneder, g. 1532 + 1592.

# B. Das heilige Abendmahl.

Mel. Mein erft gefühl. (1 Cor: 11, 23-25.) 298. Als Jejus Chris und trinfet insgemein, Wollt ftus in der ihr Gott wohlgefallen." nacht, Darin er ward verra= 5. "Hier geb ich euch mein

then, Auf unser aller heil gestheures blut Im kelche zu gedacht, Dasselbe zu erstatten;

2. Da nahm er in tie hand das brod, Und brachs mit seisen das brod, Und brachs mit seisen deuch zu gut Am kreuze werd deuch aller himmel, dankte God akt in das macht kreuze zu gut in deuch aller himmel, dankte God akt in das geber deuch auf geben deuch auch auf geben deuch auf geben deuch auch auf geben deuch auch auch gestellt g

ras ift mein leib, Der für euch nen tob gebenken." wird gegeben; Und benket, bag 7. D Jesu, bir sei ewig ich euer bleib, Im tod und bank Für beine treu und ga=

auch ben wein Im felch, und ben haben! sprach zu allen: "Rehmt bin, 3. heermann, g. 1585 + 1647.

fprach zu seinen jungern: mehr franken; Go oft ihr's 3. "Nehmt hin, und est, thut, sollt ihr babei Un mei=

auch im leben." ben! Ach, lag turch tiese speis 4. Desgleichen nahm er und trank Much mich bas le=

M e 1. Wachet auf! ruft. (1 Cor: 11, 26-28.)

209. Serr, bu wollst ten Bu beines mahles selig= uns vollberei= feiten! Gei mitten unter uns,

o Gott! Lag uns, leben ju ber herr gegeben; Die gnate empfaben, Mit glaubensvol- Jefu fei mit euch! Rebmt und tem bergen naben Und sprich trinkt zum emgen leben Den uns los von fünd und tod. felch des heils, auch euch ge= Wir find, o Jesu, bein, Dein geben; Ererbt, erringt bes lag uns ewig fenn, Amen, Mittlers reich! Wacht, eure Umen! Anbetung Dir, Ginft scele sei Bis in den tod getreu, feiern wir Das große abend= Umen, Amen! Der weg ift mabl bei bir.

gen leben Das brod, bas euch

schmal; Klein ift die zahl, Die 2. Nehmt und est zum ew= bort eingeht zum abendmahl!

8. 3. Klovstod, a. 1724 + 1803.

Gigene Mel. (Matth: 5, 6. Off: 3, 20.)

300. Schmude bich, o 4. Sobe wonn' und beilges liebe feele, Lag bangen Juhl ich jest mein viedunflefundenböble, Komm berg umfangen, Weil voll anshellelichtgegangen, Fange staunen ich vermerte, Berr, herrlich an zu prangen, Denn die große beiner werte Im ge= der Herr, voll beit und ana= beimniß dieser speise, In der ben, Will dich jett zu gaste unerforschten weise: Ift auch laden: Der den bimmel kann wohl ein mensch zu finden. verwalten, Will jest berberg Der die allmacht könnt erin bir balten.

2. Eil', wie gottvertraute pflegen, Deinem großen Berrn entgegen, Der mit füßen ana= benworten Klopft an deines Lebensquell und licht ber sin= bergens pforten. Eile sie ihm nen: Sier fall ich zu beinen aufzuschließen, Wirf bich bin fußen, Laß mich würdiglich ju feinen fugen; Gprich: o geniegen Diese beine bimmels-Berr, laß bich umfaffen, Bon fpeife, Mir zum beil und bir dir will ich nimmer lassen!

3. Ach, wie hungert mein gemuthe, Menschenfreund, lieben Dich zu uns berabgenach beiner gute! Ach, wie trieben, Dag bu willig baft pfleg ich oft mit thränen Mich bein leben Für uns in den tot nach riesem mahl zu sehnen! gegeben Und bein theures blut Uch, wie pfleget mich zu dur= vergoffen, Welches teine tisch= ften Nach dem trank des le= genoffen Nun so wunderbar bensfürsten! Daß in Diesem kann tranken, Deiner liebe gu brod und weine Sich mein gedenfen. Herr mit mir vereine. 7. Jesu, mabres brod tes

arunden?

5. Jefu, meine lebenssonne. Jefu, meine freud und wonne, Jesu, du mein gang beginnen,

zum preise.

6. herr! es hat bein treues

lebens, Silf, bag ich boch nicht tieg fecleneffen Deine liebe vergebens Drer mir vielleicht recht ermeffen, Dag ich auch, jum fchaten, Gei zu teinem wie jest auf erben, Diog bein tisch gelaren: Lag mich burch gast im bimmel werden. 3. Frand, g. 1618 + 1677.

#### Mel. Berr Jein Chrift, du hochftes gut. (30h: 6, 55. 56.)

baben, Der nach bem bimmel auten ftreit, Die mit ber funde bungrig ift, Und sich an dir scherzen. Und ob ich übels will laben? Co bitt' ich rich viel gethan, Kang ich ein gött= Demüthiglich, Du wollest recht lich leben an, Wenn du Dich bereiten mich, Dag ich beg mein erbarmeft. würdig werde.

bu, Berr, tiesen tag mich leis beilen! Erleuchte mich, tenn ten, Den frischen maffern füh- ich bin blind; Träg bin ich, ren zu, Den tisch für mich be= bilf mir eilen! Ich bin ver= reiten. 3ch bin zwar fundig, bammt, erbarme bich! 3ch bin matt und frant; Doch lag verloren, suche mich, Und stille mich beinen gnabentrant Aus meinen jammer! beinem felche trinfen!

melsbrod! Ich will mich bei zuschenken, Zum leben, das in ner freuen, Und in ber tiefe bir nur ift, Zu nähren mich meiner noth Nach dir nur find = und tranten. Ich bleib in bir, lich febreien. Dein unschulos= ou bleibst in mir; Drum wirft fleid berecke mich, Auf rag ich du, Lebensfürst, mit dir Mich moge würdiglich Un beiner zur vollendung führen. tafel sigen.

301. Du lebensbrod, 4. Tilg allen haß und bit= Gerr Jesu terkeit Fortan aus meinem Chrift, Mag bich ein sunter berzen; Laß fampfen mich ben

5. 3ch bin ein frankgebor-2. Auf grüner que wollest nes find; Lag teine fraft mich

6. D mein erlöser, Jefu 3. Du beilig fußes bim= Chrift! Romm, selbst bich mir

Mel. Schmücke bich. (1 Cor: 11, 26. Gal: 2, 20.)

302. Komm, mein herz, verdienst mich fleibe, Das ist meines herzens freude! den Strömt auch dir ein quell 2. Zwar ich hab ihn alle der freuden; Stille bier bein tage, Wenn ich febnfucht noch sebulich durften Un tem mabl ibm trage; Er ift auf ter bim= des lebensfürsten! Dag ich eis melsreise Täglich :neine fees nen Seiland habe Und in fei= lenfpeife. Dag ich einen Sei= nem heil mich labe Und in fein land habe, Bleibt mein alles

bis zum grabe, Und ich mag gen wunden Die erlösung mir nichts andres wiffen, Alls fein erfunden! Daß ich einen Bei-

ieiden zu genießen.

langen Auch fein abendmabl schuld gelegen, Will ich schme= empfangen: Darf ich ba mich den und erwägen. ibm verbinden, Werd ichs tie= 7. Seilger felch, sei mir ge= fer noch empfinden, Daß ich segnet, Weil mir ber in bir einen Seiland habe, Der am begegnet, Deffen blut mich freuz und in dem grabe, Wie läffet finden Die vergebung sein wort mir sagt und schrei= bet, Mein Erlöser war und Seiland habe, Der die matte bleibet.

4. Ach, wie werd ich oft fo müte, Wie entweicht ber fuße friede! Gund und welt kann mich verwunden, Wenn mir Dieses licht entschwunden: Daß ich einen Seiland habe, Der mit seinem birtenstabe, Sanft und mild und voll vergeben, Daß ich einen Seiland habe! Mir nichts ift als lauter leben.

Dag tu mir aus treuem triebe, ichrecken. So wird mich mein Da der unglaub mich vergif= Seiland decken. tet, Gold ein benkmal felbit gestiftet: Daß ich einen Bei= qualen, Ober wird mir etwas land habe, Der den gang zum feblen, Der wird die fraft freuz und grabe, Ja den schritt zerrinnen, Go will ich mich in totes rachen Gern gethan, nur besinnen, Dag ich einen mich los zu machen!

begegnet, Der mit seinen beil= bem funder, zugeboret!

land habe, Der erblaft und 3. Aber ich will mit ver= toot im grabe Auch für meine

aller sunden! Daß ich einen seele labe. Muß dieß nicht mein dürften stillen Und mein berg mit wonne füllen?

8. Gott! was brauch ich mehr zu wissen, Ja was will ich mehr genießen? Wer fann nun mein beil ermeffen, Werd ich bas nur nicht vergeffen, Ich bin frei von tod und ara= 5. Gei gefegnet, emge liebe, be; Wenn mich fund und hölle

9. Will binfort mich etwas Beiland habe, Der vom fripp= 6. Beilges brod, fei mir ge- lein bis zum grabe, Bis zum fegnet, Weil mir der mit dir thron, wo man ihn ehret, Mir

E. G. Woltereborf, g. 1725 + 1761.

Mel. Ich armer mensch. (Buc: 22, 19 2c. 3oh: 6, 53 2c.) 308. Mein Jefu, ber testament vermacht: Es preiicheiten, In Deiner letten stifter biefer boben guter. trauernacht, Uns hast tie 2. Go oft wir bieses mabl

früchte reiner leiten In einem genießen, Wird bein getächt-

niß bei uns neu. Man fann | 6. Wir treten in genau're aus frischen prolen schließen, bante Mit teines leibes glie-Wie brunftig teine liebe sei, bern ein, Wir muffen all in Dein blut, bein tot und bei- foldem stande Ein berg und ne ichmergen Erneuern fich in eine feele feyn. Der geift muß unsern bergen.

gewiffen Gin neues fiegel auf= niegen. gedrückt, Daß unser schuld= 7. Dein leib muß und zum brief fei zerriffen, Daß unfre pfante bienen, Daß unfer handschrift sei zerstückt, Dag fleisch, jest schwachheitsvoll, wir vergebung unfrer funden Ginft herrlich aus tem ftaube In beinen blutgen wunden grünen Und unverweslich finden.

angezogen, Das bich und uns furgen, werbest geben.

einem geift verbunden. 5. Dieß brod fann mabre rer vorschmack jener freuden. nahrung geben, Und Dieser 9. Dir sei lob, ehr und preis telch erquickt ben geift. Es gesungen! Ein solcher bober mehrt fich unfer innres leben, liebesschein Berbient, bag al= Wenn unfer glaube bich ge= ler engel zungen Bu beffen neußt. Wir fühlen neue fraft ruhm geschäftig fen'n. Wird und stärte In unserm tampf unser geift zu bir erhoben, Go und glaubenswerfe.

mehr zusammen fließen, Da 3. Co wird tem gitternten wir ein fleisch und blut ge=

werden soll; Ja, bag bu uns 4. Das band wird fester ein ewig leben, Rach tiesem

zusammen fügt. Die freund= 8. D theures lamm, so edle ichaft, Die wir sonft gepflogen, gaben Saft bu in tiefes mabl Hublt, wie sie neue ftugen gelegt! Da wir rich felbst gur friegt. Wir werden mehr in speise haben, Wie wohl ift unfolden ftunden Mit Dir gu fer geift verpflegt! Dieg mabl ift unter allen leiten Ein wab-

wird er dich vollkommen loben. 3. 3, Rambach, g. 1693 + 1753.

#### Mel. Es ift gewißlich an der zeit. (30h: 6, 35. 51. 2c. 3ef: 65, 13.)

gaft, D Berr! zu beinemtische, brod zum leben. Dieg brot Den tu fur mich bereitet haft, treibt auch ten bunger fort, Daß er mein berg erfrische; Den sonft nichts mag aufbenagt, Wenn mich ter turft bes glaubt an mich, Dem wirt ber geistes plagt, Bis ich ben durft nicht emiglich 3m berschweiß abwische.

304. 3ch fomm jest 2. Nun sprichst bu, Ceezen qualen geben.

3. Drum führe mich, o 7. Erwed' gur liebe mein treuer Hirt! Auf beine him= gemuth, Daß ich von selbst= melsauen, Bis meine seel' er= sucht lasse, Und beine treue, quidet wird, Wenn bu fie gnad und gut In biefer fpeife laffest schauen Die strome bei= faffe; Daß burch bein lieben ner gutigfeit, Die bu fur alle lieb' in mir Bu meinem nach= baft bereit't. Go beiner buld ften wachf' berfur Und ich fort vertrauen.

4. Ich armes schäflein suche 8. Ach! führe mich nur bich Auf beiner grünen weis gang von mir, Bei mir ist be; Dein lebensmanna speise nichts benn sterben. Nimm mich Bum troft in allem leite; aber mich, o Berr! gu bir, Bei Es trante mich bein theures bir ift fein verderben. In mir blut, Auf bag mich ja fein ift lauter böllenpein, In bir ift falsches aut Bon beiner liebe nichts als seligsenn Dit allen

Scheide.

anabe fich; Gerr, laffe mich feelenfreund, Lag in mein bergie finten! Bergieb, vergieb, tich schließen! Mit bir fei ich ich bitte bich, Mir alle meine nun gang vereint! 3ch will funden. Sprich gnatig mir von keinem wiffen, Als nur bas troftwort zu: "Mühseli= von bir, o Gotteslamm, Der ger, du follst die rub Kur tei- bu auch mich am freuzesstamm ne seele finden."

mir Den ernst mabrhafter reue, babe bank Kur beine anaben-Daß ich, zu fundigen vor dir, gaben, Gur beine fpeife, bei= Mit gangem ernft mich scheue; nen trant. Die mich erquidet Und jund' in mir ben glauben baben! Mit bimmelegutern an, Der bein verdienst ergrei= wirft bu mich, D Lebensfürft, sich freue.

niemand baffe.

bimmelserben.

5. Mein berze sehnt nach 9. Go fomm benn, treuer Mus noth und tod geriffen.

6. Bor allem aber wirk in 10. D liebster Beiland, fen kann, Damit mein berg einft ewiglich In beinem reiche laben.

S. Sieber, g. 1628 + 1695.

Mel. Alles ift an, ober: Ach, was foll ich. (Ach: 6, 56. 57.) 305. Wit dem haufen 2. Welche große seligkeiten Billst du, Mittler, und bereismen Will auch ich, o Heiland, ten! Seele, freu bich seiner fommen Bu tes neuen buntes bult! Wenn bich fund und mahl. Alle driften find gela= elend bruden, Gott ift bier, ben; Reicher König! beiner bich zu erquiden, Jejus tilgt gnaben Ift fein maß und feine auch beine ichulo! zabl.

3. Darf ich, Bert, ich fün=

ber naben, Deine gnate zu erlöste funter! Gott ift vater, fluch verbient! Ja, auch mir lösung pfand: bist du gestorben, Leben bast 6. Pfand von Chrifti tod du mir erworben, Mich durch und leben, Wenn wir ihm,

mit Jesu seyn! Um mir ana= uns noch die funde freut! be zu erwerben, Wollt er für 7. Seele, tent an teine mich funter sterben: Jesus murte, Und brudt bich bes

sein vaterland. Freuet euch, tet icon!

empfahen? Ich, ber nichts als wir find finder, Sier ift ber er=

beinen tod versubnt! nicht uns mehr leben, Giegel 4. Den getanken tarf ich unfrer seligfeit! Aber fiege' magen, Darf ihn laut voll tes gerichtes, Wenn wir fliebn freuten sagen: Ich soll eins ten weg tes lichtes, Wenn

und fein heil ift mein! leitens burte, Denf an teinen 5. Wer nur glaubt, wirt großen lobn! Kampfe witer nicht verloren, Er wird rein jede funde, Streite mannlich, und neu geboren; Droben ist überwinde, Deine frone war-

3. R. Lavater, g. 1741 + 1801.

Mel. Gin lammlein geht. (Berem: 31, 25. 3oh: 15, 5.) 3. So freue bid, mein herz, und fuche bich in mir: Er tilget beine fünden Mubselig und belaten. Dund läßt an jeiner tafel hier mein Erbarmer, wurd'ge mich Dich gnad um gnade finden. Des siegels teiner gnaden! Du rufft, und er erhört dich Ich liege bier vor deinem thron, sichon, Spricht liebreich: "sei Cobn Gottes und bes men getroft, mein fohn, Die ichuld ichen fohn, Mich beiner ju ift bir vergeben! Du bift in getrösten. Ich fuble meiner meinen tod getauft Und bu funden mub, Ich suche rub wirft tem, ber bich erfauft, und finde fie Im glauben ber Bon gangem berzen leben." erlösten.

an, Du bist bas beil ber fun= glauben Und lag burch feine Der; Du bast Die bandschrift sicherheit Dir beine frone rauabgethan, Und wir fint Gottes ben. Gieb, ich vereine mich finter. Ich tenf an beines leis mit tir, Ich bin ter weinstod, bens macht Und an bein wort: bleib an mir, Go wirft bu mein beil verdienet, Du hast ich stärfe bich, Und durch bie war in bir und hat bie welt fieg gelingen." In dir mit fich verfühnet. | 5. Ja, Berr, mein glud ift

4. "Dein ift bas pfant ter 2. Did bet ich zuversichtlich feligfeit; Bewahr es bier im "es ift vollbracht!" Du baft früchte bringen. Ich belfe bir, für mich bich bargestellt; Gott liebe gegen mich Wird bir ber

bein gebot, Ich will es treu berg bir, herr, zu weihn Und erfüllen, Und bitte bich durch beinen tod zu preisen; Lagmich beinen tod Um fraft zu meis ben ernst der heiligung Durch nem willen. Lagmich vonnun eine wahre befferung Mir und an eifrig fenn, Mein ganges ber welt beweisen!

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

#### Mel. Freu' bich fehr, o meine feele. (Dff: 19, 9. 1 Cor: 11, 26-29.)

307. Serr, bu hast für noth, So erquide mich bieß alle sünder Cisbrod, Dieser felch mit reinem nen reichen tisch gereckt, Wo blute; Denn es floß auch mir bein brod bie armen finder zu gute. Neu zu freud' und liebe weckt. 5. Ohne bich ist jakein leben; Her erschein' ich als ein gaft, Gieb mir neuelebenskraft! Ich Welchen du geladen hast. Lag bin mit gefahr umgeben; Du mid nicht mit falichem bergen bift's, ter mir bulfe ichafft.

Dag voll andacht mein gemű= ben, Berr, ju großer ftarfung the Und mein berg bir beilig werden. sei. Nur zu dir steht mein ver= 6. Laß mich beine liebe traun; Lehr' mich gläubig auf schmeden Und bie guter jener bich schaun, Und laß beinen welt. Der wenn ja furcht tisch auf erden Mir tes him= und schrecken Mich babei noch

schenken Deinen leib, bein theu= muth, Daß ich meinen troft im res blut. Drum fo lag mich glauben Mir burch niemand wohl bedenken, Was bier beine laffe rauben. liebe thut, Und verleihe, daß 7. Tief will ich's zu herzen ich nicht Eff' und trinke zum fassen, Daß bein tod mein le= gericht, Was tu bod zum beil ben ift; Reinen meiner brüter willst geben.

Inde Teele, Die bich ehrt. Salte feun, Und bie fülle beiner ga= Die vernunft in schranken, ben, Meinen Gott, und alles Wenn mich furcht und zweifel baben! ftort. Kühl' ich immer fünden=

Deine große buld verscherzen! Armamgeist, tomm'ich zu bir: 2. Sore mich, o Serr ber gu = Laf bein abendmahl auch mir, te! Machemich vomeitlen frei, Bei fo mancher last auf er=

mels vorschmad werden. überfällt: Co verleihemir bein 3. Gnavenvoll willst du mir blut Ginen rechten freuden=

und leben Mir im abendmahl haffen, Der mit mir ein brod willst geben. genießt; Deiner will ich mich 4. Wirte beilige getanken erfreun, Bis ich werte bei bir

G. Neumann, a. 1618 + 1715.

Mel. Allein Gott in der hoh. (Dff: 3, 20. 30h: 14, 23.)

308. Wie heilig ift bie werd ich verbunden. Wie ift tratte hier, mein herz fo freudenvoll, Daß Wo ich voll andacht fiehe! Sie ich in Beju leben foll, Und er ift bes himmels pforte mir, in mir will leben! Die nun ich offen sehe. Dle= 5. D war toch auch mein bensthor, o tisch tes Herrn! herz geweiht Zu einer heilgen Bom himmel bin ich nicht stätte, Damit ter Herr ter mehr fern Und fühle Gottes berrlichkeit In mir gefallen näbe.

bensbrod, Dieß theure gna= fort und fort Hus anaden benzeichen, Vor bem bes ber= wohnung machte! zens anast und noth Und alle 6. Mein Jesu! komm und

trank, Der mein verlangen beilig ebenbild Beständig an stillet, Der mein gemüth mit mir leuchten! lob und bank Und heilger 7. Nun, du hast himmlisch freud erfüllet! Dlebenstrank, mich erquickt, Du hast bich o heilges blut, Das einst ge- mir gegeben; In bir, der mich flossen mir zu gut, Dich will so boch beglückt, Will ich nun ich jett empfangen!

glud ift mein, Welch beil hab nun an bis in ewigfeit Mit ich gefunden! Mein Jesus Dir vereinigt bleiben! febret bei mir ein, Mit ibm

bätte! D wäre boch mein berg 2. Wie beilig ift bieß le= Der ort, Un welchem Befus

qualen weichen! D brot, das heile mich: Bas fündlich ift, meine seele nährt, D manna, vertreibe, Damit ich nun und Das mir Gott beschert, Dich emiglich Dein tempel sei und will ich jett genießen! bleibe. Bon bir sei gang mein 3. Wie heilig ist doch dieser herz erfüllt; Herr, laß dein

stündlich leben! Lag mich,

4. Beld unausspechlich mein Heiland, allezeit, Bon

Rad B. E. Löfder, g. 1673 + 1749.

#### Mel. Wer nur den lieben. (1 Cor: 11, 28, Matth: 11, 28, 30h: 6, 56.)

Auf, seele, mache vich bereit! vabei erscheinen fann; 3ch Du willst zu Gottes tische ge= finde viele tausend sunten, ben; Doch prufe teine wur= Ach, Die ich witer Gott ge= rigfeit, Db ou bich als ein than! 3ch barf zu bieser tafel rechter gaft Bum abendmahl nicht, Richt unrein vor fein geschicket hast? angesicht!

309. Lag irbische ge= 2. Es will mir fast ter

soll ich sagen? Ich sunter genießt, Da Jesus wunter= muß verloren fenn! Doch nein, barer weife Die theure fpeife ich barf noch nicht verzagen: selber ift! Ach siebe, wie bich Gott sett ben tisch beginegen Jesus liebt, Der dir sich selbst ein, Daß er ben funtern trost zu eigen giebt! und fraft Kur ihre armen see= 7. Ich kann nur brod und len schafft.

zu muthe! Gott tilget meine und unter beiden stücken Em-missethat; Ich wasche mich in pfang ich Christi leib und gebufet hat; Mein glaub er= getreu, Drum bleibt mein langt von ihm bas kleid Des glaube fest babei.

ich geben 211s Gottes auser- auch für mich, Dein Jesus wähltes kind Und selig an hat mir beil erworben, Dar= dem orte steben, Wo andre auf besteh ich festiglich Und himmelsgäste sind; Weil ich halte mich an ihn allein: mit Jesu angethan, Gieht Mein freund ift mein, und Gott in ihm mich anadig an. ich bin fein!

6. Ach wie erquicket mich

3. Daß Gott erbarm, mas die fpeife, Die meine feele bier

wein erblicken, Doch sieht ter 4. Wie wohl ift mir in Gott glaub ein höber aut: In, mit Jesu blute, Der meine fund blut; Er sagt es felbst, er ist

heils und der gerechtigfeit.

8. Mein Jesus ist für mich 5. In diesem schmucke will gestorben, Mein Jesus lebet

E. Reumeifter, g. 1671 + 1756.

Mel. & Gott, du frommer. (Luc: 14, 16-24.)

310. "Ich bitt', ent= 3. Dein Jesus, boses berz! schuld'ge Will sich bir boppelt geben, mich." Go sprachen bie ver= Theils in des glaubens fraft, ächter, Und trieben mit tem Bu einem neuen leben, Theils mabl Des Söchsten ein geläch= in dem abendmabl; Und Die= ter; Gie kamen bennoch nicht, fes nimm in acht: Dem hilft Db ce schon war bereit. Der= ber glaube nichte, Der Dieses gleichen menschen find Auch mahl veracht't. noch zu unsrer zeit.

Und glaubenstraft empfan= ter! läffet bich Gott doppelt gen." D fpotter! wenn bich gnate febn, Dug benn bas gleich Des glaubens fraft er- abendmahl Darum verachtet gött, Ift denn das abendmahl ftehn? Bergebens eingesett? 5. "Wir forgen gar zu fehr

och zu unsrer zeit.
2. Sie sagen: "wir find "Bergebung meiner funden don Zum abendmahl gegan- Ift ohne abendmahl In Goten, Dieweil wir es im geift tes wort zu finden." D fpot-

So hört man andre sagen, 8. Biel sagen freventlich: Daß wir unwürdig gehn; "Bir haben kein verlangen, Wern wollte bieses wagen?" Kein hunger und kein burft Berächter! kehrt zurück, Sucht Treibt uns, es zu empfangen." Jesum in ter zeit, Weil, wenn Ach web, es mangelt euch Er= euch buße fehlt, Ihr schon ver= fenntniß, beil und licht; Ihr bammet feib.

6. Man ruft: "tas abent= elend nicht. mabl Sei viel zu hoch zu 9. Ein antrer wentet ein: schätzen." Doch eben diesen "Ich muß mit schmerzen se= ichat Lagt euren geist ergogen, ben, Wie man bie bofen läßt Ach kommt, sonst macht ihr's Zum gnadenmahle gehen."
ja, Als wenn ein franker Uch, armer! sieh auf tich; spricht: Die arzenei ist gut, Und bist bu selber rein, Go

Wenn wir dies mahl schon 10. Mein beil! bein abend= lichfeit.

fennet Christi mabl Und euer

Allein ich mag fie nicht. wird ber andern schuld Dir 7. "Wir fürchten, sagen sie, niemals schädlich seyn.

schmecken, Wir möchten und mahl Soll meine feel' erqui-barauf Mit neuer schuld be- den, Bis in ber herrlichkeit fleden." Berächter! fündigt Ich bich bort werd' erblicken. nicht Aus bosheit, sicherheit; D theure himmelsspeis'! D Die schwachheit schenkt euch manna, feelengab'! 3ch febne Gott Aus gnad und freund= mich nach bir; Wohl mir, wenn ich bich bab'.

E. G. Wolterstorf, g. 1725 + 1761.

Mel. Jesus meine zuversicht. (Matth: 26, 26. 27. 28.) 311, Die ihr Chrifti Deines beils, o Cohn, fich junger feit, freuen, Die laß stets in bie= Theure, miterlöste brüter, sem licht Wanteln, ewig bir Alle seinem tienst geweiht, sich weihen! Lag ihr berg von Alle seines leibes glieder! funten rein, Boll von beiner Rommt, versöhnte, fommt, er= remuth fevn! neut Euren bund ber feligfeit! 4. Trofte, Die in traurigfeit

sein leib, In den tod für euch du Berr der berrlichkeit! Berr, gegeben. Nehmt und trinft; sie glauben! hilf ten schwa= das ist sein blut, Er vergoß es chen! Die gebeugt von ferne euch zum leben. Schmedt und ftebn, Konnen unerhört nicht febet boch erfreut Eures Mitt= flebn.

2. Nebmt und est; das ift lleber ihre feelen machen! Bilf,

lers freundlichkeit! 5. Nehmt und est; das ist 3. Die mit voller zuversicht sein leib, In den tod für euch

gegeben. Rebmt und trinft: ftammelnt lallen; Wenn, von ras ift fein blut, Er vergoß es feraphim umringt, Wir vor ruch zum leben. Schmeckt und bir einst niederfallen, Singt sebet boch erfreut Eures Mitt= ein beff'rer lobgefang Deiner lers freundlichkeit!

6. Soberpriefter, Jefu 12. Ausgeschüttet marest Chrift! Du bist einmal ein= bu, Warft, wie wasser, bin= gegangen In bas beiligthum! gegoffen! Suchtest, fantest Du bist Un bem freuz ein fluch keine ruh! Deines todes mungehangen! Alfo bift bu burch ben floffen, Stromten über, den tod Eingegangen, Sohn, ach von blut. Deines großen au Gott!

nun, Mittler, nicht!

8. Augenblick voll beilgen grau'ns, Boller wonn' und beiß; Heißer noch ber burft ber füßen bebens! Theures pfant feele! Mud' in beines totes bes fünftgen schau'ns, lleber- ichweiß Sing bein leib; und zeugung jenes lebens! Strö- teine feele Lechzte schmachten= me beine gnad auf fie, Alle ber gum Berrn! Doch ichien beine gnad auf sie!

9. Nehmt und est; das ist 15. fein leib, In ten tod fur euch nacht, Boll vom ewigen ver= gegeben. Rebmt und trinft: terben! Tob, ben feiner je ge= bas ist fein blut, Er vergof bacht, Den die sterblichen nicht es euch jum leben. Schmedt fterben! Tob, mit schreden und febet boch erfreut Eures gang umbüllt, Gottes gorn

Mittlere freundlichkeit!

10. Jefu Christi mittlertod 16. Jejus rief: "mein Gott! Werd in aller welt verfun= mein Gott! Warum baft bu bigt. Jesu Chrifti mittlertod, mich verlassen?" Jesus starb Der vor'm richter und entfun- ven freuzestod: Wer fann biefe bigt. Jefus Chrift, mit preis liebe faffen? Jego war's voll= gefront, Sat und ftaub mit bracht! und er Ging zu Gott, (Sott verföhnt!

boben liebe banf.

opfers blut.

7. Doberpriefter! ja bu bift, 13. Nehmt und est; bas ift Bift für fie auch eingegangen! fein leib, In ben tod fur euch Sprich sie los, Beir Jesu gegeben. Nehmt und trinkt: Chrift, Wenn sie nun bein bas ist fein blut, Er vergoß mahl empfangen! Laf fie fub es euch jum leben. Schmedt len: in's gericht Rommen fie und sebet boch erfreut Eures Mittlers freundlichkeit!

14. Deiner zunge durft mar

feine bülfe fern!

Du gebeimnifvolle

baft du gestillt!

und ftirbt nicht mehr.

11. In bas dor ber bim= 17. Nehmt und est: bas ist mel schwingt, Berr, sich unser sein leib. In ben tod für euch ras ift fein blut, Er vergoß es lers freundlichfeit. euch zum leben. Schmeift und 3. G. Rlopfted, 4. 1724 + 1803.

gegeben. Rehmt und trinft: febet bod erfreut Eures Ditt=

#### Mel. Wach' auf mein berg und finge. (Di: 107, 1. 1 Cor: 11, 26.)

meiner seelen sonne, Du läßt erben. freundlichster auf erten, Lag 7. Ich preise bich mit won=

schägen Dieg bimmlische er= ftarft mich auf ter reise. göten, Und tiese theuren ga= 8. Du wollest alle sunte,

banken, D Berr, bag bu mich fraftig in mir bleiben. Schenfet?

zen Kür alle beine schmerzen, 10. Im banbeln, manbeln,

leiten, Den ursprung meiner erquicket. bein sehnen Und beiß vergogne berben, Drauf will ich selig thränen.

6. Dir bank ich fur bein ben, D Jeju, bich zu feben. lieben, Das stanthaft ist ge=

312. Dieju, meine blieben; Dir tant ich für tein wonne, Du fierben, Das mich tein reich

mich tir tankbar werten. | ne, D Jeju, Gnatenjonne! 2. Wie fann ich gnugfam Fur Diese himmelespeise; Gie

ben, Die uns gestärket haben? Die ich annoch empfinte, Mus 3. Wie foll ich gnug bir meinem fleische treiben, Und

franken Gespeiset und getran- 9. Lag mich die sunde meis fet, Ja selbst bich mir ge- ren, Lag mich gedultig leiten, Lag mich mit antacht beten 4. Ich lobe bich von ber= Und von ber welt abtreten.

wur teine schläg und wunten, effen, Lag nimmer mich ver= Die tu für mich empfunden. genen, Wie berrlich ich be= 5. Dir rank ich für rein glücket, Ja, himmlisch bin

freuden; Dir bant ich für 11. Nun kann ich nicht ver= sterben Und freudig auferste=

3. Rift g. 1607 + 1667.

Mel. Wie schon leucht't uns. (1 Cor: 10, 16. 2 Tim: 2, 3.) 313. Gerr Jefu, bir fem zu mallen, Dir in allem zu preis und bank gefallen! Für biese seelenspeis' und 2. Dufehreft, o Immanuel, trant, Damit du uns begabet! Beut' felber ein in unfrer feel', Mit seiner fraft kommt und zu Um wohnung ba zu finden; gut Im brod und wein tein Drum und ein folches berg ver-leib und blut, Dag unfer berg leib', Das von ter weltluft le= fich labet. Jefus Chriftus! Lag big fey, Bon eitelfeit und fun=

uns ftreben, Dirguleben, Dir ten. Bleibe! Treibe unfre fin-

nen Und beginnen, Dag wir wir aus tiefem jammerthal

zu verachten.

nehmen nicht Dein theures Uns als gafte Werten feten, nachtmahl zum gericht; Ein je= Und an beinem tisch ergößen. der wohl bedenke. Daß tieses 5. Das gib du uns von dei= beil'ge lebensbrod Goll ftillen nem thron, D Jefu Chrifte, unsers herzens noth; Der fels Gottes fohn! Gib's burch tein bes heils uns trante. Budtig, bitter leiten; Dieg muff' uns Tuchtig, Dich bort oben Ginft ftets jum antrieb fenn, Daß zu loben, Lag uns werden, wir uns freun in dir allein, Weil wir manteln bier auf Und alles bofe meiten. Umen, Erden.

Erwarten möchten allezeit In Bilf uns fröhlich überwinden! wachen und vertrauen, Bis B. v. Derschau, g. 1591 + 1639.

trachten, Was nicht bein ift, Gingeben in bes himmels faal, Da wir Gott werden schauen! 3. Ach, Berr! lag uns boch Da wir Bei bir Auf bas befte

Umen! Silfung fampfen, Silf 4. D bag wir jener seligfeit uns bampfen Alle funden,

# Mel. Wer nur den lieben. (1 Cor: 10, 16. 17.)

314. Nimm bin ten fent Ind mirgur tugend muth

Christ! Gieb, baß ich bich winten Und stärke mich zu je= nicht mehr betrübe. Der bu ber pflicht; Bewahre mich vor für mich gestorben bist; Lag neuen funten, Berlag mich in beines leidens angst und pein versuchung nicht; Und bein

brod gebrochen, Ich trank, 5. Und bu, o beilige ge= Berr, beines buntes wein ; meine! Wir agen bier von Voll freude bab ich dir ver= einem brod, Wir tranken bier sprochen, Bis in den tod dir von einem weine Und haben treu zu feyn; 3ch habs gelobt einen Berrn und Gott; Drum von bergen bir, Schent bu nur lagt uns eine feele fenn, Den beinen beistand mir!

3. Lag mich voll bankbar= 6. Uns bulben, tragen, feit ermessen, Was bu für freude machen Den brüdern; meine feele thatft, Und nie ber ganten , gurnen nicht! Wet liebe mich vergeffen, Mit ber ftart ift, fei ber ftab ber fcmadu mich vor Gott vertratft. chen; Der weise leihe andern Lag meinen glauben thatig licht; Der reiche trage armer

liebe, Du, mein Erlöser, Jesu 4. 3m ftreite bilf mir über= Mir immer in gedanken seyn. für mich vergognes blut Ber= 2. Seil mir! mir ward bein leih mir auch im tode muth.

liebenden burch lieb' erfreun;

laft; Berföhnlich fei, men bos- noch einft gufammen Bor ibm mit aller engel ichaar. Dann beit baft!

7. Wie jest in Jesu Christi lag und, Berr, Dein antlig namen Sein volf vor ihm ver- febn Und ewig beinen rubm fammelt war, Co fommen wir erhöhn ! G. 3. Bollitofer, g. 1730 + 1788 und 3. C. Lavater, g. 1741 + 1801.

Mel. Herzlich thut mich. (3oh: 6, 48-51. 2 Cor: 5, 14.15.) 315. Wie könnt ich zur letten frunde Mir reicht' fein vergef bie treue hand, Dag mich fein fen, Der mein noch nie ver- feind verwunde Im lauf zum gaß? Rann ich bie lieb' er= beimathland. messen, Daturch mein herz 4. Er giebt zum heilgen genas? Ich lag in bittern pfante Mir seinen leib, sein schwerzen, Er schafft mein blut; Sebt mich aus nacht lieb und treu.

lieben, Der mir so hold sich nicht wohnen? In ihm nicht zeigt? Die jemals ibn betru- felig fenn? ben, Der so zu mir fich neigt? 5. Bei freuten und bei Er, ter ans freuz erhoben, Ge- schmerzen Durchleuchte mich folge bu mir nach!"

Der mir aus todesnacht, Bon Laß mir die beimath offen, meinem schmerz getrieben, Un- Und bein berg für und für! sterblichkeit gebracht, Der noch G. C. Kern, g. 1792 + 1835.

21 \*

leben neu; Und stets quillt und schante, Fullt mich mit aus dem bergen 36m neue himmelsmuth; Will selber in mir thronen Mit beilgem gna= 2. Wie sollt ich ihn nicht denschein: Sollt ich bei ihm

tragen meine schmad, Ruft er bein bilt, Wie bu, o berg ter mir nicht von oben: "Komm, bergen, Geblutet haft fo mild! Mein lieben und mein boffen, 3. Ihn will ich ewig lieben, Mein bulben weih ich bir! -

# XV. Das Gebet.

Mel. Wer nur den lieben. (1 Theff: 5, 17. Cach: 12, 10.)

316. Gott! gieb mir auch im glauben binguknien, beinen Geist Wenn ich in furcht und jamjum beten, Bum beten ohne mer bin. unterlaß, Gerroft im glauben 2. Im schreden über meine hinzutreten, Benn ich bein sunte Gei bieß mein ruf: erwort mit freuden faff', Und barme bich! Go oft ich mich mein seufzer: stärfe mich ! bruter leiten febe, Go lehr Sink ich, jo werbe bieß mein mich bitten auch fur ibn ; flehn: Berr, bilf, fonst muß Und in ber arbeit meiner

ich untergebn!

3. Kühlt feel und leib ein nicht. wohlergeben, So treib es mich 5. Um abend heiß mich mit jum bank bafur; Lag'ft bu bir reden, Um morgen auch mich beine werke feben, So noch fenn bei bir; Und fterb fei mein rubmen stets von ich, Lag in letten nothen bir: Und find ich in der welt Roch seufzen beinen Geist in nicht ruh, Go fteig mein feb= mir; Bedft bu mich einft, fo nen himmelzu.

4. Ist der versucher in der im himmel an. näbe. So lebr mich ihn im

fo schwach empfinde, Gei Dieg beten fliehn; Wenn ich ben pflicht Bergeffe bein bie feele

bet ich dann Dich ewig auch

Ph. Fr. Siller, a. 1699 + 1769.

#### Mel. Wie groß ift des Allmächt'gen. (Matth: 7, 7-11, 1 Tim: 2, 1.)

317. Dein heil, o drift, Gott ift ein Geift. Wie ton-nicht zu verscher- nen dir die worte fehlen, Wogen, Gei wach und nüchtern fern bein berg bich beten beißt? jum gebet! Ein findlich flehn Richt tone finds, Die Gott ge= aus reinem herzen Sat Gott, fallen, Nicht worte, Die Die bein vater, nie verschmäht, kunft gebeut; Gott ift kein Erschein vor seinem angesichte Mensch! ein gläubig lallen, Mit bank, mit bemuth, oft Das ift vor ihm beredtsamfeit. und gern, Und prufe bich in 4. Wer bas, was uns zum noth dem Berrn.

gebetes frucht nicht rein? Wer Schöpfers nur. fich ter pflicht zu beten fcha- 5. Bet oft zu Gott und met, Der ichamt fich, Gottes ichmed'in freuten, Biefreand= freund zu fenn!

seinem lichte Und flage beine frieden bienet, Im glauben sucht, ber ehret Gott; Wer 2. Welch glud, so hoch ge- ras zu bitten sich erfühnet, ehrt zu werden Und im gebet Was Gott nicht will, entehvor Gott zu ftehn! Der Berr ret Gott. Wer täglich Gott bes himmels und ber erben, Die treue schwöret, Und bann Bedarf ber eines menschen vergißt, was er beschwur, Und flehn? Caat Gott nicht: "bit= flagt, daß Gott ihn nicht er= tet, daß ihr nehmet?" Ift des boret, Der spottet seines

lich er, bein Bater, ift; Bet oft

3. Bet oft in einfalt beiner zu Gott, und fubl im leiben, seelen; Gott fiebt aufs berg, Wie gottlich er bas leit ver= füßt! Bet oft, wenn bich ver= anzustehn Und seinen namen suchung qualet: Gott borts, mit ben feinen, Mit beinen Gott ifte, ter bulfe ichafft; brutern zu erhöhn, Dein berg Bet oft, wenn innrer troft bir voll andacht zu entreden, Wie fehlet, Er gibt ben muten stärf es bein mitdrift bir entredt, und fraft.

6. Bet oft, burdichau mit weden, Wie er zur inbrunft beilgem muthe Die bergliche Dich erweckt. barmherzigkeit Def, ter mit 9. Bist tu ein herr, tem an-feinem theuren blute Diewelt, tre tienen, Go sei ihr beispiel, Die fünderwelt befreit! Nic sei es stets Und feire täglich wirst tu bieses werf ergrun- gern mit ihnen Die sel'ge ben, Rein, es ist beines Gottes stunde bes gebets. Die schume that; Erfreu bich ihrer, rein bich tes beils ter feelen, Die von funden, Und ehr im glau- Gottes hand bir anvertraut; ben Gottes rath.

orte Gott ohne zagen beinen werd erbaut! nen Cobn!

8. Berfäume nicht, in ben weise fenn. gemeinen Auch öffentlich Gott 6. g. Gellert, g. 1715 + 1769.

Und ihn zur Inbrunft zu er=

Rein fnecht tes bauses muffe 7. Bet oft, entded amstillen fehlen: Er ift ein drift und

schmerz; Er schließt vom ber= 10. Bet oft zu Gott für bei= gen auf die worte, Nicht von ne bruter, Für alle menschen, ben worten auf bas berg. Nicht als ihr freund, Denn wir fint bein gebognes fnie, nicht thrä= eines leibes glieder, Ein glied nen, Nicht worte, feufzer, pfal= ravon ift auch bein feint. Bet menton, Richt bein gelübd' oft, fo wirft bu glauben hal= rührt Gott; - tein febnen, ten, Dich prufen und tas bofe Dein glaub an ihn und sei- scheun, In lieb und eifer nicht erfalten Und gern zum guten

Mel. Nun danket alle Gott. (3oh: 16, 23. 1 3oh: 5, 14.) 318. Wohlauf, mein bruter ift's, ter bich Getroft por ihn beißt treten. Der wer-Dein opfer fröhlich bringe, the tröfter giebt Dir glau-Daß bein wunsch und gebet bensworte ein; Drum wird Durch alle wolfen bringe, auch bein gebet Gewiß erhöret Weil Gott dich beten heißt, fenn. Und bu burch seinen Gobn 3. Da siehst bu Gottes berg,

So freudig treten darfst Bor Das fann dir nichts versagen. seinen gnadenthron! Sein wort, sein theures wort 2. Dein Bater ift's, ter bir Bertreibt ja alles gagen. Was

Befohlen hat zu beten; Dein dir unmöglich bunft, Rann

feine vaterhand Doch geben, bilf! Ich bin tein find! forich: tie von bir Schon so viel noth Amen! Ich weiß, es wird gegewandt.

4. Romm nur, komm freu- nicht; Du wirst, du willst, du dig her In Jesu Christi na- kannst Thun, was dein wort men! Sprich: lieber Bater, verspricht!

3. Dlearius, g: 1635 + 1711.

#### Mel. Alle menschen muffen. (Matth: 7, 7-11.)

Was nur euer berg begehrt; nen fisch ihn bate, Der ihm Was bier und zu jenem leben legte auf ben tisch Gine schlan= Müplich ift, wird euch ge ge für ten fisch? währt. Sucht mit fleiß, so 4. So tenn ihr, die ihr boch sollt ihr finden Rath und trost sundver, Und vom fleisch geboren für eure fünden; Rlopft bei feid, Konnt begaben eure fin= Gott im glauben an, Go wird ter Mitten gutern tiefer zeit:

euch bald aufgethan.

und will. Wer Gott fucht gen Geift, Den burch Jefum und ihm anhanget, Findet er verheißt! feine gnadenfull'. Wer an= 5. Jefu! ties ift beine lehre; flopfet unverbroffen, Dem Schreib fie mir in's herz bin= bleibt nie die thur verschlossen, ein, Damit ich niemals auf-Denn das ohr des Höchsten bore Anzuklopfen und zu bort, Der bein leid in freud schrei'n. Ja, bu wollst felbst verfehrt.

euch allen, Wenn sein kind ihn für will ich für und für Bal= bat um brod, Der ibm auf lelujah bringen bir. fein findlich lallen, Einen ftein Rosamunde v. Aleburg, a. 1672.

319. Bittet, so wird zur nahrung bot? Der wenn eis zu ihm trate Und um eis

Wie vielmehr wird auf eu'r 2. Denn, wer bittet, ber er= bitten Guer Gott und Bater langet, Bas fein glaube hofft ichnuten Ueber euch ben beil=

für mich bitten, Gnad und 3. Welcher ift wohl von fegen auf mich schütten! Da=

### Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein ende. (Röm: 8, 15. Joh: 16, 23, 24.)

320. Mein Gott, ich öffne mir die gnadenthür! In Jesu namen steh ich hier. deine pforte Mit seufzen, flehn 2. Wer kann doch etwas

und bitten an! Ich halte mich gutes haben, Das nicht von an beine worte: "Klopft an, bir ben ursprung hat? Du bift so wird euch aufgethan." 2ld, ber geber aller gaben, Bei bir bin ber brunn, ber immer wieder aut.

immer gilt.

meinem beten, Das berglich, Beiland hat ja felbst gelitten, gläubig, findlich ift. Der mich Drum leid ich mit ibm freubeißt freudig vor bich treten, benvoll. Doch wird gebuld Ift mein Erloger Jesus Chrift; mir nothig fenn, Die wollest Und ter in mir tas Abba tu mir, Berr, verleibn! Schreit, Ift, Berr, bein Geist 8. Das andre wird fich al= ber freudiakeit!

beinem willen, Was beinem ich mir g'nügen; Die macht fintenöthig ift! Nurtu fannst mir glud und unglud gleich. mein verlangen stillen, Beil Trifft auch bas glud nicht bu bie segensquelle bist. Doch häufig ein, So lag mich boch gieb, o Geber, allermeift, Was gufrieden fenn. mich bem fundendienst ent= 9. 3ch bitte nicht um lan-

reifit!

alauben, Lag meine liebe in= tod vor augen schweben, Und nig seyn! Will Satan mir bes gerichtes großen tag, Dasbas fleinob rauben, So halte mit mein ausgang aus ber ber versuchung ein, Damit welt Den eingang in den him= mein schwaches fleisch und mel balt. blut Dem feinde nicht den 10. Mein Gott, was foll willen thut.

Bergieb Die schuld Durch Jesu De, mas mir nütt, geschehn.

in ammer rath und that. Dublut, Und mach mein bofes

quillt; Du bist bas gut, bas 7. Ich barf nicht bloß um immer gilt. 3. Drum nab' ich bir mit freuz verschonen foll; Dein

les fügen, Ich möge arm seyn 4. Gieb, Bater, gieb nach over reich. Un teiner huld laß

aes leben, Nur, baß ich drift= 5. Berleib beständigkeit im lich leben mag! Lag mir ben

ich mehr begehren? Du weißt 6. Berleihe mir ein gut ge- ichon, was ich haben muß. wiffen, Das weder welt noch Du wirft nur gutes mir ge= teufel scheut. Wenn guchti- mabren, Denn Jesus macht gungen folgen muffen, Go ben froben fcbluß: 3ch foll in schick' fie in der gnadenzeit. seinem namen flehn, Go mer-

3. Schmolf, a. 1672 + 1737.

#### Mel. Erinnre dich, mein geift. (Matth: 6, 9-13.)

321. Du, teg fich alle ift, Dag bu, Gott, unfer Ba=

Much unfre feele freut fich bein, 2. Weit, über alle himmel Dag tu, teg macht unentlich weit, Beht teines namens berrlichteit. Ihn ehre ftets, vor bir! Bergieb uns, Bater! von lieb entbrennt, Wer tei- fo wie wir, Bon allem men=

ruhm Durch Jesu evange= 7. Drangt sich zu uns ver-lium; Mach unser herz ibm suchung ber, Go sei sie nicht unterthan, Go beten wir tich fur uns zu ichwer; Steh uns

freudig an.

4. Der bu in beiner mabl uns im glauben fest und treu! nie irrst, Und wohlzuthun nie mude wirft. Dein will' auf Gott, Rach beinem rath aus erden, Herr, gescheh, Wie bro- aller noth! Lag sterbend uns ben in des himmels boh! noch auf dich sehn, Im tode

5. Was unser leben bier noch bein beil erflebn! erhält, Gieb uns, so lang es 9. In beines himmels bei= Dir gefällt; Doch gieb uns auch ligthum, Auf beiner erd' er= ein berg babei, Das bankvoll schallt bein rubm. Dein ist und genügsam sei!

6. Ald, oft vergehn wir und Bon ewigfeit zu ewigfeit!

nen großen namen nennt! schenhasse rein, Dem bruder 3. Berbreite beines reiches seine schuld verzeihn.

gum fiege mächtig bei, Dach

8. Erlöf', erlöf' uns, unfer

reich, macht und berrlichkeit,

Nad F. G. Rlovftod. a. 1724 + 1803.

#### Mel. Straf' mich nicht in deinem gorn. (Apoft: 1, 13. 14. Matth: 18, 19. 20.)

322. Fremme schaar ichallen! Unfrer ersten brüder, Gende= 4. D ber unerkannten macht teft du offenbar Simmelsfräfte Bon der driften beten! Dhne

Cinerglaubgen seelen, Wenn's te, Co zum fturz ter feinte. zum bergen Gottes geht, Gei= 5. D fo betet all' hinauf! nes ziels nicht fehlen: Was Betet immer wieder! Seilge wird's thun, Wenn sie nun bande hebet auf, Jefu Christi Alle vor ibn treten Und zu= glieder! Bleibet ftat 3m ge= fammen beten?

3. Wenn die beilgen bort get, Durch bie wolfen bringet. und hier, Große mit ben flei= 6. Aber bringt fein fremdes nen, Engel, menschen mit be= feu'r\* Bor den thron der gna= gier Alle fich vereinen, Und es ben! Beilge gluth ift Chrifto gebt Ein gebet Aus von ihnen theu'r, Fremde bringt nur

nieder. Draß wir, Aehnlich bas wird nichts vollbracht, ibr, Mund und herz vom fle- Go in freud als nöthen; ben Liegen übergeben! Schritt vor fchritt Wirft es 2. Kann ein einiges gebet mit: Wie zum sieg ber freun=

bet, Das zu Gott fich schwin=

fcaten. Schwarmerei, Beu= bet, wo er gebet! Glebt, wie

chelei, Die sich mischt ins be= er geflebet!

ten, Stürzt in ichmach und 8. Wirt ein lautrer finn \*3 Mos: 10, 1. 2. vorber In ter seele glimmen, nöthen. 7. Beten ift ber driften Dann macht aus ten bitten funft. Und ein licht des les er Donner, blis und stimmen; bens; Beuchelnten geredes Die ergebn In Die bohn, Dag dunft Steiget auf vergebens. Die torten leben Und Gott Folget nur Christi spur! Ge- ehre geben.

# Die driftliche Kürbitte.

Mel. Run ruhen alle. (1 Tim: 2,1-4.)

beines namens ehre Un allen unfre jugent, Bu beines rei= orten aus! Bebute alle ftante; dies tienft bereit. Durch teiner allmacht bante 6. D Bater, wend in gna= Beschütze firche, land und ten frieg, feuer, mafferschaten haus.

allen Noch ferner reichlich schal= mache nicht zu nichte, Was len Bu unfrer feelen nut! Be= beine milte band uns gab. wahr uns vor ten rotten, Die 7. Laß alle giftgen seuchen beiner mahrheit spotten, Beut Bon unsern grenzen weichen,

Und unverdroßne hörer, Die nicht bei uns verbreiten, Da beide thätersey'n; Hufpflan= nach dem brod ber hunger gen und begießen Laß bein ruft. gedeihen fließen Und früchte 8. Gedenke voll erbarmen reichlich ernten ein.

amt getreulich führen! Schaff wittwen und Die waisen Wollst jedermann sein recht; Daß fried du mit troste speisen, Wenn sie und treu fich muffen In un= zu bir um hulfe fchrei'n. frem lande fuffen; Bis zu bem 9. Komm als ein arzt ben spätesten geschlecht.

323. Serr, höre! Berr, ichaffne frommigkeit. In un-

Und fturm und bagel ab! Be= 2. Ach laß tein wort uns mabr tes lantes früchte Und

allen beinen feinden trut. Gieb uns gefunde luft. Lag 3. Gieb du getreue lebrer migmachs, theure zeiten Gich

Der leidenten und armen; 4. Lagalle, Die regieren, 3hr Berirrte bring berein. Die

franken, Und die im glauben 5. Erhalt in jeder ebe, Beim wanten, Lag nicht zu grunde glude wie beim mebe, Recht= gebn. Die alten beb und trage, Damit fie ihre plage Gedui=| 11. Run, Berr, bu wirft erbig fonnen überstebn.

Bleib ter verfolgten ftute; Die Wirfprechenglaubig amen In fterbenden begleit Mit beinen unsers Jesu namen, Go ift ge engelschaaren, Daß sie im frie= wiß ber wunsch gewährt! ben fabren Bu Zions freud und berrlichfeit.

füllen. Was wir nach beinem 10. Die reisenden beschüte; willen In bemuth jest begebrt.

3. Schmolt, a. 1672 + 1737.

#### Mel. Berr Jefu Chrift, mein's. (Cub: 6, 18, 1 Tim: 2, 1-3.)

Bater, wie für uns zu bir: res joch; Gieb ihnen, Berr, Gieb, ber bu aller Bater bift, zur buge zeit, Bu schaffen ihre Gieb jedem, was ihm beil= feligkeit. fam ift.

Berr, feinlicht und recht Beim emge lebensglud.

reich; Die letten mach ten er= auch im tot, Daßihre seelohn' ften gleich Und schaffe balo zu angst und web, Bollendeteinft teinem ruhm Dir überall ein zur beimath geb. beiligthum.

du Der heerde Chrifti wieder erfleht; Laf fie gesegnet seyn zu; Mach sie im glauben fest in bir, Daß wir bich preisen und treu, Daß auch ihr man= für und für. rel lauter sei.

324. Für alle menschen 5. Ach viele, viele tragen beten wir, Dnoch Des sunden bienstes schwe-

6. Gieb beinen frommen fro= 2. Du fandteft beinen ein'= ben muth, Bewahr ihr leben gen Sohn Kur alle von des und ihr aut Und richte ihres himmels thron; Berbreite, geistes blid Stets bin aufs

gangen menschlichen geschlecht. 7. Berlaß fie nie in freuz 3. Bring alle völker in dein und noth Und fteh bei ihnen

8. Hör unser findliches ge= 4. Auch die verirrten bringe bet, Das allen menschen beil

3. A. Cramer, g. 1723 + 1788.

# XVI. Der Tag des Herrn und der öffentliche Gottesdienft.

Mt cl. Run freut euch lieben. (Pf: 95, 6. 7. Rom: 6, 4.) 325. Gepriefen feift bu, Der unfer fußer rubtag ift, Dem großen Gott zu bienen: Dag nun ber tag erschienen, Sinweg mit aller eitelfeit!

ergeben. Leat bas, mas fleisch ben; Er bat bem tote feine lich, von euch bin, Dient Gott macht Genommen und uns mit eurem leben, Auf bag er wiederbracht Das beil, bas turch tes Geistes ftart, Sab wir verloren. in uns seiner gnate werf, Und 5. Wir driften muffen stetia ob uns walte.

und fort Der lippen opfer borten immerzu Die höchstges bringen. Kommt, tretet hin wunschte sabbatheruh Im zu bem altar, Und laffet mit himmelreich begeben. ter froben schaar Ein sabbath=

lied erschallen.

Sinweg mit ungerechtigkeit! 4. An tiesem tag ist Jesus Christ Bom tote auferstanten.

2. Last beute berz, gemuth Und hat bes bosen feintes list und sinn Dem Höchsten seyn Hierburch gemacht zu ichan-

tig ob uns walte. gleicherweis Auch von ber 3. Hört heute fleißig Got- sund aufstehen, Und fünftig tes wort Mit beten, lefen, fin= nun mit allem fleiß Auf gu= gen; Lagt und tem Berren fort ten wegen geben; Auf bag mir

Um 1680.

Mel. D Jefu Chrift, mein's. (5 Mof: 5, 12. Marc: 2, 27.)

Und hindert euch mit arbeit seinem ebenbilo Mit weisbeit nicht; Kommt vor des Soch= und verstand erfüllt. ften angesicht.

eure fnie Bor Gottes majestät gutigfeit Uns täglich schutet allbie, Es ist sein heiligthum und ernährt, Und manches und haus; Wer sunte liebt, unglud von uns kehrt.
3. Denkt auch, tag heut

ter armen ftimm; Deswegen mahre freutigfeit In aller noth lobt ihn allesammt, Das ift und ist bereit.

meisterthat, Da er aus nichts rechter driften weif'; Wir erschaffen hat Den himmel wollen aufthun unsern mund, und bie gange welt, Und mas Und fingen von bes bergens riefelbe in sich hält. grund.

326. Seut ist bes Her= 5. Und als er sie genug ge= Bergesset aller sorg und plag, brauf formirt, Und ihn nach

6. Erfennt mit bergens 2. Rommt ber und fallt auf bankbarteit, Wie er burch feine

3. Die stolzen reißet hin geschehen ist Die auferstehung sein grimm, Doch hört er gern Zeju Chrift. Dadurch bie

der driften rechtes amt. 8. Drum wollen wir be= 4. Rühmt unfers Gottes gehn mit fleiß Den tag nach

9. D Gott! ber bu ben er= 12. Gieb beiner auferftetentreis Erschaffen haft zu bung fraft, Dag tiefer troft ja beinem preis, Uns auch be- bei uns haft', Und wir uns wahrt fo manches jahr In brauf verlaffen fest, Wenn uns vieler trübfal und gefahr; auch alle welt verläßt.

wert', Boll weisheit, aute, uns bein wort Go horen beut macht und ftart, Ertennen, und immerfort, Dag fich in uns und je mehr und mehr Aus- durch beine lehr Glaub, lieb

breiten beines namens ehr.
11. Dliebster Heiland, Jesu und hoffnung reichtlich mehr.
14. Erleuchte uns, du mahleben für und für. preisen für und für.

10. Silf, daß wir alle teine 13. D beilger Geift! lag

Christ! Der du vom tod er= res licht! Entrieb uns reine ftanden bift, Richt unfre ber- gnade nicht, All unfer thun gen bin zu bir, Daß wir bir alfo regier, Daß wir Gott

M. Selneccer, a. 1532 + 1592.

Mt c 1. Gott des himmels. (5 Mof: 5, 12. Befef: 20, 12.)

327. Sallelujah! schoe Gott zu ruhn; heut schieft ner morgen, feine arbeit sich, Als nur Got-Schöner als man benkenmag! tes werk, für mich. Beute fühl' ich keine forgen, 5. Ich will in ter andacht Denn bas ift ein lieber tag, stille Beute voller freute fenn; Der durch seine lieblichkeit Denn da sammle ich bie fulle Mich im innersten erfreut.

len, Sonntag, ber voll lichtes geift Mit tem wort tes lebens ift! Seller tag in bunklen boblen, Beit, in ber ber fegen 6. Berr! ermuntre meine fließt, Stunde voller seliafeit, sinnen Und bereite selbst Die Du vertreibst mir alles leid!

tes güte Recht als einen mor= genthau, Die mich führt aus wortes schall Tief im bergen meiner butte Bu tes vaters wiederhall. grüner au! Da bat wohl bie morgenstund Erlen ichat unt ren, Deffne felber ihren munt, gold im mund.

geschäfte, Seute gilte ein an= Dag, wenn man bier flebt und bres thun; Denn ich brauche fingt, Goldes in bein berge alle frafte, In bem bochften bringt

Bon ben bochften schäten ein, 2. Gußer rubetag ber fee- Wenn mein Jejus meinen

ipeist.

bruft; Lag mich lebr und troft 3. Ach wie schmed ich Got= gewinnen, Gieb zu beinem manna luft, Daß mir beines

7. Segne beiner fnechte leba Mach mit allen, Die bich boren, 4. Rubt nur, meine welt= Beute Deinen gnabenbunt, beschließe. Wie er angefangen jenen tag Ewig sabbath balist. Segne, pflanze und be= ten mag. gieße, Der bu herr des sab=

8. Gieb, bağ ich ben tag bathe bift, Bis ich einft auf

3. Somolf. a. 1672 + 1737.

#### Me 1. Gott des himmels. (Pf: 84, 2-5.)

325. Thut mir auf die lich opfer heißt; Beilige mit schone pforte, mund und ohr, Zeuch bas berg führt in Gottes haus mich zu bir empor. ein! Ich wie wird an tiesem | 4. Made mich zum guten

ju mir; Wo du wohnung haft zur frucht gedeihn. genommen, Da ist lauter him= 5. Stärk in mir ben schwa= mel hier ; Rehr in meinem ber= den glauben; Lag bein theures jenn.

und geift, Dag mein fingen führt zu meinem Berrn! und mein beten Dir ein lieb= B. Schmott, g. 1672 + 1737.

orte Meine seele fröhlich senn! lande, Wenn bein saatkorn in Dier ift Gottes angesicht, Sier mich fällt; Gieb mir licht in ift lauter troft und licht. bem verstande, Und was mir 2. herr! ich bin zu bir ge- wird vorgestellt, Präge meistommen, Komme bu nun auch nem herzen ein, Laß es mir

zen ein, Laf es beinen tempel fleinod mir Rimmer aus bem bergen rauben, Salte mir bein 3. Laß mich freudig vor wort stets für; Ja, das sei bich treten, Heilige mir leib ber morgenstern, Der mich

## Mel. Wir fingen dir Immanuel. (Pf: 23, 6.)

berbei, Die woche wird nun gnug freuen mag; Da wir mit wieder neu; heut hat mein Gott versohnet find, Dag nun Gott bas licht gemacht, Mein ein drift heißt Gottes fint.

sus Christ Bom tod für mich himmels=ehrenpfort: Lag mich erstanden ist, Und schenkt mir hier leben heiliglich Und dir die gerechtigkeit, Trost, leben, lobsingen ewiglich! beil und feligfeit.

329. Gott lob, ber 3. Das ist ber rechte freu-

beil hat mir das leben bracht. 4. Mein Gott, laß mir dein 2. Dieß ist ber tag, ba Je= lebenswort, Führ mich zur

S. Dlearius, g. 1611 + 1684.

Mel. Aus meines herzens grunde. (Pf: 26, 6-8.)

330. 20 ohlauf, herz an; Gott zeiget seine gute, Die und gemu- er an und gethan. Weg, weg, the! Des herren tag bricht was irdisch beißt! Weich

fleischliches beginnen, Weich, Gott, zu mir bich fehre; Führ weltlich fünolich sinnen ! Du felbst meinen gang Bu bei-

geist!

benten Wie beilig Dieser tag; gemuth und finn. Was fündlich, hilf versenken, 4. hilf mir ben tag voll= Damit ich ruben mag; Er= bringen Zu beines namens wede luft in mir, Ihn drift= ehr; Mein beten, lesen, singen lich zu begehen; Laß gnade Bur seligkeit erhör! Laß jeben mir geschehen, Wend herz und rubetag Mich also bier bege= finn zu bir.

Der firche ton und flang! Uch,

Romm, fomm, du himmels= ner wohnung bin, Da schon ift! und lieblich wefen, Da fann 2. Mein Gott, hilf mir be- und mag genesen Berg, seel.

ben, Daß ich in Salems boben 3. Hilf, baß ich freudig bore Ginft ewig ruben mag.

M. Schernad, a. 1622 + 1675.

Mel. Jesus, meine zuversicht. (Pf: 67, 2. Jef: 2, 5.)

331. Qidt von licht, er= 3. Zunde felbst bas opfer an, Das auf meinen lippen Dem neuen tageslichte! Gna= lieget; Gei mir weisheit, licht rensonne, stelle dich Bor mein und bahn, Daß fein irrthum muntres angesichte; Wohne mich betrüget, Und fein frem= mir mit glanze bei, Dag mein Des feuer brennt, Welches bein sabbath fröhlich sei!

feit, Lag mir reine ftrome flie- zeit Beilig, heilig, beilig fin-Ben! Mache selbst mein berg gen, Und mich in die ewigfeit

trücktia fenn!

altar nicht fennt.

2. Brunnquell aller felig= 4. Lag mich beut und alle= bereit, Deiner gnade zu ge- Mit des geistes flugel schwin= nießen! Streu bein wort mit gen! Gieb mir einen vor= iegen ein, Laß es hundert- schmad ein, Wie es wird im bimmel fenn!

3. Schmolf, a. 1672 + 1737.

Mel. Wie fcon leucht't und. (Pf: 89, 2. Ebr: 4, 9-11.) 332. 3ch will, o Bater, Jedermann fein lob ver-

reine gütigkeit, Dag bu von 2. Du führst burch beinen lebtag immertar, Huch biefe zu bir nur schreiet. Durch woch erfahren. Ginget, Brin= Chriftum giebst bu beinen

jo viel jahren, Mich haft behü= gnadenschein Aus aller trüb= tet wunderbar, Wie ich mein fal, noth und pein Den, ber get Gott bem Berren, Rab Beift, Der uns ben weg gur und ferren, Dant und ehre, bufe weißt, Und innerlich er=

freuet. Laß mich, Bitt ich, füllen, Stets bich lieben, Auch Deine gute Im gemuthe Fort die lieb am nächsten üben. empfinden, Dhn anfechtung 5. Gieb, daß mir beiner ru=

meiner fünden.

mehr an, Was ich hab witer tes ftarfe; Dag mir baffelb Dich gethan, In nachst ver= burchs berge bring, Und bun= wichnen tagen. Nimm gur ver- bertfältig früchte bring, Des föhnung Chrifti blut, Der und glaubens rechte werte. Bor bir gelitten hat zu gut, Und völlig Laß mir, Brünnlein fließen, abgetragen, Bas sich Täglich Sich ergießen, Daß ich bleibe Noch für funden In und fin= Stete ein glied an beinem leibe. ren; Drum wir schwachen Bu 6. Berleibe, daß in Dieser

ganzen leben: Daß ich Fröh= haben Bei bir oben; Deinen lich Deinen willen Mög er= namen will ich loben.

be tag Mein'innre ruh befor= 3. Gieb ja baffelbe nicht bern mag, Durch beines wor=

Dem gnadenthron uns machen. welt, Mein' hoffnung fei auf 4. Mein feel und leib und bich gestellt, Und ich dir gang all bas mein Lag bir, v Berr, vertraue; Dag ich bie mahre befohlen fenn, 3ch will bir all's ruh und freud Erlange bort ergeben. Went ab noth, angst ohn einig leit, Wann ich Gott und herzeleit, Du Bater ter immer ichaue. Durch bich barmbergigfeit, In meinem Werd ich Große gaben Ewia

Gigene Mel. (Pf: 36, 10. Matth: 17, 5.)

333. Liebster Jesu, wir Gutes benten, gutes bichten, Dich Mußt bu felbst in uns verund bein wort anzuhören; richten. Lenke finnen und begier Auf 3. D bu glang ber herrlichtie bergen von der erden Gang geboren. Mach uns allesammt ju bir gezogen werden. bereit, Deffne bergen, mund

Wo nicht reines Beistes glang wohl gelingen. Ilne mit hellem licht erfüllet; Tob. Clausniper, g. 1618 + 1684.

2. Unfer wiffen und verftand und ohren! Unfer bitten, flebn 3ft mit finfternig umbullet, und fingen Lag, Berr Jefu,

Mel. Rommt her gn mir, fpricht. (3ac: 1, 22.)

334. Md, Gerr Gott! im lebren; Bergieb bie fund, gieb und bei= andacht verleih, Das berg be= nen Geift Bon oben, ber und reite, bag es fei Munter gu beiftand leift 3m boren und beinen ehren.

2. Den glauben mehr, Die boren nicht allein, Rein, sonhoffnung stärt', Laß unfre seel dern mahre thäter sey'n, Und bei diesem wert Zu dir, Gott, nach dem worte leben. fich erheben. Gieb, bag wir

Gigene Mel. (Pf: 43, 3. Off: 1, 10.)

wend, Den beilgen Geift du der Berr! Und ichauen bich ju und send, Der und mit fei= von angesicht, In emger freud ner anad regier, Und und ben und fel'gem licht. meg zur mahrheit führ.

lobe bein, Bereit bas berg zur in einem thron; Der beiligen andacht fein; Den glauben Dreifaltigfeit Gei lob und mehr, ftart ben verstand, Dag preis in ewigfeit. uns dein nam' werd wohl be-

fannt.

335. Serr Jesu Christ! 3. Bis wir fingen mit Got=

4. Ehr sei bem Bater und 2. Thu auf ten mund zum bem Gohn, Dem heilgen Beift

Bilhelm II. Bergog von Sachfen-Beimar, g. 1598 + 1662.

Mel. Liebster Jesu, wir find. (Pf: 119, 130.)

336. Söchster Gott, bazu, Gieb zum wiffen auch bir, Daß du uns tein wort noch gelingen, Gieb zum wolgegeben, Gieb uns gnade, baß len bas vollbringen. auch wir Nach demfelben bei= 3. Gieb uns, eh' wir gehn lig leben, Und ben glauben nach haus, Deinen väterli= also stärke, Daß er thätig sei den segen, Breite beine bante im werfe.

follen, Schent uns beine gnad fteben.

aus, Leite und auf beinen we=

2. Unfer Gott und Bater gen; Lag uns bier im fegen Du, Der uns lehret, was wir geben, Dort gesegnet aufer=

3. A. Safloder, a. 1645 + 1726.

Mcl. Alles ift an Gottes. (2 Mos: 20, 24, 95: 34, 2. 4.) 337. Sei gesegnet, sei und tretet In ben tempel; willfommen! D finget! betet! Lobt ben Berrn du rubestatt ber frommen, Du ber herrlichkeit! Träger jung= geweihtes gotteshaus! Stär= ling, auf, und laufe Zum al=

fet euch, ihr, meine frafte, tare, wo die taufe Dich zum Seute ruht ihr vom geschäfte driften eingeweiht. Einer ganzen woche aus. | 3. Preise boch Jehovahs

2. Rommt, ibr driften, eilt aute Mit entflammendem ge-

4. Sier erheben Gottes ehre uns mit Chrifti blut. Ranzel, orgel und altäre! Hier 7. Herr, der mit des fleides erschallt der wahrheit wort! saume Alles im gewölbten Sunter, falte beine bante, raume Gines driftentempels

stimme, Wenn ter Berr in fei= quillt. nem grimme Mit verstockten 8. Lag mich in ber fünder men angesicht.

beben: Denn Die schuld wird fann.

muthe Un bem beiligen altar. ihm vergeben, Wenn er wieder Schaueinstrahlentes erempel, bufe thut. In bes Lammes Deinen beiland in dem tem= hodzeitsaale Speift man uns vel, Da Ernoch einfnabewar. im abendmable, Tranft man

Dennes schreien selbst bie man füllt, Sieh herab auf jete be: D, wie heilig ist ber ort! gapre, Die zu beines namens 5. Donner sprechen ibre ebre Sier in beinem bause

fündern spricht; Doch des tro= reihen Deine tage nie entwei= ftes sanftelehren Wischen still= hen; Führe mich auf ebner geweinte gahren Bon bes from= bahn, Bis ich einst in jenen boben Deinen großen sabbath 6. Auch der fünder darfnicht sehen Und mit engeln feiern

Mel. O daß ich taufend zungen zc. (Col: 3, 16. Pf: 26, 8.) ferne, Gett meines lebens, bir reinsten luft. mein lied. Wenn einft weit 4. Die fraft von beinen über alle fterne Dich mein ver= himmelolehren Durchbringt flartes auge fiebt: Dann ichal= und bebet meinen geift, Wenn let bir im jubelflang Der über- er, vereint mit beilgen doren, winder mein gejang. Gott, beinen großen namen

schauft hernieder, Steigt mein bringt, Und fülle ber empfingebet zu bir binan; Du borft bung fingt. ben bank ter schwachen lieter 5. 3mar hab ich auch in mes lied oft zu.

meinen brudern Bu beines lied erscholl, Ward feliger em= tempels heiligthum. Da schallt pfindung voll. in dir geweihten liedern Des | 6. Doch ward, bich inniger

338. Pody fing' ich hier Und bann burchbringet meine aus bunfler bruft Ein fromm gefühl ber

2. Wohl mir integ! bu preist, Unbetung bir und ehre

Mit vaterhuld und gnaben ftillen ftunden, Wenn ich bir an; Und meine befferung und meine freuten fang, Der an= ruh Nimmt durch ein from= Dacht seligfeit empfunden, Die burch bie frobe feele brang; 3. Froh wall ich hin mit Mein berg, wenn bir mein

Danfes ftimme bir zum rubm; zu loben, Dft, wenn fie falt

und träge war. Die seele mehr frommen schaaren Auch gern zu dir erhoben, Wenn meiner zu beinem tempel gebn, Wo miterlösten schaar Sich bis einst auch die versammelt ma= zu beinem throne schwang ren, Die nun vor beinem thro-Und bir aus vollen doren ne ftebn; Sie schauten auch im fang.

7. Drum will ich mit ben ficht schau'n fie bich bort.

ounklen wort, - Bon ange=

5. E. Seeren, g. 1728 + 1811.

Mel. Alle menfchen. (Matth: 18, 20.)

339 Seful seelenfreunt 4. Laß auch unsern lehrer befur Der beinen, Son feben Nur auf bich, herr Besu ne der gerechtigfeit, Wandelnd Chrift! Lag die borer tief ver= unter ren gemeinen, Die zu stehen, Daß ru selbst zugegen beinem rienst bereit, Romm bist, Milo in jeres berg zu ju und, wir find beisammen; tommen. Was nicht wird von Gieße beine geistesflammen, bir genommen, Taugt, und Wieße licht und leben aus war es noch fo schon, Richt in Ueber bieß bein Gotteshaus! beine himmelshöhn.

der, Du, der kirche heilig seele, Laß sie beine wohnung haupt; Treibe aus, was dir sen, Daß bir einst nicht eine zuwider, Was uns beinen se fehle Inder gotteskinder reihn. gen raubt! Romm, entred Lag und beines Beiftes gaben und in der flarheit Gottes Reichlich mit einander haben; herz voll gnad und mahrheit: Offenbare heiliglich, Saupt, Laß uns fühlen allzugleich: in allen gliedern dich!

kehren Bu bir, glang ber ewig- jenn; Bas bie feele hat ge-keit! Laß uns innigst nur be- nossen, Mache sie gerecht und gebren, Was uns bein erbar= rein. Romm, o Jefu, uns zu men beut. Laß bein licht und segnen, Jedem gnädig zu be= leben fliegen Und in alle sich gegnen, Dag in emger lieb ergießen, Stärfe beinen gna- und treu Jedes bir verbunden denbund, Berr, in jedes ber= fei! zens grund!

2. Romm, belebe alle alie= 5. Romm, v herr, in jede

"Ich bin mitten unter euch!" 6. Bas von bir uns zuge= 3. Laß sich bie gemüther flossen, Musse geist und leben

Nach J. M. Sahn, a. 1758 4 1819.

Mel. Alle menschen muffen. (Luc: 10, 39.)

340. Das ist eine fel' | tas herz von berzensgrunde ge stunde, Se | Tief in tein erbarmen fenft. su, ba man bein gebenkt, Und Bahrlich, nichts, als Jesum

fennen, Jesum suchen, finden, | 3. Run, fo lag auch biefe nennen: Das erfüllet unfre ftunde Dein gedachtniß in uns

Fließt fo gern ins berg binein. allein, Lag uns teiner nie ver= Deine sonne scheinet helle, gessen! Wie Maria ftill ge= Denn du willst genossen seyn; sessen, Da sie beinen mund Und, bei aller segensfülle, Ist gehört: Also mach und eingerein wunsch und ernster wille: fehrt. Dag man, weil tein brunn= lein voll, Unaufhörlich schö= pfen foll.

geit Mit ber höchsten seligkeit. feyn! In bem bergen, in bem 2. Jesu, teine gnatenquelle munte Leb und berriche tu

E. G. Woltersborf, g. 1725 + 1761.

# Mel. Nun fich der tag geendet. (Apost: 16, 14.)

bier, Wie kinder um ein licht, Du schließest dem bein wort Bu boren, was bein wort von nicht zu, Der gerne fich erbaut.

burch's verschloss'ne thor.

341. Serr, versam= 3. Wir wollen hören; rebe melt find wir du Durch beines mundes laut!

tir Bu unsern herzen spricht. 4. Ach bleib' bei uns, herr 2. Dgieb uns, wie ber Lybia, Jesu Christ, In vieser abend= Ein offnes herz und ohr, Und zeit, Und bis es heitrer morfei du bei uns felberda; Dring' gen ift In fel'ger ewigkeit! C. Reller, a. 1779.

Mel Gerr Jesu Christ, wahr'r. (Luc: 11, 28.)

342. Sett, bu bod = menschen schafft, In werfen fter gnaben | und nicht nur im schein Un beil'ge früchte bring.

bens fraft, Der uns zu neuen bei bir finden rub.

bort! Berleib, taf uns bein allen fann zu sehen seyn. göttlich wort So tief in un= 3. Berschaffe ferner, lieber

fre bergen bring, Dag es auch Berr! Dag wir burch beinen Beift je mehr In tem erkennt= 2. Hilf, raftes wahrenglau- niß nehmen zu, Und entlich

C. Suber, um 1560.

Mel. Wer nur ben lieben.

(Pf: 84, 4. Amos 8, 11. Matth: 18, 20.)

343. Die selig ift ber schmud ber beiligfeit Dem Wo Gottes wort im schwange 2. Web aber! mo tielebens=

geht; Wo licht und recht gang worte Co rar und theuer wor= helle brennen, Und Zion nie-ten fint, Dagman an foldem ma's mufte steht; Wo man im muften orte Bon Gott nur buntle fpuren find't; Wie bil-feelenipeif' erfreuen, Lag unfer lig wird ber ort beweint, Wo berg erquidet ftebn. Gieb Dei= Bottes mort entfernet icheint, nem Diener Deutlich ein, Das.

3. Wir durfen feinen zwei= was uns fann erbaulich fenn. fel tragen, Als war allbier 6. Erhalt uns beitem glau= nicht Gottes baus. Wo wir bensgrunde, Den bu ten ed= nach Gottes worte fragen, Da ftein haft genennt; Dag man machtereinefirche braus; Sie vich nicht nur mit bem munde seinungablreich ober flein, Go Auch mit bem bergen selbst be= muß sie ihm toch beilig fenn. kennt. Und wenn bie welt lockt

4. Co treten wir im geift ober träut, Berleih uns, Berr, jufammen, Co fingen wir bes beständigfeit!

Herren lied. So bringen wir 7. Ja, bau du selbst in unste opferflammen, Auf welche jern feelen Dir ein lebendig Gott in anaden fieht. Go lesen gottesbaus; Go wollen froh wir, und hören an, Was wir es ergablen: "Bon Gottes Gottes wort und lebren kann. wort geht segen aus," Bis wir

5. Ach Berr, gieb felber bas in jenen tempel gebn Und bei= gedeiben! Laß boch kein wort nen ew'gen fabbath febn. verloren gebn; Lag uns bie

Sannover: Gefanab.

Mel. Liebster Jefu, wir find. (Pf: 121, 7. 8.)

344. Dun, es ist mit nach haus, Wanteln fein auf Gottes Weift Gottes wegen. Gottes Geift Singen, beten, lehren, hören; uns ferner leite, Und uns alle Gott hat alles wohl gemacht, wohl bereite. Drum laßt und sein lob ver= 3. Unfern ausgang fegne mehren. Unfer Gott fei boch Gott, Unfern eingang glei= gepreiset, Der zum beil uns dermaßen, Segne unfer tag=

unterweiset. lich brod, Segne unser thun 2. Wenn terfirchentienft ift und laffen, Gegne uns mit aus, Und uns mitgetheilt ber fel'gem fterben, Und mach uns fegen, Go gehn wir mit fried zu himmelserben.

5. Schent, g, 1634 + 1681.

#### Mel. Werde munter, mein gemuthe. (1 Mof: 28, 17, Vi: 84.)

345. Seilig, heilig ist sehn! Wohl, wohin mein auge bie stätte, Wo sah, War dein Geist mir imstie frommen zu bir flehn; mer nah; Doch es trübt das Benn ich feiernd sie betrete, weltgetummel Oft vor meis Lag mich, herr, bein antlit nem blick ben himmel.

ichieden, Bon dem ewigen er= Mittler hingewandt, Nahm füllt, Find' ich hier den hohen ich, wie aus Baterhand, Und frieden, Der des geiftes febn= in demuth bingefunten, Gern sucht stillt. Un tem strom ter ten feld, ten er getrunken. erdenlust Schmachtet roch zu= 6. Knie' ich an des altars

lieder, Dunkt es mich ein en- ich auf; Fröhlich fördt' ich gelchor; Sinf' ich bang und meinen lauf, Und bas herz zweifelnt nieder, Hebt der wird voll vertrauen, Bas ich glaube mich empor. Milver glaube, dort zu schauen. wird ber frankung schmerz, 7. Sieht mein auge, naß Bruderlieb' erfüllt bas herz, von thranen, Der geliebten

strablit mit licht den geift. Die glücklichen gekommen. Richts verhehlet sich vor dir, 8. Bleib denn theuer mei=

meine flagen, Chrifti leiten ber himmlischen gemeine.

2. Bon tem irdifchen ge= ward mein rubm; Bu tem

lest tie brust; In tes lebens stufen, Ein gebeugter sunder, wildem drangen Kanntasherz hin; Hör' ich Jesu stimmer sich nur verengen.

3. Hof den tes druften verziehn!" Und begnavigt steb'

Seh' ich zu ben beil'gen hal- stelle leer; Sier stillt sich bas ten Meine mitanbeter wallen. bange sehnen; Leben sie toch 4. Theures wort der ew'gen bod und behr; Aus der welt wahrheit, Das ten lebensweg voll kampf und streit Bu tes und weist, Du erbellft bie bimmels berrlichkeit, Bur ge= nacht gur flarbeit, Du burch= meine fel'ger frommen Gind

Tebl und ichuld enthüllst bu ner seele, Saus tes Berrn, fo mir. Wo dieß machtwort je lang' ich bin; Nimmt tes erklungen, Sat es mark und grabes bunkle boble Ginft ben bein durchdrungen. staub bes pilgers hin, Schwebt 5. Weinend, oft mit ban- ter geist mit preis und ruhm gem zagen Trat ich in das In das höh're heiligthum, heiligthum; Da verstummten Daß er ewig sich vereine Mit

21. 5. Niemeyer, q. 1754 + 1828.

Mel. Christus, der ift. (2 Cor: 13, 13.)

346. Ach sei mit bei= Wenn biese uns nicht bliebe ner gnade Bei Fiel' uns die welt zu schwer., uns, herr Jesu Chrift, Auf 3. Ach heilger Geist, bestaß uns nimmer schade Des halte Gemeinschaft allezeit

Sott Bater, um und ber ! R. B. Garve, g. 1763 + 1841.

bosen feindes lift. Mit unfrem geift, und walte 2. Ach fei mit beiner liebe, Du bis in ewigfeit!

# XVII. Die Beilsordnung.

# A. Buße und Befehrung.

Gigene Mel. (Pf: 130. Nom: 5, 20.)

Dir, Berr Gott, erhör mein troft und treuer bort, Def will flagen! Dein gnädig ohr neig ich allzeit harren. ber zu mir, Und laß mich nicht 4. Und ob es währt bis in verzagen! Denn so bu willst die nacht, Und wieder an den bas seben an, Was fund und morgen, Goll boch mein berg unrecht ist gethan, Wer fann, an Gottes macht Berzweifeln

gnad und gunft, Die funde zu dem Geift erzeuget wart, Und vergeben; Es ift boch unfer seines Gottes harret. thun umsonst, Much in dem 5. Db bei uns ift der fun=

hoffen ich, Auf mein verdienst erlösen wird Aus seinen fün= nicht bauen; Auf ihn will ich ben allen. verlassen mich, Und seiner gu= m. Luther, g. 1483 + 1546.

gus tiefer noth te trauen, Die mir gufagt fein 347. I fchrei ich zu werthes wort; Das ist mein

Berr, vor dir bleiben? nicht, noch forgen. Go thut 2. Bei bir gilt nichts benn Ifrael rechter art, Der aus

besten leben. Bor dir niemand ben viel, Bei Gott ift viel= sich rühmen kann, Es muß mehr gnade; Sein hand zu bich fürchten jedermann, Und helfen hat kein ziel, Wie groß beiner gnade leben. auch fei der schade. Er ift al-

Gigene Mel. (Rom: 3, 25. 1 Joh: 1, 8. 9.)

348. Allein zu bir, 2. Die schuld ist schwer und Bert Besu übergroß Und reuet mich von Chrift, Mein hoffen steht auf herzen; Derselben mach mich erren! Ich weiß, bag bu mein frei und los Durch beine totröfter bift, Kein troft mag mir besschmerzen, Und nimm bich sonst werden: Rein menschen= mein beim Bater an, Der bu find in weiter welt, Rein en= fürmich genug gethan, So werd gel ist im himmelszeit, Der ich los ber fundenlaft; Mein mir aus nothen belfen fann; glaube faßt, Bas du mir, Dich ruf ich an, Bon bem ich Berr, versprochen haft. bülfe fann empfabn.

3. Ach stärke burch barm-

bergigfeit In mir ein rechtibochften ihron, Dem Bater vertrauen, Damit ich beine aller gute, Und Chrifto, feifreundlichkeit Dlog inniglich nem lieben Cobn, Der uns anschauen, Bor allen bingen allzeit behüte, Und seinem lieben Dich Und meinen nach= werthen beilgen Geift, Der ften gleich als mich. Um letten allezeit uns bulfe leift', Daß end mir hulfe send, Damit be- wir ihm sey'n zum lob bereit, hend Des todes graun sich von Bier in der zeit Und dorten in mir wend!

4. Ehr sei Gott in dem

der ewiakeit.

St. Schneefing (Chiomufus) +1567.

## Gigene Mel. (Pf: 51, 19, Ebr: 9, 14.)

349. Ferr Jesu Christ. trostlos beben, Dieweil es bu brunguell aller guaden! mit tief zerknirschtem geist Zu Sieh toch, wie ich in meinem tir, o Jeju, wentet. muth Mit schmerzen bin bes 5. Go fomm ich jest zu bir laden Und in mir hab der pfeile allhie In meiner noth ge= viel, Die im gewissen ohne schritten, Und will dich mit giel Mich armen fünder gua- gebeugtem fnie Bon gangem len.

folder laft, Nimm sie von mei- lebtag wider bich Aluf erden nem bergen, Dieweil bu fie bab gefündigt! gebuget haft Um freuz mit to= 6. Bergieb mir's boch, o Desschmerzen; Auf bag ich Berr, mein Gott, Um beines nicht mit großem weh In mei- namens willen! Du wollst in nen fünden untergeh, Roch mir bie große noth Der Ueber= ewiglich verzage.

3. Fürwahr, wenn mir das herz zufrieden geb Und bir tommet ein, Was ich mein tag hinfort zu ehren leb In findbegangen, Go fällt mir auf lichem gehorsam. Das berg ein stein, Und halt 7. Starf mich mit beines mich furcht umfangen; Ja, Geistes muth; Beil mich mit ich weiß weder aus noch ein beinen wunden; Wasch mich

wort erwacht Mein berg zu gefällt, In mabrem glauben neuem leben; Erquickung bat von ber welt Bu beinen auses mir gebracht, Ich barf nicht ermählten!

bergen bitten: Bergieb es mir 2. Erbarm bich mein bei roch gnätiglich, Was ich mein

tretung ftillen, Daß fich mein

Und mußte gar verloren fenn, mit beiner gnade fluth In Wennich bein wort nicht hatte. meinen letten ftunden Und 4. Doch durch dein theures nimm mich einst, wann's dir

B. Ringwaltt, a. 1531 + um 1598.

Mel Es ift gewißlich. (Pf: 51, 3-14. Jef: 55, 7.)

350. 3ch will vonmeis auch bestehen; flissen? Ach nein! ein and bestehen; flissen? Ach nein! ein andres Du wollest selbst mir hülf und saget mir Mein herz und mein rath Hiezu, o Gott, bescheren gewissen; Darin ist leider Undeines guten Geistes kraft, nichts gesund, An allen orten Der neue derzen in nachten

tur toch nicht Gein elend felbst beit Fast unbesorgt geschlafen, empfinden; Er ist ohn' beines Gedacht: es hat noch lange Beiftes licht Blint, taub, ja zeit, Gott pflegt nicht balt zu tobt in funden; Berfehrt ift strafen, Er fahret nicht mit finn und will und thun; Des unfrer fchuld Go ftrenge, benn großen jammers wollst dunun, es hat geduld Der birte mit

thränen rinnen.

gewandt Den reichthum bei= der noth? Nichts belfen thor ner gnaten! Mein leben bank und riegel! Wo flieb ich bin? ich beiner band; Du gabst auf o morgenroth, Satt ich toch allen pfaten Mir manches beine flugel! Berbirg bu mich, gut, nebst fleid und brod, Du o fernes meer, Berecket mich, machteft, bag mir keine noth fallt auf mich her, Ihrklippen,

flutben; Es bat mir fonft auch bimmel fteigen, Ronnt ich mich nicht gefehlt Un irgend einem auch binab ins reich Der tief= guten; Zuweilen ward ich ften hölle beugen, So würte auch babei, Daß ich nicht mich boch beine hand Da fin= ficher lebt' und frei, Gestäupt ben, und von meiner schand mit Batergrutben.

Aus gnaden mir gewähren. reu zerriffen.
2. Der menich fann vonna- 7. Bisher hab ich in ficher-

D Bater, mich entbinden! | den schafen. 3. herr! flopf in gnaden bei | 8. Doch jest ift alles auf= mir an Und führ mir wohl zu gewacht; Mein berg will mir finnen, Was boses ich vor bir zerspringen! Ich fühle beines gethan. Du kannst mein berz bonners macht Und feuer auf gewinnen, Daß ich aus tum= mich bringen; Es regt fich wi= mer und beschwer Lass über ber mich zugleich Des todes meine wangen her Biel heiße und ber hölle reich, Die wollen

mich verschlingen!

4. Wiehast du toch auf mich 9. Wo bleib ich tenn in sol=

Bisher hat können schaden.
5. Du hast in Christo mich 10. Ach Gott, umsonst! und erwählt Tief aus tes totes könnt ich gleich Bis in ten Und großen funde zeugen.

11. Herr Christ! ich fleh zu 12. Hier ist mein herz! o dir allein, Du hast mein heil mach es rein Bon allen seinen ersunden; Las mich in birver sunden; Las es bir ganz geborgen feyn Und bleiben alle heiligt fryn, Gang beine lieb ftunden; Du tilgtest ja, bu empfinden. Dichaffe mich im Gotteslamm, Der meniden grunde neu, Daßich, imglaufunt am freuzesstamm Mit benstampfe treu, Die welt teinen heilgen wunden. mög überwinten! Luife S., Churfurfit von Brancenburg, g. 1617 + 1667.

Mel. Aus tiefer noth. (Luc: 19, 10. Rem: 10, 4.)

351. 230 foll ich hin? Im tode kannst du bei mir Wer hilfet stehn, Im kampf als sieger vor mir? Wer fubret mich zum mir gebn; Bilf, Jefu, bem leben? Bu niemant, Berr, als zerfnirschten! nur zu bir, Will ich mich frei 4. Bift bu ber argt, ber begeben; Du bift's, ber bas franke trägt? Auf bich will ich

iu, tem elenten!

ften mich; Der todesleib mich Beil' und verbind'! bor' an plaget; D lebensfürst, erbar= mein ach! Silf, Jesu, bem me tid, Bergieb mir, was zerschlagnen! mich naget! Du weißt es wohl, 5. Ich thue nicht, Berr,

bin das leben!" Drum ift bes toresleibes joch! Das will mein trost auf bich gericht't, ich ewig preisen.

Du fannst mir alles geben.

verlorne sucht; Du segnest bas, mich legen; Bist bu ber birt, was fonft verflucht; Dilf, Je= ber fcmache pflegt? Erquice

mich mit segen! 3ch bin ge= 2. Berr, meine funden ang= fahrlich frant und ichwach,

was mir gebricht: Ich bin was ich soll; Wie kann ich entfernt von beinem licht; boch bestehen? Es prücket mich, Silf, Jesu, dem betrübten! das weißt du wohl; Wie wird 3. Du sprichst, ich soll mich es endlich gehen? D Jesu, fürchten nicht; Du rufft: "Ich fomm, erlöse doch Mich von

3. Neanber, g. 1640 + 1688.

Mel. Wer nur den lieben. (Luc: 18, 13. 2 Cor: 7, 10.) 352. 3ch armer menfch, 2. Wie ift mir boch fo angft ich armer fun- und bange Bon wegen meiner ter Steh hier vor teinem an- großen fund'! Silf, baß ich gesicht. Ach Gott, ach Gott, wieder gnad erlange, 3ch arverfahr gelinder, Und gehnicht mes und verlornes find! Er= mit mir in's gericht! Erbarme barme bich, erbarme bich, Gott bich, erbarme bich, Gott, mein mein Erbarmer, über mich! Erbarmer, über mich! 3. Ach, hore boch mein sehn-

lich schreien, Du allerliebstes Erkenn mich wieder fur bein waterberg! Wollst alle funten fint! Erbarme Dich 2c. mir verzeihen, Und lintern 6. Sprich nur ein wort, fo meiner feele schmerz! Erbarme werd ich leben! Sprich, daß bich, erbarme tich, Gott, mein ber arme funter bor': "Geb

4. Wahr ift es: übel fteht Mur fundige hinfort nicht ber schare, Den niemand beilt, mehr!" Erbarme Dich 2c. als du allein; Doch, o mein 7. Ja, ja, mein Gott! ich Bater, anate! anate! Ma, bin erhoret; Bon bangen lag mich nicht verloren feyn! zweifeln bin ich frei. Weil fich

Erbarme Dich zc.

schuldet, lohne, Und handle Ich lobe bich, ich lobe bich, nicht nach meiner sund! D Gott, mein Erbarmer über treuer Bater, schone, schone, mich!

Erbarmer, über mich! bin, Die fund' ift bir vergeben.

ber troft im bergen mehret, Go 5. Nicht, wie ich's hab ver= will ich enden mein geschrei.

C. Titius, a. 1641 + 1703.

Mel. Bater unfer im himmelreich. (Befef: 33, 11.)

353. To mahr ich lebe, 4. Wahr ist es, aus barm= fpricht bein berzigkeit Ift Gott zur hulfe Gott, Dir ift nicht lieb bes ftets bereit; Doch wer auf fünters tot, Bielmehr ift tieß gnate füntigt bin, Und bleibt mein wunsch und will', Daß bei feinem bofen finn, Wer er von funden halte ftill, Bon feiner feele felbft nicht fcont, seiner bosbeit wente sich, Und Dem wird einst nach verdienst lebe mit mir ewiglich.

2. Dieß wort betenk, o gelohnt. enschenkint! Recements menschenkint! Berzweifle nicht Gott Durch Jesu Chrifti blut in beiner fund'! Dier find'st und tod; Doch fagen hat er bu troft und beil und gnad, nicht gewollt, Db tu bis mor= Die Gott bir zugesaget bat gen leben follt; Dag bu mußt Durch einen beilgen, theuren sterben, ift bir fund, - Ber= eid; D felig, wem die fund' borgen ift die todesstund'.

ist leid!

beit! Dent nicht: noch hab fann's antern fich; Wer beut ich lange zeit; Ich will mich ist frisch gesund und roth, Ift erft bes lebens freu'n, Und morgen frant, vielleicht auch werd ich beffen mube fenn, tobt. Stirbft bu nun ohne reu Alstann will ich befehren und leib, Go brennest bu in mich, Gott wird wohl mein ewiakeit. erbarmen sich.

5. Gnad bat bir zugesaget

6. Seut lebst bu, beut be= 3. Doch büte tich vor ficher= febre tich; Ch' morgen fommt,

7. Hilf, o Berr Jesu, bilf

bu mir, Daß ich noch heute ente übereilt, Auf daß ich heut komm zu bir, Und mich bekehre und jederzeit Zu meiner heim= unverweilt, Ch' mich mein fabrt fei bereit! S. Beermann, g. 1585 + 1647.

#### De el. Alle menichen muffen fterben. (Matth: 18, 11, Rom: 7, 18-25.)

beinen bittern tod Aus bes feit, Neue anast in mir er= teufels finstrer boble Und ber wecken Und mich lähmen in schweren sündennoth Kräftig- tem streit; Muß ich fürchten lich herausgerissen, Und mich zu erliegen: Elch bann hilf, joldes laffen wiffen Durch tein Berr Jefu, fiegen! Lag, o meine angenehmes wort: Gei toch juverficht, Mich im fampf ver-

funten, Ad, ich irre weit und foll treten, Wo man nicht ent= breit, Es ist nichts bei mir zu fliehen fann, Ach, fo wolleft finden, Ills nur ungerechtig= bu mich retten, Und bich mei= feit: All mein Dichten, all mein ner nehmen an! Du allein, trachten Beißet unsern Gott Berr, fannst es mehren, Daß verachten; Böslich lebich ganz ich nicht den fluch tarf hören: und gar Und sehr gottlos im= "Ihr zu meiner linken hand merdar.

3. herr, ich muß es ja be= fannt." kennen, Dag nichts gutes 7. Du ergründest meine wohnt inmir: Das zwar, was schmerzen, Du erkennest meine wir wollen nennen, Salt ich pein, Es ist nichts in meinem meiner feelen für, Aber fleisch bergen, Alls bein berber tod und blut zu zwingen, Um das allein: Dies, mein berz, von gute zu vollbringen, Folget leid bedränget, Und mit beinem gar nicht, wie es foll; Was blut besprenget, Go am freug

men Meineschulten durch tein 8. Nun ich weiß, bu wirft blut, Lag es, o Erloser, tom= mir stillen Meingewissen, bas men Meiner seligfeit zu gut: mich plagt; Deine treue wird Und vieweil du so zerschlagen, erfüllen, Was du selber zu= Saft die jund am freuz getra= gesagt, Dag auf Dieser weiten gen, Ich, fo fprich mich endlich erden Reiner foll verloren werfrei, Dagich gang bein eigen fei. ten, Condern ewig leben foll,

354. Jeele Saft durch idereden Mitgericht und ewig=

jest, o Herr, mein hort! 3agen nicht! 6. Wenn ich vor's gericht Seid von mir noch nie er=

ich nicht will, thu ich wohl. | vergoffen ift, Geb ich dir, Herr 4. Jefu, du haftweggenom= Jefu Chrift.

Wenn er nur ist glaubens mich fund und tod anficht:

noll.

schwachen, Lag mich ja ver= Dich, herr Jesu, nach tem derben nicht: Du, bu kannst streit In der frohen ewigkeit. mich stärfer machen, Wenn

Deiner gute will ich trauen.

9. Berr, ich glaube, hilf mir Bis ich frohlich werde schauen

A. Rift a. 1607 + 1667.

## Mel. Zion flagt mit anaft. (Luc: 15, 11 20.)

355. 21th was hab ich 4. D so sei auch ich erhöret! Sieh' auf ben verlornen sobn, Ach was hab ich boch gethan! Der zu feinem Bater fehret; Berift, ber Die sache schlichtet? Blicke von beshimmels thron! Mein gewiffen flagt mich an. Ich bring ein zerknirschtes berg Ich bin selber wider mich, Weil Boller reue, voller fdymerz, ich mich so freventlich Mit Das nach beiner gnade trach= ber funde luft beflecket, Und tet; Goldes haft bu nie verdes höchsten zorn erwecket.

2. D. wie bist du sünde! fünde! Eine laft, die centner= werden, Daß ein funder bufe schwer. Alles, was ich an mir thut. Weil ich lebe auf der finde, Alengstet, brudt und erben, Will ich, was mein frankt mich febr. Gott! mein fleisch und blut Bisber bat fo beil ftebt nur bei bir; Niemand boch geschätt, Was mein berg fonit kann belfen mir, Niemand fo schwer verlett, Flieben,

meine seele retten.

3. Bater! bu baft uns ver= beißen Bergliche barmbergig= fteben Durch tes guten geiftes feit. Wirst Du mich benn von fraft; Werd ich nie ben weg bir weisen? Dent an beinen mehr geben, Der binab gur theuren eid, Der ben funtern bollerafft. Gott! ich febre mich troft verspricht! Du willst ih= zu bir, Rehre bu bich auch zu ren tod ja nicht, Leben willst mir! Dafür will ich beinen na: Du ihnen schenken, Wenn fie men Ewig, ewig loben, amen! fich nur zu bir lenfen.

achtet.

5. Laß die engel fröhlich brechen meine ketten, Niemand meiden, ernstlich haffen, Und bich gang allein umfaffen.

6. Wirst du mir zur seite

Gigene Mel. (Luc: 15. Ebr: 2, 17. 18.)

356. Mein Beiland nirgende ruh und rettung fin-nimmt bie ben. Die mit fich felber im gefunder an, Die unter ihrer brang, Dag ihnen alle welt zu last ber sunden Rein mensch, eng, Beil über sie ber ftab gefein engel tröften fann, Die brochen, Der himmel ihnen

liches berg Trieb ihn von feis er ift immertar fich gleich: nem thron auf erten; Ihn Gerecht, an treu und gnade drang ber funder noth und reich; Und wie er unter schmach schmerz, Un ihrer statt ein und leiden, So ist er auf dem fluch zu werden. Er fenkte sich thron ber freuden Den funin ihre noth Und litt für fie dern liebreich zugethan; ben bittern tob. Run, ba er Mein Beiland nimmt Die fun= denn sein eignes leben Für sie der an.
2011: 22 61.
3ur lösung hingegeben Und 6. So komme denn, wer für die welt genug gethan, So sunder heißt Und wen sein

senket; Der geist, ter ihnen wird geschenket, Führt sie zu 7. Komm nur mühselig Gott auf ebner bahn; — Mein und gebückt, Komm nur, so

ber reuethranen Und benft land nimmt bie funter an. nicht, was sie sonst gethan! — 8. Sprich nicht: ,, Ich habs

abgesprochen, Die febn Die Petrum an, Db riefer gleich freistatt aufgethan: Mein Sei- fo tief gefallen! Und bieg hat land nimmt tie funter an. er nicht nur gethan, Da er 2. Gein mehr als mutter= auf erten mußte wallen, Nein,

heißt's: er nimmt die funder fundengreul betrübet, Bu dem, an. Gal: 3 13. der keinen von sich weist, Der 3. Run ift sein aufgethaner sich gebeugt zu ihm begiebet! schook Ein sichres schloß be= Wie? willst du bir im lichte brängter scelen; Er spricht sie stehn Und ohne noth verloren vom gerichte los Und endet gehn? Willst bu ber funde bald ihr ängstlich qualen. Es langer tienen, Da bich zu ret= wird ihr ganges fundenheer ten er erschienen? D nein, Wie in ein unergründlich meer verlaß bie fundenbahn! Mein Durch sein verdienst hinabge= Beiland nimmt Die fünder an. Sefef: 33, 11.

Beiland nimmt Die funder an. gut bu weißt zu fommen! 4. D folltest tu fein berze Wenn auch die last bich nie= febn, Wie fich's nach armen berdrückt, Du wirst auch seuf= funtern sehnet, Sowohl wenn zend angenommen. Gieb, wie fie noch irre gebn, Als wenn fein herz bir offen fteht Und ihr auge nach ihm thränet! wie er bir entgegen geht! Wie Er streckt die hand nach zöll= lang hat er mit stillem fleben nern aus; Er eilet in Bachai Sich liebent nach tir umge= haus; Wie ftillet fanft er feben! Go tomm tenn, fun= Magdalenen Den bittern fluß ber, tomm beran; Mein Sei=

Mein Beiland nimmt die fün-der an. Luc: 19, 1—10. 7, 1—10. die güter seiner gnaden So 5. Wie freundlich blickt er lang und schmählich durchge-

bracht: Er bat mich oft um=|traumet, Sat oft die gnaten= sonst geladen!" Wofern bu's zeit verfaumet; Dem wird jest nur redlich meinst Und hernach nicht aufgethan! Seut beinen fall mit ernst beweinst, tomm, heut nimmt dich Jeso soll ihm nichts die hande jus an! binten, Und du jollst bennoch 10. Ja, zieh uns alle recht gnade finden! Er hilft, wo zu dir, Soldselger Beiland fonst nichts helfen fann; Mein aller funder! Erfull mit heis

9. Doch sprich auch nicht: gewichnen kinder! Zeig und ,,es ist noch zeit, Ich muß erst bei unsrem feelenschmerz Dein au! Wer feiner feele heut ver= nimint Jesus an!"

Beiland nimmt Die funder an. liger begier Uns, Die von Gott

viese luft genießen; Gott wird aufgeschloßnes liebesherz; Und ja eben nicht schon beut Die wenn wir unser elend seben, offne gnadenpforte schließen!" So laß uns ja nicht ftille fte= Nein, weil er ruft, fo bore du ben, Bis daß ein jedes fagen Und greif mit beiden banden fann: "Gottlob, auch mich 2. 3. Lebr, g. 1709 + 1744.

#### Mel. Schwing bich auf zu beinem. Luc: 15, 18, 19, 3ef: 63, 16.)

357. Lichfter Bater, ja ewig nicht Blos den namen ich, tein find, führen; Rein, bu millst, o Romm' zu bir geeilet, Weil Herr, mein licht, Nie ein kind ich fonften niemand find', Der verlieren ! mich armen heilet. Meine 4. Nimmer will ich laffen wunden find fehr groß, Groß ab, Bis du mir gewähret find meine funden; Mache Gnade, Die ich von dir hab' mich von ihnen los, Laß mich Inniglich begehret. Segne anade finden!

2. Willst du mir ein vater ich hange Test und unverrudt feyn, Saft bu vatersitten; Dan bir, Bis ich gnad' erlange. so darf ich mich nicht scheun, 5. Du bist Gott, und bei= Dich als kind zu bitten. Denn Best gut, Weil on gutthat ben kindern steht es frei, Ba- übest, Und, gleich wie ein vater angufleben; Bater, beine ter thut, Deine finder liebeft. vatertreu' Lag mich armen Diefer gutthat lag mich auch, feben!

3. Liebster Bater! willst bu mich, nach beinem brauch, bich Bater laffen nennen : Ei Deine gnade fließen. finn erfennen. Denn bu willst vergieb. Was ich miggeban-

mich! ich lasse dich Cher nicht;

Baterberg, genießen! Lag auf

so wirst du lassen mich Bater= 6. Ach! verzeih mir, ach!

belt, Weil ich nach ber funte von bir mich trieben : Er er= trieb Rur zu viel gewandelt. warb tas vaterberg Wieber Meine funten ich verfent', burch fein lieben. Berr! in Jeju wunden; Ach, 8. Dieß, dieß foll in jedem berfelben nicht gedent! Lag fie fchmerz Mein vertraun erwe-

Mir bas beil erworben. Brin- vergeffen, bag bu mir Go viel gen meine funten schmerz, Die schult erlaffen.

feyn verschwunten! chen; Bor ter sunte foll mein 7. Ja, nieh meinen Heiland berz, Nicht vor tir erschrecken. an, Der für mich gestorben, Trauen will ich, Bater, tir, Der auf seiner thränenbahn Stets tie sunte hassen, Rie

C. Titiue, a. 1641 + 1703.

Mel. Berr Jefu Chrift, mein's. (Matth: 14, 28-31.)

finn, Mein Beiland, nimm, band, Co wird mein fall noch

ich fomme fpat; Wie bant ich und hilf bu mir! Dlein fuß ift

ger nicht, Mid brangt und ben ein, Go werd ich fünftig fomm, ich femm voll reu unt mein herr und Gott, Durch buß, Ud, aber ach, wie wantt fluth und aluth, burch noth mein fuß!

358. Fierbinich, "Herr, 4. Herr! ich bin teinem Du ziehest" mich, ich folge dir; fturm, — ich sink! ach reich', Du forderst von mir herz und Reich' schnell mir teine starte

ach nimm es hin!
2. Ich hab oft reinen wink
5. Du riefest mir; nun ruf verschmäht, Es ist mir leit, ich bir: Mein Heiland, komm ofr, o Gott ter buld, Fur mud und weigert sich; Herr, beine langmuth und gedulo! unterstütz und trage mich.

3. Nun aber faum ich lan= 6. Flog beine fraft mir mu= treibet meine pflicht; 3ch ftarfer feyn; Co folg ich bir, und tob.

3. 3. Rambad, geb. 1693 + 1735.

Mcl. Sollt es gleich. (Luc: 15, 11-32.)

359. Auf will ich von allein Eigen und geheiligt Und zu meinem Bater geben; 3. Bater! ich will nimmer

nab und ewigkeit!

Seele, secle, es ist zeit, Tod ist fehlen, Ich will jene straße nab und ewigkeit! wählen, Die du mit des freu-2. Sieh mich wieder zu dir zes last Und mit blut bezeich= fehren, Gott! ich will dein ru= net hast.

fen hören, Will in zufunft dir 4. Ich will jene freuden

meiten, Die von beiner liebe 6. Halt mich fest in beiner scheiben, Dir mich gang von gnate, Führe mich auf rechtem herzen weihn, Mich in bir, pfate, Daß ich bir beständig

5. Ich will funte fliebn fei. ten nach ber welt, Niemals geben; Seele, feele, es ift zeit,

mein Gott, erfreu'n. treu Und im auten ftandbaft

und haffen, Rie bich, meinen 7. Auf will ich von funden Gott, verlaffen, Rie mich rich- fteben Und zu meinem Bater

thun, mas bir mißfällt. | Tod ist nah und ewigfeit!

Mel. Mein's herzens Jefu. (Sefef: 36, 26. 27.)

nimm es an! Ich bring es tas tich mit freuden ehrt, bir zur gabe; Ich bring es Daskintlich teine fimme bort bir fo gut ichs fann, Co Und beinen namen fürchtet. schwach und arm ichs habe; 5. Gieb mir ein herz, das 3ch weiß boch, du verschmähft dich forthin Mit vorsatz nie willig weibe.

ewger liebe! Mein berg ift vol= berg voll fraft und glauben. ler eigensinn Und voll ver= 6. Gieb mir ein berg, bas kehrter triebe; Es hangt an beine gucht, Wenn sich's ver= welt und eitler luft; Doch ift fehlt, bald fpuret; Gin berg,

febren!

reinen haus, Das bir gefallen Und auch im freug bich preiset; tonne; Was bir zuwider, reiß 7. Ein berg, bas freund beraus, Daß bich und mich und feinde liebt, Und nichts nichts trenne! Entfundae mich baft, als tie funten; Ein berg, mit teinem blut, Gieb mir tas täglich mehr sich übt, Sich ten Geist, — bann werd ich stets in bir zu finten; Gin gut, Dann fang ich an gu berg, bas immer broben ift, leben.

immerbin Dem fleische tau= rechten.

360. Dimm bin mein einen neuen finn, Ein berg, berg, Gott, nach beinem herzen! Ein berg,

es nicht, Go viel dem opfer betrübet; Ein herz, das bich auch gebricht, Das ich bir mit lautrem finn Aus allen fräften liebet, Ein berg, bas 2. Mimm, o mein Beiland, nur fur bich entbrennt Und nimm es bin, Du berg voll feine faliche liebe fennt; Ein

dir's auch, o herr, bewußt, das feine ftraße sucht, Als die 3ch fann's nicht felbst be- zum himmel führet; Ein herz, ras and in noth und pein Bu 3. Mad bu's zu beinem bir bie zuflucht nimmt allein,

Dort, wo bu bift, Berr Jefu 4. Berr, gieb, und fost es Chrift, Bu teines Baters

fent schmerzen, Berr, gieb mir 8. Berr! giebst bu mir ein

solches berg, Was will ich bin ich bein und du bist mein; mehr verlangen? Dann bleib Dann werd ich einst tort oben ich fest in freud und schmerz fenn Und selig bich umfangen. Un teiner liebe hangen; Dann

Mel. Sich' hier bin ich. (Pf: 51, 12. 1 Tim: 1, 15.)

neige Dich und zeige Mir tein Reiner liebe Boller in mein tröftlich angesicht; Auf mein berg hinein. Welch ein segen fleben Lag vich seben Und ver= Ift zugegen, Wenn es beißt: birg bich länger nicht!

fünde Gei an allem fummer Mich, wie du mich haben willt; Schuld; Ich gestehe Dirs und Gieb mir flarbeit, Geift und flehe Um vergebung und ge= mahrheit, Daß ich gleich fei bulo. Du, mein leben, Rannst veinem bilt; Dag man merke,

bulb.

3. Ach von bergen Und mit ichmergen Such ich bich, mein sichte Mir sich broben völlig troft und beil! Wie so lange zeigt, Wenn bie beinen Richt Ist es bange Meiner seele! mehr weinen, Und tie flage= fomm in eil, Lag bich nieder, stimme schweigt. Drum fo Komme wieder, Meines ber- zeige Mir tie steige, Da man zens bestes theil!

361. Meine seele, Bol= 4. Richtig wandeln, Weise der fehle, Su= handeln, Wollst du funftig chet in dem dunkel licht; Jesu! mir verleihn; Gieb die triebe

ru mein, ich bein!

2. Ich empfinde: Meine 5. Lehre, leite, Bollbereite mir geben Neue bulfe, neue Meine ftarte Gei in bir, und

du mein schild:

6. Bis im lichte Dein ge= auf zum himmel fteigt!

Magbalena Rieger, g. 1707 + 1786.

Mel. Mun fich der tag geendet. (Spr: 23, 26.)

bir Bur gabe und geschent, Du tein gesicht. forterst Dieses ja vonmir, Deg 4. Bermalme meine bartig= bin ich eingebenf.

berg, sprichst bu, Das ift mir Bu beinem bergen bin. lieb und werth; Du findest an= 5. Schent, Jesu, mir nad bers doch nicht rub 3m him= veiner huld Gerechtigkeit und mel und auf erd.

nimm es an, Mein berg, ver= theil.

362. Mein Gott, bas acht es nicht: Ich gebs so gut berg ich berige ichs geben fann, Rehr zu mir

feit, Mach murbemeinen finn, 2. Wieb mir, mein fohn, bein Und giebe mich inreu und leit,

beil: Du trugst ja meine fün= 3. Nun bu, mein Bater, benschuld Und meiner strafen 6. In dich wollst du mich mich nicht verläßt, Mich tröste fleiden ein, Dein' unschuld deine huld. zieh mir an, Daß ich, von 11. Silf, daß ich sei von

7. D beilger Beift! nimm du auch mich In die gemeinschaft ein, Ergieß um Jesu

binein.

8. Dein göttlich licht ström driftenthum Dir wohlgefal= in mich aus Und gluth ber rei= lig fei. nen lieb; Lösch finsterniß, baß, falschheit aus, Schenk mir zum tempel ein Dein berg bier stets beinen trieb.

9. Hilf, daß ich sei von ber- bein wohnhaus senn In jener gen treu Im glauben meinem ewigfeit.

und spott.

bergen fest In hoffnung und welt. gebuld, Dag, wenn bu nur nad 3. C. Schabe, g. 1666 + 1698.

allen funden rein, Bor Gott bergen flein, Demuth und besteben kann. aller weltlieb rein, Stets

wachs' in Gottes lieb.

12. Hilf, daß ich sei von willen dich Tief in mein berg bergen fromm, Dhn alle heu= chelei, Damit mein ganges

13. Nimm gang, o Gott, in ber zeit; Ja, laß es auch

Gott, Dagmichim gutennicht 14. Dir geb ich es zu eigen mach scheu Der welt lift, macht bin, Brauche wozu bire geto spott. 10. His, daß ich sei von deine bin, Der deine, nicht der

#### Mel. D Gott, du frommer. (Pf: 143.)

ner mahrheit willen. Du bijt Mein beil fteht nur bei bir, D an gnade reich Und wirft mein bag ich hülfe fande! Fur recht seufzen stillen. Ach! geh nicht laß gnad ergehn; Ich hoffe, ins gericht Mit teinem armen Berr, auf tid, Beig mir ben fnecht! Ber bir, o herr, ist rechten weg, Denn nach bir ja Rein sterblicher gerecht! sehn ich mich.

gewährt?

363. Serr, höre mein 3. Bu bir, o treuer Gott, Grheb ich herz und hande;

2. Die größe meiner schult 4. Ich will, o ftarte mich, Schlägtmeine seele nieder, Be= Ich will die funde haffen, sehämt empfind ich sie; D tro= Auf beine hulfe nur Will ich fte du mich wieder, Daß mir mich, Gott! verlaffen. Rur ber seelen schmerz Richt alle bas, was bir gefällt, Werd' fraft verzehrt. Wer ift, ber auch von mir gethan; Führ außer bir Mir mabren troft mich burch beinen Beift Auf dieser auten babn.

5. Beruhige mein berg Ilm liebe felbft, Bang unveranders meines Mittlers willen, Lag lich: Dein will ich ewig fenn; seines opfers troft Auch mein D Gott, erhore mich! gewissen stillen. Du bist Die

Mel. & Gott, du frommer. (Rom: 7, 18 2c. 8, 3 2c.)

mir armen fiegen; Mein berg Lag in mein fdmaches berg fühlt nichts als tot, Meingeift Den ftrom ber gnade fließen ! muß unterliegen. Das wollen 3ch fleb, ich lag bich nicht, bab ich wohl, Doch bas voll- Bis beine segenstraft In mir bringen nicht, Weil es tem den tod besiegt Und neurs le= matten geist Un aller fraft ge= ben schafft! bricht.

2. Die fünd hat mich be= strickt, Der tod bat mich ae= fangen, Wobin ich geh und feb, Nichts stillet mein ver= langen. Einst meint' ich boch zu stehn, Run lieg ich tief im staub, Und mein erträumter rubm Wird nun bes fpottes

raub.

3. 3ch wirk, ich lauf, ich renn, Und weiß toch nicht zu finden Den weg zur wahren rub, Und mich zu überwin= den; Mich schließt ter sunde macht Recht in die feffeln ein, 3ch muß ein selav ber luft Und meines fleisches feyn.

4. Du, Befu, bu allein Rannst meinen jammer wen= ben; Mein fonnen ftebet nur In beinen ftarfen banten. Wo du mir nicht die fraft Zum le= ben gießest ein, Go wird mein sehnen selbst Zu nichts als

lauter vein.

364. Sefu! fiebtar 5. Drum, herr, erbarme ein Und hilf rich, Sch liege pir ju fugen;

6. Du baft es zugesagt, Du willst mich gern erquicken, Wenn mein verfehrter finn Sich nur zu bir will schicken: Wenn er bir opfert auf Was ihm für freude galt, Daß teine liebe nur Gewinn' in

mir gewalt.

7. So nimm benn alles hin; Ich will mir nicht mehr leben, Ich will mich ganz und gar In teine führung geben. Uch fasse mich nur fest! Mach mich von funten frei, Damit fortbin mein berg Dein reiner tempel fei.

8. Wirst du in mir, mein heil, So fräftig vich verklä= ren, Und mich zu beinem bild Durch sterben neu gebären, So weicht die unruh weg, Der sunde macht zerbricht, Ich finde fried und rub In beinem angesicht.

# Mel. Sieh hier bin ich, Chrenkonig. (Matth: 11, 28. Joh: 6, 37.)

beladen Mit der funde gent= nichtlieben Ihn getrieben Huch nerlaft! Jesus beilt ben See= fur bich in Diese webn? lenschaten. Der euch raubet 5. Sieh ihn fich im Garten ruh und raft. Er ift willig, beugen, Ringend mit tes to-Er ist willig Und von göttlich bes macht! Gieb ihn sich am großer fraft.

gewissen, Weil ihr noch voll funter, Armer funter, Giebt fundenluft! Reuig, mit ben bir bas nicht glaubensfraft? Sunden, muffen Wir und 6. D wer kann bich Roch

blut für uns vergoß.

finden, Wartend auf gelegn're Romm und eile Zu bem zeit; Ewig bleibt ihr In ben welterlöser hin. funden, Zaudernd bis ihr hei= 7. Nun ich fomme, Mein beut.

beutlich febn. Schau, wie lob und bank bafur!

365. Rommt, ihr ar bittre Totesschmerzen 3hm men, Schwer burch leib und seele gehn! Sat

Rreuze neigen, Sor ben ruf: 2. Laßt nicht zögern Das "es ist vollbracht!" Urmer

werfen bin zum fuß Des Er- verleten? Sieh ben fieger auflosers, Des Erlosers, Der sein erstebn, Auf des himmels Thron fich feten, Und für arme 3. Nimmer werdet Ihr ihn funder flehn! Komm und eile,

lig feit. Richt gerechte, Richt Erbarmer; Rimm bie fcmere gerechte, Gunter latet Jejus laft von mir! Bu wem wollt ich Conft, ich armer, Als, bu 4. Daß dich Jesus Liebt von liebenter, zu tir? Mach mich bergen, Rannst Du ja recht selig! Und auf ewig Sei bir

S. S. Schmuder, g. 1799.

## Mel. & Gott, du frommer. (Gir: 18, 22.)

366. Spar' teine bufe Wie bald verlöschet toch Der menschen lebensticht! Wie balt nem jahr zum andern, Du ift es gescheb'n! Gpar' beine weißt nicht wann bu mußt buße nicht! Aus dieser welt weg man= Spar' beine bufe nicht!

Bis daß du alt wirst werden; los; Spar' beine buße nicht! Du weißt nicht zeit und stund', 4. Spar' beine buße nicht, Wie lang du lebst auf erden: Weil du bist jung von jahren,

3. Spar' beine buße nicht. dern; Du mußt nach beinem Bis auf bas todesbette; Bertod Bor Gottes angesicht; reiße boch in zeit Die starke Uch! bente fleißig D'ran: fundenkette. Denf' an tie tobesangst, Wie ba bas berge 2. Spar' beine buße nicht, bricht, Mach' bich von funden

Willst in der welt erfahren! To laß nicht ab vor Gott In Die jungen sterben auch, Und wahrer buß' zu treten; Bemuffen por's gericht: Drum reue beine fund'; Wenn die= andre bich beigeit; Spar' beine fes nicht geschicht, Web' bei= buffe nicht!

5. Spar' reine buße nicht; buße nicht! Dein leben wird sich enden; 7. Spar' teine buße nicht; D'rum laß ben satan boch Ach! andre heut' tein leben, Dich nicht so gar verblenden: Und sprich: ich hab' mein herz Denn wer da in der welt Biel Nun meinem Gott ergeben,

6. Spar' beine buße nicht; beine buße nicht!

Da tu erft luft und freud' Dieweil bu noch fannft beten, ner armen feel'! Gpar' beine

böses angericht't, Der muß Ich set, auf Jesum Christ zur hölle geh'n; Spar' beine All' meine zuversicht; So buße nicht! wirst du selig seyn! Spar'

Mel. & Gott du frommer. (Apost: 17, 30. Ebr: 3, 7. 8.)

367. Willst du die 4. Sprich selbst, gewinnet buße noch, Gott, Wenn ich ihm kindlich Die Gott gebeut, verschieben: diene, Und seiner werth zu so schändest du sein wort, seyn, Im glauben mich ersund mußt dich selbst nicht lies fühne? Wenn du die tugend ben. Ist beine befferung Nicht übst, Die Gott, bein Berr, gesteiner feelen glud? Und wer beut, Wem bienst bu? Ringst verschiebt sein beil Gern einen Du nicht Rach teiner seligfeit? augenblick?

nicht, Sein eigen herz befam= Weil es dein unglück ist, Be= pfen? Begierden widerstehn, siehlt es Gott zu haffen. Was Und seine lüste fampfen?" Ja, sünder, es ist schwer; Al= lein zu deiner ruh Ist dieß der sie dich glücklich macht, Be= einz'ge weg; Und bem entsa= fiehlt fie Gott allein.

gest du?

Gott, Wie kannst du sie ver- Soll er durch allmacht dich, gessen? Nach deinen fräften jelbst Hat er sie abgemessen. Er gab dir die vernunft; Und Bas weigerst du dich noch? du verleugnest sie? Er sendet Ist Gott denn ein tyrann, dir sein wort; Und du ge-Der mehr von mir verlangt, borchft ihm nie? Als ich ihm leisten fann? 7. Sprich nicht:

5. Was weigerst bu bich 2. "Allein wie schwer ift's noch, Das lafter zu verlaffen?

6. Gott beut die fraft dir 3. Ift beine pflicht von an, Das gute zu vollbringen;

kennt mein herz; Ich hab es mensch! und du verschmähft ihm verheißen, Mich noch ber= Des Geistes Gottes frafte? einst, mich balo Bom lafter Erschreckt dich nicht sein wort? loszureißen; Jest ist das werk Giebt im verkehrten sinn Den ju fchwer." Doch diese schwie= funter, ber beharrt, Richt Gott rigfeit, Die heute Dich er zulest dahin? schreckt, Wächst sie nicht durch 13. Sat Cl die zeit?

Je ftarfer wird der hang, Die ben? Gebeut und Chrifti wort that zu wiederholen. Scheuft Nicht tugend, recht und pflicht; du dich heute nicht, Des Soch= So ist es nicht von Gott: sten feind zu seyn: Um wie Gott widerspricht sich nicht. viel weniger Wirst du bich 14. Noch heute, weil du

morgen scheu'n!

wert Bon wenig augenbliden? Du vom bofen febreft. Begegne Rann bich fein schneller tod beinem Gott, Willft Du zu Der welt noch beut entruden? Deiner pein Dein bier ver= Ift ein geschrei zu Gott, Gin faumtes glud Nicht ewig noch wunsch nach befferung, Und bereu'n. angst ber missethat, Die wahre beiligung?

Des gludes ber erlösten, göttliches vergnugen. Wenn uns der tod ergreift, zagst du? Geht er gleich 3m Sich ficher zu getröften? Ift anfang langfam fort; Gei bas befenniniß g'nug, Dag mader! Gott ift nah, 1int und die funde reut: Go ift ftarft bich burch fein wort. fein leichter werk, Als beine

seliafeit.

uns Die reinigfeit ber feelen; fluch empfinden; Go wiber= Ift feine seele rein, Der glaub ftreb ihm nicht: Denn Gottes und liebe fehlen; Ift biefes traurigfeit Birft eine reu in bein beruf, Gott bienen, ben bir, Die niemals bich gereut. ru liebst: So gittre vor bir 17. So fuß ein lafter ift, selbst, Wenn du dieß werf ver- So giebt's boch feinen frie-Schiebst.

If biefes bein geschäfte? Rein ben. Gin mensch, ber Gott

13. Sat Christus uns er= löst, Damit wir fünder blei-8. Je öfter du vollbringft, ben, Und, sicher burch fein Bas fleisch und blut befohlen, blut, Das lafter bober trei-

leoft Und feine ftimme boreft. 9. 3ft benn bie buß ein Roch heute schicke bich, Daß

15. Entschließe bich bebergt, Dich selber zu besiegen; Der 10. Ifts g'nug zur feligkeit, fieg, fo fdwer er ift, Bringt

16. Ruf ihn in demuth an; Er tilget beine funten: Und 11. Doch fordert Gott von läßt dich fein gesetz Erst ihren

ben; Der tugend nur allein 12. Der glaube beiligt bich. Sat Gott tieß glud beschie-

geborcht, Erwählt bas beste verläßt, Berläßt fein eigen theil, Gin menich, ber Gott beil.

C. R. Gellert, a. 1715 + 1769.

Mel. Freu' bich fehr, o meine. (Phil: 2, 12. Luc: 13, 24.)

368. Schaffet, o ihr machen, Findet nicht bei dri-menschenkin- sten ftatt; Fleischlich reden, ber, Schaffet eure feligfeit! scherzen, lachen, Macht bes Bauet nicht wie sichre funter, geistes frafte matt. Uch, auf Aufrieungewissezeit; Schaut Christi schmaler bahn Geht im glauben über euch! Rin= ber leichtsinn nimmer an! get nach tem himmelreich, Und Simmelwarts gefehrte bergen bemuht euch bier auf erten, Konnen mit ter welt nicht Wie ihr möget selig werden! scherzen.

geschehen, So befampfet fleisch glieder, Die sein reiner geift und blut; Und ber welt zu mi= bewegt, Go schlagt alles in derstehen, Rüstet euch mit fraft euch nieder, Was sich noch von und muth! Gottes wille muß funde regt! Was euch bindert, allein Eures lebens richtichnur fentt ins grab, Was euch arseyn, Mag es eurem schwa= gert, hauet ab! Denket stets den herzen Freude bringen an Christi worte: Dringet

oder schmerzen.

besteht! Wer in sich die funde land sehn, Daß ich muth und Dampfet, Und Die luft ber welt frafte finde, In Der gnade gu verschmaht! Unter Chriftifreu- bestehn. Uch, mein Jesu, geh' zesschmach Jaget man dem doch nicht Mit mir armen ins frieden nach. Wer den himmel gericht! Gieb mir beines geiwill ererben, Dug zuvor mit stes waffen, Deine feligkeit

fein sieg erfreu'n. Dhne tap= fuhr'! Ach, verleihe fraft und fern streit und frieg Folget nie start', Und regiere selbst das ein rechter sieg; Nur ben sie= wert, Daß ich mache, bete. gern reicht zum lohne Dort ringe, Und alfo zum himmel der Berr die ehrenfrone. dringe!

5. Mit der welt fich luftig Rad & M. Gotter, g. 1681 + 1735.

2. Goll nun bieß an euch 6. Wollt ihr werden Chrifti

durch die enge pforte!

3. Gelig, wer im glauben 7. Bittern will ich vor ter fampfet, Gelig, wer im fampf funde, Und auf meinen Bei-

Christo sterben.

4. Werdet ihr nicht treulich ingen, Sondern träg' und Gott versiegle dieß in mir! läsig seyn, So wird es euch hicht gelingen, So fann euch So den kampf des glaubens

Mel. Durch Adams; ober : Bas mein Gott. (2 Tim: 2, 19. Epb: 3, 16 2c.)

ne schwachs machtig bei, Lay mich gefräfsbeit früst, Der bleibt in sünstigt werden; Gerechtigkeit und ben liegen; Und wer nicht frafte sei Mein bestes theil auf fraft und zeit benüst, Wird erden. Du machst gerecht Uns, sich gewiß betrügen; Den hims wein geschlecht, Und willst zus melsweg Und schwachen steg gleich uns stärken, Daß wir in Hateschen Sater, Die auch nicht In Gottes licht, was kämpsen sei und beten.

2. Verst zeit die welt zur Gettessehr Den ist zu den wir

Christi geist Die seele reißt Wenn uns die welt Biel nețe Aus ihren todesbanden, So stellt, Gieb kraft sie zu ver-spürt sie kraft, Die Jesus nichten; So wird in noth, Ja schafft, Mit dem sie auser-selbst im tod Uns deine kraft standen.

369. Wersich auf sei= 4. Mein Jesu! steh mir ne schwach= mächtig bei, Lag mich gefräf=

Was kämpsen set und beten.

2. Was jest die welt nur schwachheit heißt, Ist ihrer bosheit stärke; Dadurch vers mehrt derbösegeist Sehrmächstig seine werke. Auf, seele, auf! Lenk deinen lauf Zur pfand Desglaubens gern uns Mumacht, die dich rettet; Des band, Womit du angekettet.

3. Der erste schritt im christenthum Heißt: vonder sünde schen, Damit wir, frei Von heiland Horist: vonder sünde schen, Damit wir, frei Von heiland Konik im christ send seine kand Will ja das band, Womit du angekettet.

3. Der erste schritt im christenthum Keißt: vonder sünde sie beuchelei, Im streit stets siegstendschen; Denn bei dem wahren glaubensruhm Muß man die weltlust meiden. Wenn schrifti geist Tie seele reißt Wenn uns die welt Viel neße

aufrichten.

3. 23. Marperger, g. 1681 + 1746.

Mel. Aus tiefer noth 2c. (3oh: 3. Eph: 4, 22-24.)

370. In Gottes reich als sünde erbt, Das muß Gott neu erschaffen.
ein, Er sei denn neu geboren, Z. Sollst du mit Gott, dem böchsten gut, In der gemeinsichen, Mit seel und leib vers schaft leben, Muß er dir neuen loren. Was sleischliche geburt geist und muth, Und neue verderbt, In der man nichts fräste geben. Denn nur sein

vor ihm alleine gilt, Und dieß wandeln.

muß er erneuern.

giafeit! Was Jefus uns er- ben funter Nicht bas, mas bu worben, Da er zu unfrer fe- befiehlft, gethan, Co werten ligfeit Um freuz fur uns ge- wir roch finter, Wenn uns ftorben, Und wieder auferstan- Dein Geist von neuem zeugt, ben ift, Go bag bu nun ver= Und unfer berg gum guten föhnet bift, Das lag uns auch neigt Imglauben und in liebe! genießen!

ther, Mad uns vom funden- bu und liebst, Nicht aus dem Dienste frei, Schent' und tes bergen laffen; Dag teine gott= himmels guter! Zwar in ber liche natur, In uns, ber neuen taufe ist's geschehn; Doch ha= creatur, Beständig sei und ben wir's nachher versehn, Und bleibe!

bein fraftig wort Uns aber- Dann fann uns weber funmals erneuern; Wir wollen renschuld, Nochzorn und ftrafe bir, o treuer Sort, Mit berg schrecken. Mach uns ber findund mund betheuern, Bon ichaft bier gewiß, Und ichent nun an nicht in sicherheit, uns tort bas paradies, Das

göttlich ebenbild Ift's, was famfeit Bor beinem aug' gu

6. Nimm uns, o Bater, 3. Ad. Bater der barmber= wieder an! Dbaleich wir fchno-

7. Wir wollen dann, was 4. Dein guter Beist gebar' bu uns giebst, Mit fester treue uns neu, Er andre Die gemus fassen; Wir wollen bich, ber

diesen bund gebrochen. 8. D herr, lag beine Ba= 5. Drum wollst bu burch terhuld Uns jederzeit bededen: Bielmehr mit treu und mach-lerbe beiner finder!

G. G. Stübner, um 1727.

Mcl. Wer nur den lieben. Rom: 2, 4. 3ch: 5, 14. 8, 11.)

Die alle missethat vergiebt, weih'. Sobald ein reuiges gemuthe 3. 3war beine gnate zu ver-

Mittlet faßt!

an gnade bift! Wie furz ift wort von herzen hält? meine zeit auf erben, Die mir 4. Nie kannst bu bem Die jum beil gegebne frift! Gieb, fcult erlaffen, Dernoch muth-

371. Wie theuer, Gott, baß fie mir recht wichtig fei, ift beine gute, Daß ich fie meiner beff rung

Diefunden, die es sonstgeliebt, dienen, Sind reu' und beg-Erfennt, verdammt und ernft- rung viel zu flein; Doch barf lich haßt, Und zuversicht zum sich auch ein mensch erfühnen, littler faßt!
2. Doch laß mich ja nicht seyn, Wenn er noch liebt, was sicher werden, Weil du so reich dir mißfällt, Und nicht bein

fann fein berg zu Befu faffen, auch ftarte Durch Chriftum Der zwar auf sein vervienst mir geschenket fei, Will ich fich fteift, Doch in ter funde burch übung guter werte Be= noch bebarrt, Dafur ter Berr weisen; mache felbit mich treu,

ein opfer ward.

5. Drum fall' ich bir, mein Siedringestets und leitemich! Bott, zu füßen; Bergieb mir 7. Laß mich zu beiner ehre gnäbig meineschuld, Und heile leben, Der bu bie missethat mein verwund't gewissen Mit vergiebst; Das haffen, mas troft aus beiner Baterbulo! Du mir vergeben, Das lieben, Ich will mit ernft die funde mas du felber liebst; Lag, Ba= scheu'n, Und willig dir gebor= ter, mein gewissen rein, Und fam fenn.

willig schulden bauft; Der 6. Dag mit gerechtigfeit Berr, in ber liebe gegen bich;

beilig meinen wandel fenn!

# B. Glaube und Rechtfertigung.

Gigene Mel. (Rom: 3, 23-28. Gal: 2, 16. 17.)

372. Es ift bas heil Der und zeigt an die fundig und fommen art, In unfrem fleisch verber Mus lauter gnad und gute, borgen. Die werke helfen nimmermehr 4. Nicht möglich wars, Die-Bum frieden bem gemuthe; selbe art Aus eigner fraft zu Mittler worden.

balten, Darum erhob fich große ibm gelten. noth In mancherlei gestalten, 5. Doch bas geset erfüllt Bom fleisch wollt nicht heraus mußt feyn, Sonft maren wir ber geift, Den bas gesets will verloren; Drum ichict' Gott perloren!

babei: Es fei barum gegeben, Des Baters gorn gestillt, Der Als ob wir fonnten felber frei über uns ging alle. Rach Gottes willen leben; Ift 6. Und weil es nun erfül=

Der glaub sieht Jesum Chri- lassen; Wie wohl es oft verstum an, Der bat für alle suchet wart, Doch mehrt' sich g'nug gethan; Er ift ber fund ohn' magen. Denn gleiß= ners werfe Gott verdammt: 2. Was Gott und im gefet Und alles, was vom fleische gebot, Das fonnte niemand stammt, Rann nimmer vor

allermeift; Es war mit uns seinen Sohn herein, Der ward ein mensch geboren; Bang bat

3. Ein mahn war vom gefet er bas gefet erfüllt, Damit

es boch nur ein spiegel gort, let ift Durch ibn, ten Gott

mer drift Des glaubens reche fnecht, Dran wir ben glauben tes mefen; Er fpricht bann : merten. "lieber Berre mein, Dein tod 11. Die hoffnung barrt ber

mer lugen; Du fprichft ja, tag wanns am beften ift, Und fein menich verzag, Und wirst benft an und zu rechter frift, fürmahr nicht trugen: Wer Das foll man ihm vertrauen. glaubt an mich und wird ge= 12. Db siche anließ', ale tauft, Dem ist ber himmel wollt er nicht, Lag bich es schon erfauft, Daß er nicht nicht erschrecken; Denn wo er werd verloren." ift am besten mit. Da will ere

bie allein, Die bieses glaubens lag bir gewisser seyn, Und ob leben; Dann wird bes glau- bein fleisch spräch lauter nein, bens beller ichein Durch werte Go lag bir boch nicht grauen! fund sich geben. Mit Gott 13. Gei lob und ehr mit ber glaub ist wohl baran, Und hohem preis Um tieser aut= aus der nächstenlieb fieht man, that willen Gott, Bater, Cohn

gefet erfannt, Schlägt bas begonnen bat, Bu ehren feiner gewissen nieder; Das evan- macht und gnat, Daß beilig gelium fommt zur hand Und werd fein name; ftarft ben funder wieder; Es 14. Sein reich gufomm, spricht: "eil nur zum freuz sein will auf erd Steh wie im bergu, Denn im geset ift feine himmelsthrone, Das täglich

men ber Mus einem rechten Wie wir ten schuldnern thun glauben; Denn bas fein rech= nach pflicht, Auch führ uns in ter glaube war, Dem man bie versuchung nicht, Lös uns werf' wollt rauben; Doch vom übel! Umen. macht ter glaub allein gerecht,

erlesen, Go lerne jest ein from Die werte find tes naditen

wird mir bas leben feyn, Du rechten zeit, Was Gottes wort hast für mich bezahlet!"
7. "Daran ich feinen zweis foll zur freut, Setzt er nicht fel trag, Dein wort fann nims feste tage; Er weiß wohl,

ift am besten mit, Da will ers 8. Gerecht vor Gott find nicht entdeden. Gein wort

Daß du aus Gott geboren. | und beilgem Geist; Der wolle 9. Die fund wird durchs treu erfüllen, Was er in und

ruh, Mit allen seinen werken." brod noch heut uns werd, 10. Gewiß, die werke kom= Wohl unfrer ichuld verschone,

P. Speratus, g. 1484 + 1554.

Mel. & Gott, du frommer 2c. (Ebr: 11, 6.)

373. Serr, ohne glau= wend' ich mich zu bir In bemenich vor bir besteben; D'rum felbst in mir Den mabren glauben an, Weil ich durch meine Gott Bon ganger feele nen= fraft Ihnmirnichtgeben fann. nen. Lag mich im glauben

bift, Mit überzeugung glau= gelehrt, Daß bich herz, mund ben. Nichts muffe mir ben troft und that Als den Erlöser ehrt. Mus meinem bergen rauben, 5. Dein göttliches verdienft Daß du bem, ber bich sucht, Sei mir beständig theuer ; Stets ein vergelter feift, Und Erfülle mich mit troft, Und bier und ewig ihn Mit beinem mache stets mich freier Bom beil erfreu'ft.

wort: Gieb, daß ich ihm ver= nes namens rubm, In meiner traue, Und meine hoffnung pilgerschaft. fest Auf beine treue baue. 6. Wie felig leb' ich bann Gieb, daß ich dir im glück Im glauben schon auf erden! Und unglück immer treu, Und Noch herrlicher wird einst burch des glaubens fraft All= Mein theil im bimmel werzeit geborsam sei.

2. Lag mich, Gott, daß bu thun, Was uns bein munt

schnöden fündendienst : Es Wahrhaftig ist bein starte mich mit fraft, Bu bei=

ben; Dort schau' ich, was ich

4. Mein Jefu! lag mich bier, Berr, auf bein wort ge= dich Im glauben wohl erken= glaubt, Und meine frone wird nen, Dich meinen Berrn und Mir nimmermehr geraubt.

Rad P. Bufd, g. 1682 + 1744.

#### Mel. Esift das heil uns fommen ber. (Röm: 4, 6. Tit: 2, 13, 14.)

Wenn der geborsam unsers ein armer knecht Dort und herrn Nicht wird im geift bein schon bier auf erben; Er blei= eigen, Go wirft du nimmer= bet durche gefet verflucht, Go mehr gerecht, Und bleibest ein lang' er ohne glauben sucht unnüger fnecht Mit allen bei= Die seligfeit zu finden. nen merfen.

eigner fraft erfüllen?

374. menich, terhim 3. Wernicht burch Chriftum mird gerecht, Der kann nicht Durch wert' ihn zu ersteigen! selig werden; Er ift und bleibt

4. Du, Jefus, giltst vor 2. Was vor ber menschen Gott allein Mit beinem thun angesicht Rach bem gesetz ge= und leiten! Genkt bas ber schiebet, Das gilt vor Gottes glaub' ins berz binein, So aug' noch nicht, Weil er auf fann bie feel' fich fleiben; Du glauben fiehet. Wie fannst bu felber wirst ihr ehrenkleit, Ihr aber ohne geift, Was Gott im brautschmud beißt gerechtig= geift vollbringen beißt, Aus feit; Damit wird fie besteben! 5. Was bu, mein Berr, für mich gethan Im leben und 7. Wo aber glaub an im fterben, Da hat Gott Chriftum ist, Wo sunden sind wohlgefallen bran, Das läßt vergeben, Da führt benn auch mich nicht verderben: Das ift ein wahrer drift Rach tem gemein licht, mein troft und fen fein leben. Er mandelt rubm, Durch glauben wird's fromm fein lebenlang, Doch mein eigenthum. Und beiligt ohne fnechtsgeift, ohne zwang, meine feele.

Deinen tod Bon meiner schuld bengab', D Jeju, will ich ban= gereinigt, Sast mich nach fen, Und weil ich sonft fein ichwerer fundennoth Zum le= opfer hab', Als was du giebst ben bir vereinigt. Du teckest mir franken: Go nimm mein meine schande zu, Und brin- berg und meinen finn Bum liegest meiner seele ruh', Und besopfergnädighin, Und bring anade bei bem vater. les vor ben Bater!

Weil alles gebt aus liebe.

6. Duhastmich, Berr, burch 8. Nun für so bobe ana=

3. 9. Rambad. a. 1693 + 1735.

Mel. Mein's herzens Jefu. (Rom: 3, 22-26. Gal: 2, 17.)

375. Der glaub ist eine woll vermehren; Lagaber auch Gottes gnad und gute; Der werten fraftig feyn, Conft ift bloße beifall thut es nicht; Es bein glauben eitel! muß herz und gemuthe Durch= 4. Es ist ein schändlich bo= aus zu Gott gerichtet fenn fer mabn, Des glaubens fich Und gründen sich auf ihn al- nur rühmen, Und geben auf lein Dbn' manten und obn' ber funter babn, Das driften zweifel!

starf und fest 3m völligen sei sein glaub nur heuchelei vertrauen, Auf Jesum Chri- Und werd zur höll ihn bringen! fum sich verläßt, Nicht auf 5. Drum lasse sin from fich felbst mag bauen, Der hat mer chrift Mit ernft fenn an-Des glaubens rechte art Und gelegen, Daß er aufrichtig jefann zur selgen friedensfahrt ber frift Gich halt in Gottes

ichenwert; Gott muß es und rechtschaffen fei, Und vor tem gewähren; Drum bitt, daß er nächsten leuchte! ben glauben stärf Und in bir

zuversicht Bu bes glaubens schein In guten

nicht fann giemen; Wer bas 2. Wer fo fein berg macht thut, ter foll wiffen frei, Es

Sich ichiden ohne grauen. wegen; Daß fein glaub ohne 3. Das aber ist fein men= heuchelei Bor Gott dem Berrn

Dt el. Wer nur den lieben. (Eph: 2, 8.9. 2 Tim: 2, 19.)

ben; Berg, glaubst bu's, ober Ift: gnabe burch bes Cobnes glaubst bu's nicht? Was willft blut. du bid, so blod geberden? 6. Aus gnaden! doch bu, Ifts wahrheit, was die schrift sichrer sunder, Denk nicht: serspricht, So muß auch bie= "wohlan, ich greife zu!" fes wahrheit seyn: Aus gna= Wahr ifts, Gott ruft verlorne

fein verdienen, Die eignen seine gnad nicht an, Der noch werfe fallen bin. Der mittler, auf gnade fund'gen fann. der im fleisch erschienen, Sat 7. Aus gnaten! wer bieß madit.

wort "aus gnaden," So hart gering, Dem glauben ifts ein · dich teine funte plagt, Go wunderding! ichwer du immer bist beladen, 8. Aus gnaden bleibt dem Co schwer tein herz bich auch bloten herzen Das berz bes verflagt; Was bie vernunft Baters aufgethan, Wenns nicht faffen fann, Das beut unter angst und heißen schmer=

Sohn auf erden Und über- ich oftmals ftartung ber, Wenn nahm bie fundenlaft; Was gnade nicht mein anter war? nöthigt' ihn, bein freund zu 9. Aus gnaden! hierauf will werden? Sprich, weß du bich ich sterben; Ich glaube, darum zu rühmen hast? Gab er sich ist mir wohl. Ich weiß mein nicht zum opfer dar, Als jeder sundliches verderben, Doch den

wird bleiben, Go lange Gott lacht, Weil mich bie gnade wahrhaftig beißt. Was alle selig macht! fnechte Jesu schreiben, Was

376. Mus gnaden foll Gott in feinem worte preist, ich felig wer= Worauf all unfer glaube ruht,

den ift der himmel bein. | finder Aus gnaden zur ver= 2. Mus gnaden! hier gilt beignen ruh; Doch ben gebt

biese ehre zum gewinn: Daß wort gehöret, Tret ab von uns sein tod bas beil gebracht aller beuchelei. Nur wenn ber Und uns aus gnaden felig funder fich bekehret, Dann lernt er erst, was gnade sei; 3. Hus gnaben! mert bief Beim fundethun icheint fie

bir Gott aus gnaden an. 3en Nichts fieht und nichts 4. Aus gnaden kam fein mehr hoffen kann. Wo nahm

Gottes feind noch war? auch, ber mich heilen foll. 5. Ausgnaden! dieser grund Mein geist ist froh, mein herze

C. 2. Cdeit. + 1759.

Mel. Wer nur den lieben. (Apost: 4, 12, 1 Cor: 3, 11-13.) 377. 3ch weiß von grunde, Als ten ber glaub in feinem antern El rito bat; 3ch weiß von feis nem andern bunde, Bon fei= verderben In glauben und in nem andern weg und rath: Chrifti fraft; Der alte menich bloß Sich leat in seines Ba- nicht tort am freuze baft't; ters fdook.

land fommen Und eil ibm im= ernstlich schrei'n. mer beffer zu; Ich bin auch 6. Und ba ich so in Christo von ihm aufgenommen Und bleibe, Stets vor ihm man= finte bei ihm mabre ruh; Er velnd auf ihn feb, Das wort ist meinkleinod und meintheil, des friedens fröhlich treibe

3. Ich bleib in Christo nun stehn; Da kann mein machs erfunden Und bin in ihm ge= thum vor sich gebn. dammen fann?

beil.

funde; Doch schaden fann fie ewig feyn! mir nicht mehr, Weil ich in 8. D Jesu! lag mich in bir Christo mich befinde; Wohl bleiben; D Jesu! bleibe du aber beuget fie mich fehr. 3ch in mir. Laß beinen guten geift balte nichts gering und flein, mich treiben, Daß ich im glau-Sonft tringt ein fichres me- ben folge bir; Laf mich ftete ien ein.

5. 3d fampfe gegen mein reißet nichts ben grund mirein.

Dieß aber macht mich rein 2. 3ch bin zu meinem Bei= und flein Und lebrt um bulfe

Und außer ihm weiß ich fein Und unabläffig zu ihm fleb, So bleib ich ftets im grunde

recht und rein; Bleib ich mit 7. Ich bleib im tiefften beihm nur stets verbunden, So muthegrunde Und will von kann ich immer sicher seyn; Christo nimmer gehn; Ich Gott sieht auch mich in Christo bleib im allgemeinen bunte, an, — Wer ifte, ber mich ver= In allgemeiner liebe stehn Und bang an Chrifto gang allein; 4. Ich fühle noch in mir die Dieß foll mein grund auf

treu und machsam fenn, Go

Rad b. Sobenlobifden Gefangb.

Mel. Grift gewißlich an. (Eph: 2, 8. 1 Cor: 1, 8.9.)

378. Sottes Sohn, 2. Lehr du und unterweise Serr Jesu mich, Dag ich ben Bater fens Chrift, Dich fest im glauben ne, Dag ich, o Jesu Chrifte, faffen, Und bich, ber bu mein bich Den Gobn bes Sochsten Beiland bift, Rie aus tem nenne, Dag ich auch ehr ten bergen laffen, Das ift ein werf beilgen Geift, Bugleich gelobet von oben her; D herr, den und gepreist In tem dreiein's glauben in mir mehr; Hilf, gen wefen. das ich brin bebarre.

3. Lag mich vom großen

gnadenheil Das mahr' er- noch fo flein, Gin fenfforn, kenntnig finden, Wie ber nur kaum zu merten, Woll'ft bu an bir habe theil, Dem bu ver- bu boch in mir fraftig feyn giebst tie sunten. Silf, tak Und ihn zum wachsthum stär-ich thu, was mir gebührt, fen. Das schwache rohr zer= Du bift ber weg, ber mich recht brich bu nicht; Berlofche nicht führt, Die mahrheit und bas ein glimmend licht: Sei mach= leben.

4. Gieb, daß ich traue teis 7. Erhalt durch deinen Geist nem wort, Ins herze es wohl in mir Den glauben und tie fasse; Daß sich mein glaube liebe, Daß ich in meinem wanimmerfort Auf bein verdienst vel bier 3m guten mich stets verlaffe; Daß zur gerechtigkeit übe; Daß ich fei lauter jedermir werd, Wenn ich von fun= zeit, Dbn' anftoß, mit gerech= den bin beschwert, Der glaub' tigfeit Erfüllt und ibren

an beinen namen.

5. Laß meinen glauben trö= ften sich Des bluts, bas bu terschaft, Bis an mein ente ben ich die welt, Und was die ten noth Des glaubens end welt am bochsten balt, Allzeit burch teinen tot Mit freuten für schaten achte.

6. Wär auch mein glaube

tig in bem schwachen!

früchten.

8. Silf, daß ich aute rit= vergoffen; Und halt in deiner übe; Bermehre du des glau= gnate mich Beständig einge- bens fraft, Gebuld, vertrauen, ichlossen. Gieb, baß im glau- liebe, Daß ich in meiner letbavon bringe.

D. Denite, g. 1603 + 1680.

Mel. Jefus, meine zuversicht. (Luc: 15, 1-7.)

Sagt boch Dieses trostwort Jesus, ber uns nie vergißt, allen, Welche von ber rechten Suchet treulich bas verirrte, bahn Auf verkehrten wegen Daß es nicht verderben kann; wallen! Hier ift, was sie ret= Jesus nimmt die sunder an. ten fann: Jesus nimmt Die 4. Rommet alle, kommet funder an.

benpforte Ift bier völlig auf= funter an. gethan: Jesus nimmt tie fun= 5. 3ch betrübter fomme bier ber an.

379. Jesus nimmt bie 3. Wenn ein schaf verloren suchet es ein treuer hirte;

ber, Rommet, ibr betrübten 2. Keiner gnade find wir funder! Jesus rufet euch und werth; Doch hat er in seinem er Macht aus fundern gottes= worte Klar und liebreich fich kinter; Glaubt es toch unt erflart ; Cebet nur, Die gna- benfet bran : Jefus nimmt bie

Und befenne meine funden.

bir Gnade gur vergebung fin= Die funder an. ten, Daß tieß wort mich tro- 7. Jesus nimmt bie sunter ften kann: Jesus nimmt bie an! Mich hat er auch ange-

fünder an.

muth, Auf rich werfich meine ihm kommen Und auf Den funten; Dein am freuz ver- troft fterben fann : Jesus avknes blut Läffet mich verge= nimmt die funder an! bung finden, Daß ich gläubig E. Reumeister, q. 1671 + 1756.

Lag, mein Beiland, mich bei fprechen fann: Jesus ninmt

nommen, Mir ben bimmel 6. Run so fast' ich froben aufgethan, Daß ich selig zu

Mel. Wie groß ift. (Gal: 4, 4. 5. Rom: 8, 17.)

350. 3d fuche bid, funten rein und frei von leifinden, Laut feufzt mein dur- ich weiß; Dieg find, o Gott, ftend berg nach bir! Berbirg bes himmels freuden, Dieß ift beim schreien meiner fünden ber tugend hoher preis! Dein gnäbig antlit nicht vor 4. Gieb mir ben glauben mir. Was willst bu mit bem beiner streiter, Der burch bie stauberechten? Du kennstmein liebe thätig fei. Mach, Jesu, fundiges geschlecht; Uch, un= mich in hoffnung beiter, De=

ben, Er überwand, sein sieg reich in Gott. nes Cohnes blut.

allen feinen frommen Durch ten Beift! alle himmel ibn erhöhn, Von

ter allen beinen knechten Ift muthig, keusch, verföhnlich, feiner, Berr, vor bir gerecht! treu, Mitleidig, weich bei 2. Ich will vor beinem fluch fremten schmerzen, Seiß im nicht beben, Denn, mich mit gebet, still gegen spott, Bumgnate zu erfreun, Starb sterben reif, voll ruh im ber-Resus; durch ihn werd ich le= zen, Arm vor der welt, und

ist mein. Umsonst drohn nun 5. Und wird der ernste tag des abgrunds flammen, Ich erscheinen, Der tag des todes erbe meines Vaters gut, Ich und der ruh, So führ, wenn bin sein kind, wer will vers meine freunde weinen, Mich dammen? Für mich floß fei= jenes lebens wonne gu! Dann fei mein ente wie tein ente!

3. Ich foll, bes totes macht Dir, ben ber engel lobliet entnommen, Den großen Le- preift, Befehl ich in die treuen benöfürsten sehn Und einst mit hande Mit freuden ben erlos-

Mel. & Gott, du frommer. (Marc: 9, 24. Matth: 12, 20.) 381. Berr! allerboch | tem wir alle gaben Und mas fter Gott, Bon und nuglich ift, Durch Chris ftum muffen haben! D fieb meine fchuld Bon bir vergeerbarmend mich In meiner ben fei, Damit mein berg fich idwachbeit an, Weil ich nicht bein, Als feines Gottes freu'. wie ich will, Dir recht ver= 5. Mach tiefe zuversicht In trauen fann!

Doch nur mit schwachem glau- Dienst geschäftig, Und ftete beben: Oft will Die zweifelsucht fliffen fei, Bu thun, was bit Mir alle hoffnung rauben. gefällt; Go bab ich, Gott, in Wer macht bas berg gewiß, Dir Den himmel auf ber welt! Als du, v Herr, allein? Lag teine hülfe toch Bon mir nicht einst Kur teine junger batest, ferne fenn!

Mus anaden beine bante! terftut auch jest Mein febn= Silf meiner schwachheit auf, liches gebet, Und schenke glau-Daß mich nichts von bir men= bensfraft Dem, ber bich barum de! Ist schon, dem senftorn flebt! gleich, Mein glaube noch fehr 7. In beiner mittlershand flein, So laß ihn boch bei mir Ift heil und lauter fegen;

ich bir angehöre; Daß alle preis In alle ewigkeit!

mir, o Berr! fo fraftig, Daß 2. Ich glaube ja zwar wohl, ich mein leben lang In beinem

6. Mein Beiland! ter bu Und wenn fie wanketen, Beim 3. D reiche du mir selbst Bater fie vertratest, Ich un=

In stetem wachsthum feyn! Serr, unterftuge mich Auf al-4. Gieb, bag bie zuversicht len meinen wegen, Daß ich In meinem geist sich mehre, bes glaubens giel, Der feelen Daß du mein Bater bift, Und feligfeit Erlange, und bid

Mel. Wer nur den lieben. (Eph:1,7. 1 30h: 3,20.)

382. Erhabner Gott! 3. Soll ich an beiner huld verzagen? Ich, bein geschöpf? junter Steh hier vor beinem bas willst bu nicht. Du, ber angeficht: Erbarmer aller men mich mit gevuld getragen, schenkinter! Ach, geh nicht mit Bleibst ewig meine zuversicht; mir ins gericht! Ich bin nicht Du, Gott! burch ben ich leb reiner gnate werth; Doch fie und bin, Giebst mich nicht 18ft feinen unerhört. 3um verberben bin. 2. Um troft ift meiner feele 4. Betrübte folgen meiner

bange; Die last gebäufter mis= funten! Ach, meine schult, vethat Liegt schwer auf mir, wie groß ist tie! Jetoch tu Die bich fo lange Gerechter läßt mich rube finten; 3ch, Bott! gereizet hat. Weg tröft sprichft bu felbft, ich tilge fiel ich mich, ich schuldiger, Als Du schenkest mir an Jesu beil beiner nur, Barmbergiger! Bur rube meiner feele theil.

verdienet. Noch voll vertrau'n alles gut, Und schenkt zur bich anzuflehn: Und wenn ber frommigfeit mir muth. fünder fich erfühnet, Bu bir 7. Ich zweifle nicht, ich bin im glanben aufzusehn; Go erhoret, Mein glaube faget, bift Du, Bater, Der vergiebt, baß ich's bin; Der troft, ber

ift vergeben!" Gestillt ift mein kindliche vertrau'n auf bich, gewiffensschmerz; Und will Bezeugen's : bu begnadigft mein zaghaft berg noch beben, mich! So bist du größer, als mein

5. Er bat auch mir bas recht berg. Dein gnatenwort macht

Und lieber fegnet, als betrübt. fich im herzen mehret, Der 6. Sprichtt du ju mir: "Dir neue bir geweihte finn, Dieß

## Mel. Wer nur den lieben. (1 3oh: 5, 1-5.)

383.3 dyglaube, (Berr, er ihn schon fabe, halt. Er zie-bilf meinem bet an ben neuen finn. Berr, glauben!) Daß bu ber große Dieser sinn sei mein gewinn! Jesus bist, Der unfrem feind 5. Der glaube stärkt in noth ben raub zu rauben, Bom bo= und schmerzen, Und zeuget eisben himmel fommen ift. D nen helbenmuth. Durch ihn mach' in biesem glauben start wohnt Christus in dem ber= Mein berg und all mein le zen; Man fühlt bie fraft von bensmart!

funter In freuten groß, und laß mich immer gläubig seyn! rennoch flein. Sie follen Got= 6. Der glaube machet luft tes liebe finder, Geschwifter zum fterben Berfüßt bes to= seines Sohnes senn. Berr, res anast und vein; Er machet schenke solden glauben mir! unszu Chriftierben, Und füh=

durch die liebe, Wer glaubt, Jesu, hilf mir auch dazu! der liebet auch gewiß. Die liebe 7. Der glaube hat ein edles giebt ihm lichtestriebe, Er lebt ente, Das ift ber feelen felig= nicht mehr in finsterniß. Er feit. Man drückt ben freunden hat und liebt des geistes zucht. noch die hände, Und spricht: Berr, hilf zur wurzel und zur "nun seid auch ihr bereit! Ich frucht!

weltgetummel, Das eitle we= benssprach'! sen dieser welt, Indem er sich 8. Der glaub' ist noth; es

feinem blut, Und spricht: das 2. Der glaube machet arme himmelreich ift mein! Berr,

Um foldes glud ruf'ich gu bir. ret und gum frieden ein; Die 3. Der glaub' ift thatig feele fommt in ihre ruh; Berr

gebe vor, folgt munter nach!" 4. Der glaube flieht bas Berr, gieb mir biefe glau=

jum ew'genhimmel, Alswenn ift unmöglich, Dag man fonft

25 \*

Gott gefallen fann. Doch ift mir zum glauben! D mach' fein Baterberg beweglich; Er ihn von ber besten art, Daß giebt, flopft man nur berglich mir fein feind ibn fonne rauan, Den glauben gern' in rei- ben, Und baß ich bleibe brin chem maaß. Herr, gieb! ich bewahrt, Bis ich nach bieser bitt' ohn' unterlaß. glaubenszeit Dich schauen 9. Ich glaube; Berr, hilf barf in ewigkeit!

Mad 5. Annoni, + 1770.

## Mel. Berglich thut mich. (2 Tim: 1, 12.)

3. Er, den man blutbededet dich glaube, Ich um abend einst begrub, Er, der weiß, was fest besteht, Wenn von Gott erwecket, Sich aus alles hier im staube Wie rauch dem staub erhub; Der meine und staub verweht; Ich weiß, schuld versöhnet, Der seinen was ewig bleibet, Wo alles geift mir ichentt, Der mich mit wanft und fällt, Wo mahn bie gnade frönet Und ewig mein weisen treibet Und trug die gedenkt! flugen hält.

Chrift, Der fels, auf bem ich Richt mit zu ftaub verweht; ftebe, Der biamanten ift, Es bleibet mir im grauen Des Der nimmermehr kann man= todes ungeraubt; Es schmuckt fen, Der Heiland und ber hort, auf himmelsauen Mit kronen Die leuchte ber gedanken, Die einst mein baupt!

leuchtet bier und bort:

4. Drum weiß ich, was ich 2. Das ist bas licht ber glaube, Ich weiß, was fest be-höhe. Das ist mein Jesus steht Und in bem erbenstaube

E. M. Arnbt, g. 1769.

#### Mel. D Jefu Chrift, mein's lebens licht. (1 Sob: 1, 7. Off: 7, 14.)

renfleid; Darin will ich vor dies: hier tommt ein funder Gott bestehn, Wenn ich zum her, Der gern aus gnaden selig himmel werd eingebn. mär!

wurd in meinem bienft, Dag tommen bift, Und haft für ich fam allem bofen ab, Und mich und alle welt Bezahlt fündigte nicht bie ine grab: lein ewig lofegeld!

385. Christi blut und 3. So will ich, wann ich gerechtigkeit, zu ihm komm, Doch benken Das ist mein schmuck und eh= nicht an gut und fromm; Nur

2. Und wenn ich durch des 4. Gelobet feift du, Jefu Berrn verdienst Roch so treu Chrift, Dag du vom himmel

R. P. pon Bingenberf, g. 1700 + 1760.

#### Del. Mer nur den lieben. (Buc: 8, 25.)

388. Der glaube fehlt, 4. Der glaube fehlt; fonft wichen forgen, vertruß und feblen Dem schwachen rube, bange angstlichkeit; Dan troft und licht. Co bindern gramte fich um fünft'ge mor= fich betrogne feelen Und fin= gen Nie fundlich, nie um ferne ben, was fie suchen, nicht. zeit. Wenn Gott bie creatur Fragt nicht, was eure bergen erhalt, Warum nicht uns? qualt? Ihr tragt bie schuld - ber glaube fehlt. der glaube fehlt!

bas gewissen Den frieden Got= grab und ewigkeit? Wober, tes noch nicht schmedt. Wer baß ihr in bosen tagen Co glaubt, wird von gewissens= furchtsam und so traurig feit? biffen Nicht mehr von tag zu Was ift's, baß euren muth tag erschreckt; Er hofft auf entseelt? Die quelle ift: ter Gott, besiegt bie welt. Ihr glaube fehlt! nicht? so schließt: ber glaube 6. Dein Gott! lag glau-

fehlt. Wenn Gott beschütt, was und glaube ffeat! will bie welt? Woher Die 3. G. Schoner, g. 1749 + 1818. furcht? der glaube fehlt.

5. Der glaube fehlt; wober 2. Der glaube fehlt, weil fommt gagen Bor tod und

ben, boffnung, liebe Lebenbig, 3. Der glaube fehlt; ihr fest und thatig feyn, Dag ich fürchtet feinte, Die fpott, bag fie bis zum fterben übe Und und verfolgung brobn. Raum ichlafe fanft mit ihnen ein! fagen welt und faliche freunde Go lebt, fo ftirbt ein Chrift Die liebe auf, so bebt ihr ichon. vergnügt, weil hoffnung ftartt

Mel. Bas Gott thut, das. (1 3oh: 5, 4.)

geshelt, Boll geift, voll fraft Chrifti macht ergrunden, und stärke, Berleugnet fich, Durch bie wir überwinden? bezwingt tie welt, Zerstört des 3. Auf eitles war mein finn fatans werke; Rampft inner= gestellt, Auf faliche luft und fel, welt und funten, Und berwelt, Und nichtnach Chrifti fann auch überwinden.

387. Gin drift, ein neu geboren. Wer will bie tapfrer frie- fraft, Die alles schafft, Wer

lich Und äußerlich, Mit teu= ehre; Ich lebte nach tem lauf lehre. Go ist's nicht mehr; 2. Ich habe lange mich ge= Gott sei die ehr'! Ich streite qualt, Und gab mich schier mit den sunden, Und will sie verloren, Bis ich den Helfer überwinden.

mir erwählt, Deg geist mich 4. Die menschen flößten

furcht mir ein. Gefallen wollt' Wird mich vom ichmerz entich allen; Jest aber fürcht' ich binden; Drum fann ich über-Gott allein, Und will nur winden.

gunft Ist eitler dunst. Mag frieg Mit meinen glaubens-sich ihr haß entzunden, Doch waffen, Go werden sie ben

werd' ich überwinden!

und hohn Erhebet mich zu eh= Huch furchtbar droht: Gott ren; Sie muß an meiner bim= beißt die schrecken schwinden, melsfron' Die edelsteine meh= Und ich werd' überwinden! ren. Der Berrertrug, Dagman 8. Das fleinod ift mir vor= ibn schlug, Er ließ fich schmähn gesteckt, 3ch foll nur tapfer und binden; Auch ich will fampfen; Drum bleibt mein überwinden.

rigfeit, Sind wenig guteftun= Rur unverzagt, Und frisch den In meiner kurzen lebens gewagt; Ich seh' die krone zeit: Ich habe Gott gefunden! binden; Drum will ich über

Der tröftet mich Garfüßiglich, winden!

ibm gefallen. Der menichen 7. Und wie ich immer führte

letten fieg Im fterben mir ver=

5. Die welt mit ihrem spott schaffen. Db grab und tod

arm ftets ausgestreckt, Dit 6. Leb' ich in fteter trau= Gott ben feind zu bampfen.

Mel. O Gott, du frommer. (2 Cor: 13, 5.)

Db ihr im glauben stebet, Db worten ift, Preist er Die angte Christus in euch ist. Ob ihr hoch, Bekennet Jesum Christ. ihm auch nachgehet In des 4. Er hofft voll zuversicht, muth und geduld, In sanst: Was Gott im wort zusaget; muth, freundlichkeit, Ob ihr dem nächsten stets Zu vienen Die schwermuth wird verjas feid bereit.

Im bergen tief verborgen, tag, Salt fturm und wetter Bricht als ein glang bervor, aus, Besteht in ungemach! Scheint als ber helle morgen, 5. Gott liebte uns, ba wir Erweiset seine fraft, Macht Roch feine feinde waren; Er berg und muth, Macht bich zu uns anad erfahren, Die wir (Sottes find.

beil Gerechtigkeit und leben, in liebe bald, Die allen bag Sucht ftete bes nächsten wohl, verbannt.

358. Bersuchet euch Ist willig zu vergeben. Die-

get. Sieh, wie ber glaube 2. Der glaube ift ein licht, bringt Die hoffnung an ben

Chrifto gleich gefinnt, Erneuet gab und feinen Gohn Und ließ ten tod verbient; Wer glau= 3. Er schöpft aus Chrifto big bieg erfannt, Entbrennt

6. Wie und nun Gott ge= | 9. Man traut auf fein verthan, Thun wir bem nachften bienft, Erlanget geift und eben; Droht er uns mit dem stärfe, In solcher zuversicht tot, Wir zeigen ihm das le= Zu üben gute werke; Steht ab ben: Alucht er, fo fegnen wir; vom eigensinn, Alieht bie ver-In schante, spott und bohn meffenheit, Salt fich in gottes= Ist unser bester troft Des him= furcht Im glud und schwerer mels ehrenfron.

prob, Ein schweres freuz zu wohl, Db Christus in bir letragen: Der glaube bringt ge= bet; Denn Chrifti leben ift's, dulo, Macht leichter alle pla= Wonach ter glaube strebet: gen; Statt murren, ungedult, Erft machet er gerecht, Dann Wird bas gebet erwedt, Weil beilig, wirket luft Bu allem aller angst und noth Bon Gott auten werk; - Gieb, ob du

ein ziel gestectt.

alles lichts.

zeit.

7. Gest uns Gott auf tie 10. Co prufe bich benn

auch so thust?

8. Man lernet nur baburch 11. D herr, so mehre boch Sein elend recht verstehen, In mir ben wahren glauben; Wie auch bes bochsten gut'; So fann mir feine macht Die Balt an mit bitten, fleben, auten werte rauben. Gieb Bergaget an sich selbst, Erken-gnate, bağ mein licht Stets net sich als nichts, Sucht bloß bir zum ruhme brennt, Daß in Christo frast, Der quelle ich in wahrheit sei Ein Christ, wie man mich nennt.

3. 3. Breithaupt, a. 1658 + 1732.

# Mel. Auf, driftenmenfch. (1 3ob: 2, 4-6.)

spricht: "Ich fenne Gott," Gottes finder; Wer folde der lüget, In solchem ist die hoffnung zu ihm hat, Der wahrheit nicht, Die durch den flieht den rath der funder, glauben fieget. Wer aber fein Folgt Chrifti beispiel als ein wort glaubt und halt, Der ift drift Und reinigt fich, wie Er von Gott, nicht von ber welt. rein ift.

erzeugt, Muß auch bie liebe angenehm, Bennich gehorsam zeugen; Je höher beinerkennt- übe, Ber bie gebote balt, in niß steigt, Je mehr wird biese dem Ist wahrlich Gottes liebe. iteigen. Der glaub erleuchtet Gin täglich thätig driften= nicht allein, Er ftarft bas berg thum, Das ift bes glaubens und macht es rein. frucht und rubm.

3. Durch Jesum rein von nigethat, Gind wir nun

2. Der glaube, ten fein wort 4. Alstann bin ich Gott

5. Der bleibt in Gott, und treibet. Gott ift Die lieb, an Bott in ibm, Wer in ter liebe feinem beil Sat obne liebe nie= bleibet. Die lieb ifts, die Die mand theil!

Cherubim Gott zu gehorchen E. F. Gedert, g. 1715 + 1769.

#### Mel. Schwing dich auf.

(Gal: 3, 3, 1 Cor: 15, 58, Rom: 8, 37.)

390. Sollt ich jest frieden? Giebt fie mir die zu-noch, ba mir versicht, Dag ich trop bem ichon Deine gut' erschienen, grabe Deiner ewigfeiten licht Dich verlaffen, Gottes Sohn, Zu erwarten habe? Und der sünde dienen? Mit 5. Rettet sie mich, wann

Den luften Diefer zeit Wieder vor Gott Ginft Die volker fte= mich beflecken, Und nicht mehr ben Und das leben und ben Die füßigkeit Deiner liebe tod Ihm zur feite feben ? Wann ichmecken?

dir Meine ruh gefunden! spötter, der bier schmäht, Mittler, heiltest du toch mir Glaubt und nicht mehr lachet? Alle meine wunden! Und ich 6. D wie thöricht, wenn ich sollte bein gebot, Wie die sun= mich Roch verführen ließe, der, haffen Und mein recht an Jesu, da ich schon durch bich beinen tod Wieder fahren Gottes huld genieße; Da ich laffen?

ein drift, Salt auf beine lebe ich unfehlbar bort Gnad und ren, Lasse mir nicht macht noch leben finde! lift Meinen glauben wehren. 7. Nicht bas leben, nicht ber Fielen taufend ab, nicht ich! tod, Trubfal nicht, noch freu-Mags die welt verdrießen; ben, Mein Erlöser und mein Sie wird mein vertraun auf Gott, Soll von dir mich schei=

wie du? Bringt fie fraft ben Alles überwind ich weit, Berr, muden, Den bedrängten troft durch beine liebe! und ruh, Gundern Gottes B. Munter, g. 1735 + 1793.

ber sichre, nun zu spät, Aus 2. Sab ich boch allein bei bem schlaf erwachet, Und ber

weiß, auf wessen wort Ich bie

3. Nein, ich bin und bleib boffnung grunde, Dag auch

vich Mir boch gonnen muffen. ben! Welt und fund und eitel= 4. Zeigt fie mir ein beil, feit Und bes fleisches triebe,

Mel. O Jefu Chrift, mein's. (1 Tim: 1, 15.)

391. Gelobet feift du bares blut Un unfern feelen Befu Chrift, wunder thut.

Daß du ber funter Beiland 2. Gelobet fei bes Baters bist Und bag bein unschätz rath, Der bich ber welt ge-

cen aufgelegt.

3. Gelobet fei ber beil'ge wird Chrifti blut veracht't. Beift, Der und zu bir, o Jefu, 8. Bergebung beilt mein

roth für mich; Mein Gott zuversicht. feblt.

angeerbt, Ich bin nicht halb, 10. So macht ber glaub an nein ganz verberbt, Und treffe Christi blut In armen sundern bei mir gar nichts an, Das alles gut, Und was noch boses

6. Gott lob, bağ ich nun zum helfer treibt. weiß wohin, Ich, ber ich frant 11. Gelobet feist bu, Jesu fehlt.

7. Mein Jesus nimmt Die G. G. Boltersborf, g. 1725 + 1761.

schenfet bat, Und weil er viel funder an, 3ch tomme zu ibm, erbarmen begt. Dir alle ichuls wie ich fann: Denn wer fich felber beffer macht, Bon bem

weist, Bu bir, Du Argt, ber ganges berg, Sie tilgt bie jedermann Durch seine mun- furcht, fie ftillt ben schmerz, ben heilen kann. Sie macht mich ruhig, leicht 4. Gott lob, nun ift auch und licht, Und voll von fuger

und herr, ich glaub an bich, 9. Die seele wird von ban= Un dich, ber alles hingezählt, ben frei, Gie lobt und fingt Was mir an meiner rechnung und fpurt babei, Dag eines neuen geistes fraft Gie gan; 5. Die schulden find mir belebt und fruchte ichafft.

ich zur lösung gablen fann. übrig bleibt, Ift noth, Die uns

und unrein bin, Den furcht Christ, Dag bu ber funter und schaam und zweifel qualt, Beiland bist; Und bag bu, Dem alle fraft zum guten hocherhabner Furft, Der fun-Der Beiland bleiben wirft.

# C. Göttlicher Friebe.

Gigene Mel. (3ob: 14, 27. Phil: 4, 7.)

392. Triebe, ach friede, 2. Richte begimegen, friede ach göttlicher liebende feele, Dein herze im friere! Bom Bater burch Chri- glauben zu Jefu binan! Bas ftum im beiligen Beift, Wel- ba ift broben bei Chrifto, er= der ter frommen berg, finn mable; Berlaugne bich felbit und gemuthe In Christo jum und ben irdischen plan. Rimm langen, Die alles verläugnen und göttlichen frieden. und Christo anhangen. 3. Nahm doch der Mittler

ewigen leben aufschleußt! Den auf Dich bas fanfte joch Christi follen die gläubigen feelen er= hienieden, Go findest du rube

Die funder mit Gott zu ver= mußt du dich entschlagen Der fühnen, auf fich. Nimm bieß, bosen gesellschaft und fundi= v seele, recht fleißig zu bergen gen rott, Welche ben weltli= Und fiebe, was thut nicht bein den luften nachjagen, Richt Jesus für bich! Um freuze fürchten noch lieben ben beili= bort bringt er bir frieden zu= gen Gott. Denn bie fich zu

4. Nun bafür bist du ibm böllen! ewig verbunden, Du follst da= 7. Liebe und übe, was Jestür ganzlich sein eigenthum sus dich lehret Und was er joyn! Er hat die ewge erlö= dich beißet, dasselbige thu! fung erfunden Und schließt in Saffe und laffe, was sein wort den bund seines friedens dich verwehret, Go findest du frieein. Drum fiebe, daß du bich den und ewige ruh! Ja, felig, ihm gänglich ergebest Und nun die also fich Jesu ergeben Und in der liebe von bergen ibm gläubig und beilig nach feinem lebeft!

bensgenoffen, Bon foldem be- bensheerschaaren, D König gehrt er auch liebende treu! bes friedens, ach zeuch uns Drum follst bu treulich und nach bir, Daß wir den frietapfer ausstoßen, Was Jesus bensbund treulich bewahren, dir zeiget, daß wider ihn sei. Im wegedes friedens dir fol-Welt, Satan und sunde, die gen allhier! Ach laß uns doch mußt bu bestreiten, Was Jesu beinen Beift fraftig regieren zuwider ist, flieben und mei= Und dir nach im frieden zum ben.

bes friedens viel schmerzen, 6. Weislich und fleifig wege Und hilft dir, daß jam- solden gottlosen gesellen, Die mer und unruh sich lege. fahren mit ihnen hinunter zur

wort leben!

5. Wen er berufet zum frie= 8. Jesu, du Berzog der frie= Bater binführen!

B. Craffelius, g. 1667 + 1724.

398. 3ch habe nun den steigt, Def, der mit offnen lie-grund gefun- bewarmen Sich nieder zu den ven, Der meinen anker ewig fündern neigt, Dem stets bas balt! Wo anders, als in Jesu berz vor mitleib bricht, Wir wunden? Da lag er vor ber fommen oder fommen nicht. zeit der welt, Der grund, ber 3. Wir follen nicht verloren

Mel. Noch fing ich hier. (1 Tim: 1, 15-17. Ebr: 6, 17-20.)

unbeweglich fieht, Wenn erd werden, Gott will, uns follge= und bimmel untergebt. bolfen fenn; Degwegen fam 2. Es ift bas ewige erbar- ber Gobn gur erben Und nahm men, Das alles benfen über= bernach ben himmel ein; Deg=

thür.

funten Durch Chrifti tot ver= So hoff ich auf barmbergigfeit. schlungen bat! Das beißt tie 8. Muß ich in meinen be= wunden recht verbinden, Sier sten werten, Bomit ich hier findet fein verdammen statt, beschäftigt bin, Biel schwach= Beil Chrifti blut beständig beit und befledung merten, ichreit: Barmbergigfeit, barm Go fällt zwar alles rubmen bergigfeit!

gebenken, Will ibm getroft barmbergiafeit. und gläubig traun, Und wenn 9. Es gebe mir nach teffen mich meine funten franten, willen, Bei tem jo viel erbar= Rur gleich nach Gottes ber= men ift; Er wolle felbst mein gen schaun; Da findet fich zu berg mir ftillen, Damit es das

6. Wird alles andre weg= und auf barmbergiakeit. geriffen, Was leib und feel 10. Bei Diesem grunde will

brücken, Und bäuft fich fum=

wegen flopft er fur und fur mer und verdruß, Dag ich mich So fart an unfere bergens noch in vielen ftuden Mit eit= len bingen müben muß. Dar=

4. Dabgrund, welcher alle über fich mein geift zerftreut,

bin; Doch ist mir noch ein 5. Un biesen ruf will ich trost bereit: Ich boffe auf

aller zeit Unendliche barmher- nur nicht vergist! So stehet zigkeit.

erguicken kann, Darf ich von ich bleiben, So lange mich die feinem freunde wissen Und erret trägt; Das will ich densicheine völlig ausgethan, Ift fen, thun und treiben, So die errettung noch so weit, lange sich ein glied bewegt; Wirbleibet die barmherzigfeit! So sing ich einst in ewigfeit:

3. A. Rothe, a. 1688 + 1758.

Gigene Mel. (3oh: 10, 11. 27 :c.)

394. Wie wohlistmir, Der in dir suchet ruh und o freund ber luft.

seele, Wenn ich in deiner liebe 2. Die welt mag sich mir rub! 3ch steig aus duntler feindlich zeigen, Es fei alfo; ichwermuthshöhle Und eile ich acht' es nicht. Will fie fich Deinen armen zu; Da muß Die freundlich zu mir neigen, Ich nacht bes trauerns icheiben, flieb ihr trugend angesicht. In Wenn mit ber fulle fel'ger bir vergnügt fich meine feele, freuden Die liebe strablt aus Du bist mein freund, ben ich beiner bruft. Sier ift mein erwähle, Du bleibst mein bimmel fcon auf erben! Dem freund, wenn freundschaft muß ja volle gnuge werden, weicht; Der welthaffannmich

boch nicht fällen, Weil in ten Ich traue beinen mundermeftarfiten trubfalswellen Dir gen, Gie enden fich in lieb und

fünden bruden, Blist auf du willst herrlich zieren Und mich des gesethes weh, Go eil über sonn und sterne führen, ich, herr, auf bich zu bliden, Den führest bu zuvor hinab. Und steige gläubig in die höh; 5. Der tod mag andern dus 3ch fliehe, herr, zu beinen ster scheinen; 3ch seh ihn an wunden, Da hab ich schon ben mit frobem muth; Denn bu, ort gefunden, Wo mich fein mein leben, läffest feinen, Deß fluchstrahl treffen fann. Tritt berg und leben in dir ruht. alles wirer mich zusammen. Wie fann bes weges ziel mich Du bift mein beil, wer will ichreden, Da aus ber nacht, verdammen? Die liebe nimmt die mich wird beden, 3ch ein= sich meiner an!

meine reise, Ich folg und lehne ben Aus biefer finstern wild= mich auf bich; Du giebst mir niß scheiben Bur ruhe beiner aus den wolfen speise Und ewiakeit.

tränkest aus bem felsen mich.

Deine treu ben anter reicht. jegen; Genug, wenn ich bich 3. Will mich die laft ber bei mir hab! Ich weiß: wen

geb in die sicherheit? Mein 4. Lenfft bu burch wusten licht, so will ich benn mit freu=

23. C. Defler, g. 1660 + 1722.

Mel. Balet will ich. (Siob: 34, 29. Rom: 8, 14-17. 31-39.)

jum freunde Und bin geliebt ber liebe werth.

bei Gott, Was fann mir thun 4. Er ift mein ruhm und ber feinde Und widersacher ehre, Mein glang und schon= rott?

feste, Jarühm auch ohne scheu, nicht! In ihm fann ich mich Daß Gott, ber Godit' und freuen, Sabeinen helbenmuth, Befte, Mir berglich gunftig Darf fein gerichte scheuen, fei, Und daß in allen fällen Wie fonft ein funder thut. Ge mir gur rechten fteb, Und 5. Nichts, nichts fann mich Dampfe fturm und wellen Und verdammen, Richts macht bin=

395. 3ft Gott für mich, sein blut; Das machet, daß fo trete Gleich ich finde Das ewig wahre gut. alles wider mich; Co oft ich Un mir und meinem leben Ift fing und bete, Weicht alles nichts auf biefer erd; Was hinter sich. Sab ich bas haupt Christus mir gegeben, Das ift

ftes licht; Wenn ber nicht in 2. Nun weiß und glaub ich mir ware, Konnt ich besteben

was mir bringet web. fort mir fchmerz! Die boll' 3. Der grund, trauf ich und ihre flammen, Sie ang-

mich grunde, Ift Chriftus und ften nicht mein berg; Rein ur-

theil mich erschrecket, Rein un= Fällt Doch mein himmel nicht! heil mich betrübt, Weil mich Durchseufz' ich auch hienie-mit flügeln bedet Mein Sei- ben Mit thränen manche zeit,

berzen, Regieret meinen sinn, 10. Die welt, Die mag zer= Bertreibet forg und schmerzen, brechen, Du Gott, stehst ewig= Nimmt allen kummer bin, lich! Nicht haß und qual ber Biebt fegen und gebeiben frechen Goll trennen mich und Dem, bas er in mir schafft, bid); Kein hungern und fein Und hilft mir "Abba" schreien dursten, Richt armuth ober

Ein schwach und furchtsam senn! fint, So feufzt und fpricht er 11. Rein engel, keine freu-worte, Die unaussprechlich ben, Rein thron noch herrlichfind Mir gwar und meinem feit, Rein lieben und fein lei= munte, Dem aber wohl be- ten, Nicht angft noch fährlich= wußt, Der an tes bergens feit, Was man nur fann er=

wort zu: Wie Gott bem hulfe 12. Mein herze geht in leiste, Der bei ihm suchet ruh, springen Und kann nicht traubet bat.

9. Da fteht mein theil und Chrift, Das, was mich fin-erbe Bereit in pracht und licht; gen machet, Ift, was im him-Wenn ich gleich fall und fterbe, mel ift!

land, der mich liebt. Mein Jesus und sein frieden 6. Sein geist wohnt mir im Bersüßet alles leid.

In rechter glaubenöfraft. pein, Rein zorn tes großen 7. Bin ich an meinem orte fürsten Soll mir zur hindrung

grunde Ersiehet seine lust. tenken, Es sei klein oder groß, 8. Sein Geist spricht mei= Der keines soll mich lenken nem geiste Manch sußes trost= Aus beinem arm und schooß!

Und wie er hab erbauet Ein' rig seyn, Ist voller freud und edle neue stadt, Da aug und singen, Sieht lauter sonnensherze schauet, Was es geglaus schein! Die sonne, die mir las chet, Ift mein Berr Jefus

D. Gerharb, g. 1606 + 1676.

Mel. Alle menschen muffen. (Rom: 8, 33-39.)

396. Der will Gottes tammen fie? Der gerecht auserwählte, macht, Gott ift bie! Die er voller vaterhuld In 2. Hier ist Christus, ter gestem Sohn zu kindern mählte, storben, Ja, auch auferwecket Gott erflart fie fur gerechte, erworben, Bas geraubt bes

Zeihen ber vergebnen schuld? ift, Welcher burch sein blut Beift fie freunce, nicht mehr feintes lift; Diefer fist gu fnechte. Gprich, wer will ver= Gottes rechten. Unfre feelen

zu verfechten: Er, ter uns bei raube, Db auch welt uud bolle Bott vertritt, Theilt und fei= brobt. Nichts, wie berrlich auch

nen frieden mit.

ben Können uns von Gottes jest und fünftig ift, Scheibet treu' Und von feiner liebe und von Jesu Chrift! scheiden; Seine huld ift ewig 5. Alles konnen wir ent= neu. Kreuz, verfolgung, trub= bebren, Mangel und veiluft sal, schmerzen Trennen nicht sind flein, Wenn wir bir, mehr unfre bergen; Rein, wir Gott, angeboren Und gewiß überwinden weit! Gott liebt find tein zu fenn. Alles wirft uns in ewiakeit!

n frieden mit. und prächtig, Ober furchtbar, 3. Reine freuden, feine lei- groß und mächtig, Nichts, was

Du und erfeten Mit ber liebe 4. Ja, ich weiß gewiß und reichen schäßen, Die allein in glaube, Dag fein leben unt Jeju Chriff, Unferm Berrn fein tod Uns die liebe Gottes und Beiland, ift.

C. Runge, g. 1619 + 1680.

Mel. Alle menschen mussen. (Eph: 2, 13-17. Col: 2, 14.) 397. Freu bich, ängst= väterlich gefinnt, Will, um liches gewiffen; seines Cohnes willen, Un bir Gei vergnügt und gutes nicht ben fluch erfüllen, Den muthe! Denn die bandidrift bein abfall roch verrient: Co ift gerriffen; Dein Erlofer wirft bu mit Gott verfühnt. thut vir gut's. Lag bein trau= | 4. Treuer Jesu, trost und ern, laß bein weinen! Gott leben, Meiner seele bestestheil! läßt gnade bir erscheinen : Du Du bift's, ber mir ruh gegebift frei und follst allein Dei- ben, Der mein gang verlornes nes Jesu eigen seyn.

sunden, Sie erweckten angst bober achte, Weter hier noch und schmerz; Niemand konn ewig bort, Als bich, o mein te bich verbinden, Niemand schut und hort! fich.

gegund't; Gott will bich nun mer im gedächtniß fei.

beil Sammt tem fegen wieber= 2. Zwar bich brudten beine brachte. Silf, baß ich nichts

ftarfte bich, mein berg! Bon 5. Nimm mein alles, was ber sünde schweren strafen ich habe, Nimm es, Berr! Ronnteniemand rettung schaf= fur beine treu, Ifts roch tein fen : Doch bein Jefus beilte geschent und gabe; Silf mir, vich, Und nahm alle straf auf baß ich bankbar sei. Richte 3. Er, er ftillt ber bolle reichthum beiner gute, Das flammen, Durch bie funte an= mir beine buld und treu 3m-

nicht verdammen, 3ft nun! 6. Bilf, bag ich die funte

meire, hilf, bag feine boje gute, Fur so theure gnad unt luft, Reine macht mich von bulv, Stets mit bankenbem Dir icheire; Lag mich ftets mit gemuthe Meine pflichten, meitreuer bruft, Berr! auf beinen ne fculd Dir, mein Beiland! wegen bleiben, Deinen Weift gern entrichten; Nichts foll mich bazu treiben, Was bir, meinen schluß zernichten: Du Beiland! wohlgefällt, Mich sollft ewig und allein Weines in beinem bienst erhält! herzens freude seyn.
7. Herr! ich will für biese herzens freude seyn.

3. Rift. a. 1607 + 1667.

Mel. Wer nur den lieben (1 Tim: 1, 13 2c.)

398. Mir ift erbar- mung nennen, So ift mein mung mirer- ganges berg gefagt; Ich beuge fabren, Erbarmung, beren ich mich, und bin erfreut, Und nicht werth; Das gabl' ich zu rubme Die barmbergiafeit. rem wunderbaren; Sat's benn 4. Dieg laff' ich feingeschöpf

verdienet, Und soll bei Gott dieses buld' ich in der noth, in gnaden feyn; Gott hat mich Auf Diefes hoff' ich noch im tod! mit fich felbft versuhnet, Und 5. Gott, ber bu reich bist an macht burche blut bes Sohns erbarmen, Nimm bein erbarmich rein. Warum? ich war men nicht von mir, Und führe

ich, wenn ein mensch mich bergigkeit! fragt; Ich fann es nur erbar=

mein ftolzes berg begehrt? Run mir rauben, Dieß foll mein weiß ich bas, und bin erfreut, einzig rühmen fenn; Auf bieß Und rühme Die barmbergigfeit! erbarmen will ich glauben, Auf 2. Ich hattenichts, als zorn Dieses bet' ich auch allein, Auf

ja Gottes feind! — Erbar burch ten tob mich armen mung hat's fo treu gemeint! Durch meines Beilands tob 3. Das muß ich bir, mein zu bir; Da bin ich ewig hoch Gott, bekennen, Das ruhm' erfreut, Und rühme bie barm=

Ph. Fr Siller, g. 1699 + 1769.

Mel. Herzlich thut mich. (2 Tim: 1, 12.)

300 In meines hers 2. In meines herzens grunde Strahlt Jesu nam und heil; Ich fieh mit Gott im bunde, Ich hab am himmel theil. Ich hab am himmel theil. Benn alles um mich trübe, leuchtet sein erbarmen Zum Wenn alles sinster ist, Dann trait in aller nath Ich sind in leuchtet. Deine liebe Wir na troft in aller noth, Ich find in leuchtet deine liebe Mir o seinen armen Das leben selbst Herr Jesu Chrift. im tod.

3. In meines bergens grunte

Strahlt Jesu nam und beil; Strahlt Jesu nam und beil; 3d fteh mit Gott im bunde, 3d fteh mit Gott im bunde, 3d hab am himmel theil; 3d hab am himmel theil. Zeigt fich in meinem bergen Dich, Jefu, will ich halten, Du Des jammers schreckenbilt, bleibest mir allein; Wenn ich Mir bleibt bei allen schmerzen einft werd erfalten, Dann Dein name sonn und schild. Schlaf in dir ich ein.

4. In meines bergens grunde

## Mel. D haupt voll blut. (Nom: 8, 31-39.)

400. 3ch bin bei Gott verderben; Richts ift, tas mich in gnaten, betrübt: Ich hab ein fest ver-Durch Christi blut und tot, trauen, Ich bin ber hoffnung Was kann mir ferner scha= voll, Die weter nacht noch ten? Beh achte feine noth; grauen Mir ewig rauben foll. Ist Gott auf meiner seiten, 4. Nichts, werer tod noch Wie er in mabrheit ift, Dann leben, Ja, keiner engel macht, mogen mich bestreiten Des Die sich in ftol; erheben; Rein

scheiden Von Gottes lieb und Richts, was die zufunft begt, treu? Berfolgung, armuth, Richts, welches boch gelegen, leiden Und trübsal mancher Richts, was die tiefe trägt; lei? Laß schwert und bloße 5. Noch fonft, mas je er-walten, Man mag burch tau- schaffen, Bon Gottes liebe fent pein Mid, für ein fallacht mich Soll fcheiren over raffen: schaf balten; Der fieg bleibt Denn tiefe gruntet fich Huf bennoch mein.

sterben Mich brünftig bat ge= fein find und erben, Nicht las=

teufels macht und lift. fürstenthum noch pracht; 2. Was wird mich können Richts bessen, mas zugegen,

nnoch mein. Jesu tod und sterben; Ihn 3. Mein heil, das bis zum fle's ich gläubig an, Der mich,

liebt. Reißt mich aus tem sen will noch kann.

S. Tad, 1. 1605 + 1659.

Gigene Mel. (Mom: 8, 34 - 39.)

2. Unter beinem ichirmen Aller beinem ichirmen Aller gens weite, Jesu, meine gier! feinde frei. Lag von ungewit= Ald wie lang, ach lange Ift tern Rings Die welt erzittern, Dem bergenbange Und verlangt Jefus fteht mir bei! Wenn nach tir! Du bist mein Und tie welt In trummer fällt, ich bin bein; Außer bir foll Wenn mich fund und bolle mir auf erten Nichts sonft schrecken, Jesus wird mich 'ieber werden!

reden!

3. Trop tes feintes lauern, licht! Gute nacht, Du ftolz Trop tes totes schauern, Trop und pracht; Dir sei ganz, tu ter furcht tagu! Burne, welt, gottlos leben, Gute nacht ge= und tobe; Ich fteb bier und geben!

lobe Gott in fichrer rub. Geine 6. Weicht, ihr trauergeifter, macht Halt mich in acht; Erd Denn mein freudenmeister, und abgrund mussen schweigen Jesus, tritt herein! Denen,

meine luft! Weg, ihr eiteln eh= bobn, Dennoch bleibst bu auch ren, Die das herz verfehren, im leite, Jesu, meine freute. Bleibt mir unbewußt! Elent, 7. Jesu! ich befehle Dir jest noth, Rreug, schmach und tod leib und feele; Jefu! bleib in Coll mich, ob ich viel muß mir; Wer fich tir ergeben,

5. Gute nacht, o mesen, ten auch von hier. Jesu, Du Das die welt erlesen, Mir ge= Meintrost und ruh, Meine seel fällst bu nicht! Gute nacht, am letten ente Rimm in teine ibr fünten, Bleibet weit ta= bante!

binten, Rommt nicht mehr ans

Und vor ihm sich neigen. Die Gott lieben, Muß auch ihr 4. Beg mit allen schätzen; betrüben Lauter segen fenn. Du bift mein ergötzen, Jesu, Dulo ich schon hier spott und

leiten, Richt von Jefu fcheiten. Wird im frieten leben, Edbei-

3ob. Frand, g. 1618 + 1677. D. 7 fpat. Bufat.

#### Mel. Schwing' dich auf zu beinem Gott. (3ef: 61, 10. Luc: 1, 46. 47.)

402. Deines Gottes 3. Benn ich bich, mein freue bich, herr und Gott, Kindlich Dant ibm, meine seele! Gor= fürcht' und liebe; Wenn ich get er nicht väterlich, Daß fein redlich bein gebot Und mit gut Dir fehle? Schütt bich freuden übe: D wie ift mir feine vorsicht nicht, Wann ge- bann fo wohl! Wie ist mein fabren brauen? Ift's nicht gemuthe Seliger empfindung feligfeit und pflicht, Geiner voll, Boll von teiner gute! bich zu freuen?

an dir, Was mein herz be- cfen; Meine leiten fühl' ich gebret: Ginen Bater, welcher nicht, Wie fie mich auch trumir, Was mir nugt, gewäh- den. Soffnung und gufriedenret; Der mich durch sein gött- beit Wohnen mir im bergen, lich wort Dier zum guten len- Trosten und erhöhn mich weit fet, Und mit himmelswonne lleber alle schmerzen. bort Meine seele trantet. 5. Du bist mein! fo jauch;

4. Dann barf ich mit zu= 2. Ja, mein Gott, ich bab verficht Rach tem himmel bli=

ich dann: Wer ift, ber mir ich, bet ihn an, Glaub an ichabe? Seil mir, bag ich's feine leiben, Folg ihm treulich rubmen fann: Mein ift Got= und fo fann Nichts von dir tes anare! 3bm ift meine mich icheiren!

moblfabrt werth! Der mir gab 7. Gieb mir nur, jo lang' das leben, Der wird auch, was ich hier In der fremde walle, mich ernährt Und erfreut, mir Das bewußtseyn, daß ich dir,

geben.
6. Jesus ist nach beinem Berr, mein Gott, gefalle! Diese stille freudigkeit, Die rath In die welt gekommen; ich zu dir habe, Sei mein heil Alle meine miffethat Sat er in dieser zeit, Und mein troft weggenommen. Ihm vertrau am grabe!

B. Münter, a. 1735 + 1793.

## Mel. Kommt her zu mir. (Itt: 3, 7.)

muth Huf Gottes gnad und friedenheit, Wenn wir es treu Christi blut; Ich hoff ein ewig bewahren. Es spricht uns trost leben. Er, Gott mein Bater, im leiten zu, Berfüßet uns der verzeiht, Sat mir das recht des lebens ruh, Und ftarft uns ber seligfeit In seinem Sohn in gefahren. gegeben.

sprechlich beil, Un bir, an bei- göttlich wort, Um beines na= ner gnade theil, Theil an dem mens willen! Lag ibn mein bimmel baben; Im bergen licht auf erden fenn, Ibn taaburch den glauben rein, Dich lich mehr mein berg erneu't, lieben, und versichert seyn Bon Und mich mit troft erfüllen! beines geistes gaben!

403. So hoff ich tenn 3. Dein wort, das wort ber mit festem seligfeit, Wirft göttliche du=

4. Erhalte mir, o Berr, mein 2. herr, welch ein unaus- bort, Den glauben an dein

C. R. Gellert, a. 1715 + 1769.

# Gigene Mel. (2 Cor: 12, 9. Co.: 1, 10-14.)

404. Mein glaub ist 2. Du haft bem sterblichen meines les geschlecht Bu beiner ewigfeit bens ruh Und führt mich dei= ein recht Durch deinen tod er= nem himmel zu, Dou, an ben worben; Run bin ich nicht ich glaube! Uch gieb mir, mehr asch und staub, Richt Berr, beständigfeit, Daß Die= mehr bes todes emger raub, fen troft ber fterblichkeit Richts Du bift fur mich geftorben! meiner seele raube! Tief prag Mir, ber ich bein erlöster bin es meinem herzen ein, Welch Ift biefes leibes tot gewinn. glud es ist, ein drift zu seyn! 3. 3d bin erlöst und bin

ein drift! Mein berg ift rubig fühl ich es, ich bin noch nicht, und vergift Die schmerzen Was ich bereinst soll werden. Dieses lebens. 3ch bulbe, was Mein troft ist bieß: Gott hat ich bulben foll, Und bin bes gebuld Und ftraft mich nicht hohen troftes voll: 3ch leite nach meiner ichult! nicht vergebens; Gott selber 6. Der bu ten tot für mich

furgen ichmerg, bort emge rub. Mittler, aus ber angit, In

fer zeit, Mir, ter ich jener verdant ich meine rub, Du berrlichkeit Mit ruh entgegen- beilest meine wunden zu Und ichaue? Bald ruft mich Gott stillest mein gewissen; Und und ewiglich Belohnet und er- fall ich noch in meinem lauf, quidt er mich, Weil ich ibm Sorichtest bu mich wieder auf. bier vertraue. Balo, balo ver= 7. Gelobt fei Gott, ich bin berg!

io trag ich toch Richt mehr ter wirft erneuerung Des berzens funte idantlich joch In mei- und tes lebens. Gott, prag es nem lauf auf erten, 3ch übe meinem herzen ein, Welchglud findlich meine pflicht; Doch es ist, ein drift zu fenn!

mißt mein loos mir zu, Sier bezwangft, Du haft mich, 4. Was feid ihr, leiten Die- Der ich lag, geriffen! Dir, tir

schwindet aller schmerz, Und ein drift, Und seine gnad und himmelsfreuten schmeckt mein wahrheit ist Un mir auch nicht vergebens. Gein wort bilft 5. Bin ich gleich schwach, mir zur beiligung; Die gnabe

B. Münter, g. 1735 + 1793.

Mel. Mein Beiland nimmt. (Rom: 8, 32.)

405. Beigen tiefer berabzog, zu verbinden; Et, welt, Die freuntschaft immer tem ich nichts vergelten fann, auf tie gleichen Und leugnet, Sah tennoch meinen manger daß fich Gott gesellt Mit de= an; Er fommt vom himmel nen, Die ibn nicht erreichen; auf Die erte, Dag er mein Ift Gott icon alles, und ich freund und bruder werte, Ein nichts, 3ch schatten, er ber mensch wie ich, mein fleisch quell tes lichts, Ich ert und und bein: Mein freund ift staub, er boch erhaben, Ich mein, und ich bin sein! arm, er reich an allen gaben, 3. Gott, welcher seinen 3ch funtevoll, und er gang Cobn mir gab, Gemabrt mir rein: - Ift er boch mein, bin alles mit tem Cobne, Richt ich boch fein!

rath zu finden, Gich meiner und thut, Gein wort und geift,

peidranft, ibr bodberrängten feel, Die ibn

nur fein leiten, freug unt grab, 2. Wein gutiger Imma- Much feine herrlichfeit und nuel, Mein Mittler mußte frone. Ja, mas er retet, bat gewonnen und erfritten, Das bin fein! alles foll mein eigen feyn: 7. Gein ift mein leib, fein Mein freund ift mein, und ift mein geift, Die er mit fei= ich bin fein!

4. Ich finde segen, hell und schirmet, tranft und speist, chr Bei unfrem bund auf seis Bis er bort beibe ewig trofte. nem pfate; Er beifdet von Gein ift mein tenken, muth D wohl ter mahl, die dieß in und an mir habe, Ift alles gefügt! Sie reut mich nie, ich seine gnatengabe, Die macht mich erwählt zum frieden; Mein freunt ist mein, und ich Drum bleibts bei beiden un- bin sein! geschieden Ein berg und mund, 8. Sein ift mein glud und

meines lebens leben; Nach kommet, was ich laff' und thu', ibm. ber mich fein eigen beißt, Bon ibm ber und ibm wieder Und fonft nach feinem will ich zu. Gein find auch alle meine streben, Dem ich mich, Der sich schmerzen, Die er so zärtlich mir ergiebt, Den ich, und ber nimmt zu bergen, Er fühlt und mich wieder liebt, Bon tem entet meine vein: Mein freund ich nichts mehr kann begehren, ist mein, und ich bin fein! Der mir nichtsbefres fannge= 9. Nun zurn und fturme je= mabren. Dieß licht verdunfelt ber feind; Er foll mir feine

bruter selbst entzieben, 3mar E. Wegleiter, g. 1659 + 1706.

sein fleist, car blut, Was er einsam, aber nicht allein: erbeten und geatten, Was er Mein freund ist mein, und ich

nem blut erlöste, Die er bemirfonftnichtsmehr Alsglau- und finn, Gein ift, was ich ben, und ich nichts als grade. vermag und bin; Ja was ich bin vergnügt In ihm, ber mich auch vom undanf rein:

ein ja und nein! Mein freund meine zeit, Gein ift mein fterist mein, und ich bin sein! ben und mein leben, Bu seinem 5. Mein freund ift meiner ehrendienst geweiht, Bon ibm feele geift, Mein freund ist bestimmt und ibm ergeben. Es

jeden schein: - Mein freund furcht erwecken. Und ift ber ift mein, und ich bin sein! Richter selbst mein freunt, 6. Obn' ibn ift mir berhim= Rann fein gerichtstag mich mel trub. Die bolle finde ich nicht schrecken. Db erd und auf erren; Singegen machet bimmel bricht und fracht, Db feine lieb, Daß muften mir leibund feelemir verschmacht't. ein Eren werten. Dbn' ibn ift Db mein gebeine muß verwe= in der froh'sten meng' Mir sen, Go iftale mahlspruch toch roch die weite welt zu eng; zu lesen Nur dieß auf meines 3d bin, wenn feind' und grabes ftein: "Mein freund freunde flieben, Wenn fich Die ift mein, und ich bin fein!" Del. Jefu, hilf fingen, du Fürfte bes lebens. (Röm: 8, 28 :c. 2 Tim: 2, 11. 12.)

406. Chriften erwar- tem fein ente bereit. Eint es fällen Jef im mit feiner all- gen, Die ibr euch machet, ibr

Eint fie gebauet auf felfiges ftellen Die frommen; Glauben lant. Wenn fie Die nachte ber und boffen bringt ebre bei trubial beteden, Rann toch Gott. Geele, verlangft bu gur

rechten und linken, Drobet und ipott! Db auch tie gottliche bauet ibr blinkentes ichwert, bulfe verborgen: Traue tem Laffen roch driften bie baup- Dochften, und meiterie forgen! ter nicht finken, Denen fich 6. Gutes und alle erbete= oben.

men nicht wieder, Bringen Die ftille! Das ift tes Baters, garten und fluren nichts ein; bes Ewigen, wille. Echlagen bie ichlogen tie 7. Freue bich, wenn bu, früchte barnieber, Brennen bie stattfreundlichen bliden, Man-

boch im rathe tes Sochsten ererben. verborgen, Wann und mo je=

madrigen bant; Mitten in thoriditen bergen? fturmen und tobenten wellen 5. Zweifel und forgen ent=

ibrgrauen fie menigerichreden. rube gu fommen: Soffe, ter 2. Jaudgen tie feinte gur angft unt tem gweifel gum

Befus im bergen verflart, nen gaben Folgen bir, bis Butben tiefeinte mit ichnau= man bich leget ine grab; Ja, ben und toben, Schauen fie bu wirft felber ten bimmel renned voll troftes nach noch baben; Gi, marum fagft Du ten forgen nicht ab? Werte 3. Geben bie felter ben fa= tod in bir recht rubig und

berge vom bigigen idein : derlei jammer erbulteft und Rann roch ihr berge ten frie= noth! Wife, mas Gott will Den erhalten, Weil es ten erbobn und erquiden, Muß schöpfer in allem läßt malten. erft mit Befu burch trubfal

4. Riele vergebren in angit= unt tot. Willft bu mitleben, lichen forgen Krafte, gefund= fo mußt bu mitfterben; Un= beit und furge ter zeit, Da tere fann feiner ten bimmel

C. 2. Eteling, + 1742.

Gigene Mel. (Cel: 5, 1-4. 2 Cer: 6, 4-10 Df: 2, 17.)

407. Ge glanget ber Bas ihnen ber fonig bes driften in bimmels gegeben, 3ft feinem, ventiges leben, Obgleich fie als ihnen nur felber befannt; rie bige tes tages verbrannt; Was niemant verfvuret. Bas

erleuchteten sinnen gegieret Und bleiben unmächtig, und fchufie zu ter gottlichen wurde ge= Ben Die welt; Gie schmeden führet.

- oft arm und geringe, Ber= schmäbt von ben boben, ver= lacht von der welt: Doch in= nerlich sind sie voll berrlicher binge, Der gierrath, Die frone, vie Jesu gefällt; Das wunder ter zeiten, Die bier fich berei= ten, Dem König, ber unter ben, wird offenbar werden, den lilien weidet, Bu bienen, mit beiligem schmucke beflei= bet.
- 3. Sonst find fie mobl Arams natürliche finder Und tragen bas bilde bes irdischen auch: Sie leiten am fleische, wie andere fünder, Gie effen und trinfen nach nöthigem brauch; In leiblichen fachen, 3m schlafen und machen, Sieht man fie por andern nichts sonderlichs machen, Nur daß sie die thorbeit der weltluft verlachen. 1 Cor: 15, 49.
- 4. Doch innerlich find fie aus göttlichem stamme, Die Gott burch sein mächtig wort felber gezeugt, Gin funten, entzündet von göttlicher flam= me, Ein leben, von oben ber fich bein seufzen mit ihnen freundlich gefäugt; Die engel find brüder, Die ihre loblie= der Mit ihnen holdselig und inniglich singen, Das muß benn gan; berrlich und präch= tig erflingen!
  - 5. Sie wandeln auf erden, Die burde bes freuges entstellt!

niemand berühret, Sat ihre und leben im himmel; Sie ben frieden bei allem getüm= 2. Sie icheinen von außen mel, Gie haben, Die armften, was ihnen gefällt. Gie fteben in leiten, Und bleiben in freuben; Sie icheinen ertobtet ben leiblichen finnen, Und führen ras leben res glaubens von innen.

- 6. Wann Christus, ibr le= Wann er sich einst bar in ber berrlichfeit stellt, Go werden sie mit ibm als fürsten ber er= den Auch berrlich erscheinen jum munter ber welt. Gie werden regieren, Mit ibm triumphiren, Den himmel als prächtige lichter auszieren; Da wird man die freude gar offen= bar spüren. 2 Tim: 2. 11 2c.
- 7. Froblode, du erde, und jauchzet, ihr bügel, Dieweil Du ben göttlichen samen ge: neuß'st; Denn bas ist bes Ewigen göttliches fiegel, Bum zeugniß, baß er bir noch fegen verheißt; Du follst noch mit ibnen Aufs präcktigste gru= nen, Wann erft ihr verborges nes leben erscheinet, Wonach vereinet.
- 8. D Jesu, verboigenes le= ben ber seelen, Du beimliche gierde ber inneren welt, Lag beinen verborgenen meg uns ermäblen. Wenn gleich und

Sier übel genennet Und we= Dort öffentlich mit ihm im nig erfennet, Sier beimlich himmel geschwebet! mit Chrifto im Bater gelebet, C. R. Michter, g. 1676 + 1711.

# XVIII. Chriftlicher Ginn und Wandel.

# A. Beiligung überhaupt.

De l. Alle menichen. (Berem: 17, 14. Matth: 7, 7-11.)

408. Bater! beilig mand retten kann. Beten will mocht ich le ich, brunftig beten: Schau schmerzens, Schwerdrückt mich 5. Sieh, mich durstet nach Der funde jod; Was ich nicht bem guten; Fruh und spat will, thu ich roch!

den beten. Meinem vorsat bob're frafte mir. Lag mein trau ich nicht: Lodende begier flehn nicht feyn vergebens, ben treten Zwischen mich und Sente roch ten geift res le= meine pflicht; Gelbst ben su- bens; Bieb mit neuer fraft Ben andachtsstunden, Da ich, mich an, Das ich dir gefallen Bater, Dich empfunden, Da fann.

ten sundentage nach.

net, Schmerglich meinen fall benfen: Du, bu fonntest mich bereut, Gläubig mich mit bir verschmähn? Könntest erft ben vereinet Und mich beiner huld Sohn uns senten, Und rein gefreut. Gnavig fabst du auf aug boch von und wenden? mich nieder; Aber balo vergaß Gabst nicht auf Die Deinen ich wieder, Dou Langmuths- acht, Flehten fie gleich tag voller, dich, Und mein berg be= und nacht? fiegte mich.

mich retten, Wenn mich nie= berg mit ruh. Leben werd ich,

ben, Rechttbun ware meine mich mit erbarmen an! Reiß luft; Alber lufte widerstreben die wurzel meiner schmerzen, Dem gefet in meiner bruft. Reig bie fund aus meinem Ach, Die unart meines bergens bergen! Tief im staube bitt ich It noch oft ein quell des vich: Beilige dufelber mich!

ruf ich zu bir; Lag mein berg ell, thu to boch! ruf tot zu bir; Lap mein herz 2. Sieh um fraft mich schwa= nicht länger bluten, Schenke

ich nur von liebe sprach, Folg= 6. Bäter, bose väter ichen= ten Brod ben findern, wenn 3. D wie oft bab ich gemei= fie flebn; Bater! und ich follte

7. Gott! duborftmeinfind: 4. Bater! Du nur fannft lich fleben Und erquicfft mein

27

nicht vergeben; Meine ftarte, Dich alle funden Und in jenen Gott, bift bu! Ueberwinden, bimmelsbobn Rein vor teinem überwinden Werd ich durch antlit ftehn.

S. C. Lavater, g. 1741 + 1801.

409. Rommt, und laßt 5. Gelig fint, Die sehnlich ten Berrn euch ftreben Rach gerechtigfeit und lebren, Kommt, und lernet treu, Dag an ihrem thun und allzumal, Welche bie find, Die leben Rein' gewalt noch un= geboren In ter rechten dri= recht sei; Die ba lieben gleich iten gabl: Die bekennen mit und recht, Gind aufrichtig, Dem mund, Glauben fest von fromm und schlecht, Beig, bebergensgrund, Und bemuben trug und unrecht baffen: Die fich daneben, Guts zu thun, wird Gott fatt werden laffen. so lang sie leben.

haben Und find allzeit arm im ber noth, Gind mitleidig mit geist, Rühmen sich gar keiner ben armen, Bitten treulich gaben, Daß Gott werd allein fur fie Gott: Die behülflich gepreift, Danken ihm auch fur find mit rath, Huch wo mog= und für, Denn das himmel- lich mit ber that, Werden wiereich ift ibr: Gott wird bort ber bulf empfangen Und barm: zu ehren seten, Die fich selbst bergigfeit erlangen.

gering hier schäten.

gen, Da sich göttlich trauren zeit, Die im werk, wort und find't, Die beseufzen und be- geberden Lieben gucht und bei= flagen Ihr und andrer leute ligfeit: Diese, welchen nicht fund; Die tesbalben trauria gefällt Die unreine luft ter gehn, Oft vor Gott mit thrä- welt, Sondern fie mit ernft nen stehn: Diese sollen noch vermeiden, Werden ichauen auf erden Und bann bort ge= Gott mit freuden. tröftet werben.

bergen, Da man fanftmuth unterlaß, Daß man mög in spuren fann, Welche bobn und allen sachen Flieben bater, trop verschmerzen, Weichen streit und haß; Die ba ftiften gerne jedermann; Die nicht fried und ruh, Rathen aller-fuchen eigne rach' Und befeh- jeits bagu, Sich auch friedens len Gott Die fach': Diese will selbst befleigen, Werten Got= ter herr fo ichugen, Daß fie tes finder beißen. noch bas lant benisen.

Mel. Freu dich fehr, o meine. (Matth: 5, 1-11.)

6. Gelig fint, bie aus er= 2. Gelig fint, Die bemuth barmen Gid annehmen frem=

7. Gelig fint, Die funden 3. Selig find, Die leide tra= werten Reines bergens jeter

8. Gelig find, bie friede 4. Gelig find bie frommen machen Und brauf febn obn'

9. Gelig find, bie bulten

muffen Schmach, verfolgung, bring'; Sanftmuth auch am angst und pein, Wenn rabei feinte übe; Die gerechtigkeit sie ihr gewissen Spricht um stets liebe. Jesu willen rein: Ob des 11. Daß ich armen helf' freuzes gleich ist viel, Setzet und diene, Immer hab ein Gott doch maß und ziel, Und reines herz; Die im unfried bernach wird er's belohnen stehn, versühne; Dich nicht

(Bieb, bak ich mich acht' ae= werke.

ring; Meine flag' oft vor bich

Ewig mit der ehrenkronen. laß in freud und schmerz: Ba= 10. Herr, regier' zu allen ter hilf von deinem thron, zeiten Meinen manvel bier auf Daß ich glaub an Deinen ert. Daß ich solher seligkeiten Sohn, Und burch beines Bei-Much aus gnaden fabig werd : ftes ftarte Mich befleife rechter

Denite, g. 1603 + 1680 ober 3. heermann, g. 1585 + 1647.

#### Mc!. Romm, o fomm. (Matth: 5, 3-16.)

ipricht, Borts und pruft bes gereut." bergens triebe Bei tes wortes 5. "Gelig fint, Die fanften

gebot, Daß Die bergen bang leicht vollbracht." erzittern, Weil es zorn und 6. "Selig fint, bie hier mit ftrafe broht; Selig preisent schmachten Durften nach gethut fein munt Euch ten finn rechtigfeit, Die nach Gottes

des Baters fund: ift ihr! Ihnen öffnet voll er= feelendurft gestillt." barmen Gott ber emgen gnate 7. "Gelig fint, Die voll erthur; Da wird ohne maß ge= barmen Muf ter bruder liten mabrt, Bas ibr febnent berg febn Und ben schwachen, tranbegebrt."

pfinten Auf res lebens schma= erfreut Ginft auch fie barmler babn! Ihre traurigfeit wird bergigfeit."

410. Sort bas wort schwinden, Reicher troft wird woll ernft und fie umfahn; Denn fie wirft liebe, Das zu euch ber Beiland zur feligkeit Reue, welche nie

bellem licht! Was der mund muthes Und in demuth milde des Herrn gebeut, Das ist sind! Sie erfreuen sich des gu= eure seligseit. tes, Das fein trop und streit 2. Nicht aus Sinais gewit- gewinnt. Durch ber fanftmuth tern Donnert hier bes Beren stille macht Bird bas ichwerfte

reiche trachten, Nicht nach gu= 3. "Selig find bie geiftlich tern tiefer geit! Wo ber born armen, Denn tas himmelreich tes lebens quillt, Wire ihr

fen, armen Freudig eilen bei=

4. " Selig fint, Die leid em= zuftehn! Roch vor Gottes tocon

bergen. Die nicht fund und rechte Dulden freuz, verfol= welt umftrict, Die mit schnoter gung, schmach, Als res Berrn luft nicht scherzen, Weil nur getreue fnechte Bis zum tob beil'ges fie entzückt! Einst im ihm folgen nach! Großifttort reinen himmelslicht Schaun por Gottes thron Seiner über= sie Gottes angesicht."

übersehn, Keindeshaß mit buld früchte febn, Dag burch euch bezwingen, Für verfolger feg- verherrlicht werde Euer Bater nend flehn! Trifft fie auch ber in ten hohn. Db ber erball

8. "Selig find die reinen 10. " Selig find, die als geminder lobn."

9. "Selig fint, Die frieden 11. "Seid ein falz, ein licht bringen, Schu'd und frankung ber erbe, Last ber mabrheit menschen spott, Seine kinder untergebt, Sein gebot, fein nennt fie Gott." wort besteht!"

R. B. Garve, a. 1763 + 1841.

Mel. Werde munter. (Phil: 3, 12 2c. Matth: 5, 20.)

Nimmst du, menschenkind, zu mit recht ein solcher kommen? leicht! Ift dir nichts gurud= 4. Gottesdienst, gebet und geblieben? Saft du tenn tas feier, Eine miltgewöhnte ziel erreicht? Traue nicht tem bant, Fleiß im amt und reiche falichen ichein, Willft du nicht fteuer, Redlichkeit, ber treue betrogen feyn; Saft du alles pfant, Recht und ftrafe mit wohl erwogen, Dich auf Got= gebühr Dem verbrecher schrei= tes wort bezogen?

2. Ehrbar fenn, Die laster wird preisen, Nicht bas dri= flieben, Davor auch ein beid stenthum beweisen. erschrickt; Um ben nachsten sich | 5. Nein, es ift ein göttlich

lebet, Und bas aug nichts erforen. Schelten fann; Wenn ber finn 6. Geele, willft ou recht nach tugent ftrebet, Geintet erlangen, Was bich Chrifto grobe lafter an, Lobt vie from= abnlich macht, Und nicht an men, rubmt, was gut, Dot bem außernhangen: Meid' ter

411. Das, was drift= im leid gelinden muth: Collte

ben für Rann toch oft, obichen

bemüben, Wenn baraus ein wefen, Gine geifterfüllte fraft: nuten blickt; Freundlich thun, Bon der welt feyn auserlefen, ben göllnern gleich; Seyn an Tragen Chrifti jungerschaft, auten worten reich, - Giebt Ohne Schatten, Schaum und noch feine rechte proben, Die fpreu Zeigen, bag man himm= als heiligfeit zu loben. lisch sei! Wer aus Gott ist 3. Wenn man ohne anftog neugeboren, Ift in tiefe gabl

worte fchein und pracht! Aufliebe, niedrig, treu, Steht vor bas innre wend bein aug, Gott ganz aufgededet, Wo Prufe, ob es etwas taug; ein heuchler sich verstedet. Durch verleugnung mußt bu 10. Siehst bu nun, gleich

thum feben.

willen, Folgen Gottes rath mabres wesen fam; Bist noch und gucht, Geinen durft in eitel, taub und blind, Leicht Jesu stillen, Beigen schöne zum bosen, wie ber wind, liebesfrucht, Die ber glaub Ohne saft und geistes treiben, von selbst gebiert; Das ists, - Muß bein selbstlob unter= mas zum ziele führt; Bug' bleiben. thun, glauben, beilig leben, 11. Ach Berr Jesu! lag

bas geset verklagt, Daß bas sie bir geboren. herz erschrickt und zagt, Gilft 12. Gieß ten geist in unfre ber glaube überwinden Und feelen Durch bas wort, bas

9. Ift der glaube angezun logzuzählen Der im fleisch bet, Duftet er wie eine blum; verborgnen lift. Pruf und Wer mit Gott fich eng verbin- fiebe, wie es fteh, Daß fein tet, Sucht nicht ruhm noch schäflein untergeh; Lag tas
eigenthum, Trägt vor flein= urtheil einst erschallen: Daß

geben, Willst du Gottes reich= namenchristen, Un dir leeren bilderfram Auf getunchten 7. Wiffen Gottes finn und schaugeruften , Drauf fein

Ists, wonach die dristen stre- uns wissen, Wie man dir ge-ben. fallen soll; Mach uns gut's 8. Glaube ift ein großes zu thunbeflissen Und bes mab= wunder, Beil er Jesum an ren lebens voll. Deiner gnade fich gieht, Ift bes neuen les ruf und gug Ded uns auf den bens zunder, Eine burg, da= selbstbetrug, Da viel tausend hin man flieht; Wenn und fich bethoren, Meinend, daß

ben geist ber kindschaft finden. feurig ist, Uns vom irrthum ften funden scheu, Brennt vor wir dir recht wohl gefallen!

3. R. Sebinger, g. 1664 - 1764.

#### Mel. Mun freut euch liebe driften. (1 3oh: 5, 3. Marc: 9, 23.)

412. Es ift nicht schwer te selbst zu aller zeit, Wenn ein drift zu du es redlich meinest. seyn Und nach tem geist zu 2. Du darfit ja nur bem leben. Zwar ber natur geht's Bater trau'n Und Jesum fauer ein, In Chrifti tod fich Chriftum lieben, Auf seines

geben; Doch führt ten schwe= Beiftes hülfe bau'n, Dich wil= ren fampf und streit Die ana= lig laffen üben, Und findlich

alauben an fein beil. D thuft 6. Lag nur bein berg im bu bas, so wird bein theil Dir glauben rubn, Wenn bich will

bas berg, Dag er's mit gnabe Du barfft vor nichts erfchre= fülle; Der fromme Gott macht den. Ja fähest du auch feine feinen schmerz, Den schafft spur Bon licht und klarheit:bein eigner wille. Drum über= glaube nur, Go wird bein gieb ihn in ben tod; Go bat's licht aufgeben. mit dir gar feine noth, Du 7. Dia, es ift ber mübe

fummer bin, Der bir am ber port uns widerfahrt, Gind zen naget; Erwed zum glau- folche große binge, Die noch ben beinen finn, Wenn furcht tein auge hat gesehn Und fein und weh bich plaget; Sprich: verstand noch fann verstebn, "Bater schau mich gnädig an Bis Gott es offenbaret. Und hilf du mir!" so ist's ge= 8. Auf, auf, mein geist!

merben.

getuld, Wenn bu nicht gleich ben follst bu leben, Und bist fie merkest. Berfichst bu's oft bu treu, wie wohl wird's thun, aus eigner fcult, Go fieb, Wenn bu wirft nach ber arbag bu bid ftarfest; Befenn beit ruhn Und ewge wonne bem Bater bein versehn, Go schmeden! gilt bein fehl als nicht geschehn, Um beines Beilands willen.

nie genommen werben. | nacht bereden; Dein Bater 3. Dein Bater fordert nur wird nichts fcblimmes thun.

wirst den sieg gewinnen. werth, Daß man hier fampf' 4. Wirf nur getroft den und ringe; Denn das, mas

than, Die bulfe wird bir was faumest bu, Dich beinem Gott zu geben? Geb ein, mein 5. Erhalt bein berg nur in berg, zu beiner ruh; Im frie=

Nad C. F. Richter, g. 1676 + 1711.

#### Mel. Liebster Jefu, wir find hier. (Apost: 8, 15. 3ob: 15, 5. 2 Petr: 1, 10. 11.)

413. Gott, du haft in verloren; Beil'ger Geift, mein Berr und Gott, Mache du Mich von ewigkeit erwählet; mich neugeboren! Denn bas Sende nun von beinem thron, fleisch ift mein verberben, Und Was mir noch zum beile feb- fann nicht ben himmel erben. let! Gieb mir beines geistes 3. Treibe weg bie finftre gaben; Durch ihn werb' ich nacht Meiner irrigen gebanalles baben.

fen, Dampfe meines ftolges 2. Ach ich bin in funten macht, Salte Die vernunft in tott, Unt gum guten gang schranken, Daß ich als ein

und schafft. Ift von jugent wachf' und lebe. auf nur boje; Ach so bilf, bag 7. Deiner feele gierte fei beine fraft Mich auch von mir Glaube, boffnung und Die liefelbst erlose! Bieb zu allen be; Steb' mir in versuchung auten bingen Mir bas wollen bei, Dag ber feind mich nicht

berg, Daß ich stets an bich ge= muth, wenn ich leite. benke, Und mich oft mit reu' 8. Hilf mir reden recht un?

mit Jesu wunden.

ibn, Als ein glied an seinem ewig reich ererben. leibe, Und wenn ich sein eigen C. Neumann, a. 1648 + 1715.

findlein gerne Bon bir selbstibin, Silf mir, bag ich es auch bie weisheit lerne. bleibe; Er fei weinstock, ich 4. Was mein herz erfinnt Die rebe, Daß ich fruchtbar

und vollbringen. betrübe: Gieb mir temuth in

5. Schaff' in mir ein reines ter freute, Gieb mir fanft=

und schmerz Ueber meine sun- wohl, Wo ich schweigen foll, ben frante; Doch nach ten be- nichts fagen; Bilf mir beten, trubten ftunden Trofte mich wie ich foll, Und mein freug it Jesu wunden. geduldig tragen; Wenn es zeit 6. Pflanze du mich felbst in ift, hilf mir sterben, Und bein

# Gigene Mel. (Luc: 10, 42. 1 Cor: 1, 30.)

114. Gins ift noth! ach und mein alles, mein feligftes Berr, bieg eine heil. Sehre mich erfennen voch! Alles 3. Wie, tieß eine zu genie= antre, wie's auch icheine, 3tt gen, Gich Maria tort beflig, ja nur ein schweres joch, Da= Als sie sich zu Jesu fußen Bolrunter das berge fich naget und ler andacht niederließ; 3br plaget, Und bennoch fein mab- berg, bas entbrannte, nur ein= res vergnugen erjaget; Erlang zig zu hören, Wie Jejus, ihr ich tieß eine, bas alles ersett, Beilant, fie wollte belehren,

allem ergößt.

2. Geele! willft bu bieses alles in einem geschenft: finden, Suche bei feiner frea= 4. Alfo ift auch mein ver= tur; Lag, mas irdisch ift, ba= langen, Liebster Jesu, nur hinten, Schwing bich über bie nach bir! Lag mich treulich an natur, Wo Gott und bie bir hangen, Echenke bich ju menschheit in einem vereinet, eigen mir! Db viele gum gro-Wo alle vollkommene fulle er= Beften haufen auch fallen, So scheinet, Da, ba ist bas beste, will ich bir bennoch in liebe

So werd ich mit einem in Ihr alles war ganglich in Je= fum versenft, Und murte ibr

nothwentigste theil, Mein ein nachwallen, Denn bein wort,

o Jefu, ift leben und geift! 8. Ja, was soll ich mehr ver-

in Jesu geneuft?

fülle In birja verborgen liegt; burch bein blut; Da baft bu Gieb nur, tak fich auch mein tie ewae erlösung erfunden. wille Tein in solche schranken Dag ich nun von tod und ver= fügt, Worinnen Die Demuth rammniß entbunden: Dein und einfalt regieret Und mich eingang bie völlige freiheit mir zu der weisheit, die bimmlisch bringt, Im findlichen geifte ift, führet. Ach, wenn ich nur bas Abba nun flingt. Seinm recht fenne und weiß, 9. Bolle gnuge, fried und

fommenen preis!

ja bringen, Als nur dich, mein fest; Nichts füßeres kann mich bochstes aut! Jesu! es muß im bergen erlaben, Als wenn mir gelingen Durch beintheu- ich, mein Jefu, bich immer res opferblut; Die bochste qe= soll baben: Nichts, nichts ift, rechtigkeit ift mir erworben, bas also mich innig erquickt, Da du bist am stamme des Als wenn ich bich, Jesu, im freuzes gestorben, Da hab ich glauben erblictt! die fleider des heiles erlangt, 10. Drum auch, Jesu, du Worinnen mein glaube in alleine Sollst mein ein und ewiakeit vranat.

feele Auch nach beinem bilt delschein; Gieb, ob ich auf erwacht: Du bift ja, ten ich bosem, betrüglichem stege, Und erwähle, Mir zur beiligung leite mich, Bochfter, auf ewi= gemacht! Was Dienet zum gott- gem wege! Gieb, bafich nichts lichen mandel und leben, Ift achte, nicht leben noch tod, Und in dir, mein Seiland, mir alles Jejum gewinne: Dieg eine ift gegeben; Entreiße mich aller noth! vergänglichen luft; Dein leben fei, Jefu, mir einzig bewußt!

Bas ift wohl, bas man nicht langen? Mich beströmt Die gnavenfluth! Du bift einmal 5. Aller weisheit boofte eingegangen In tas beilge

So hab ich ber weisheit voll= freute Jeto meine feel ergopt, Weil auf eine frische weide 6. Nichts fann ich vor Gott Mein Sirt, Jesus, mich ge=

oigfeit prangt.
7. Nun so gieb, taß meine ichs meine, Tilge allen heu-

3. S. Schröber, g. 1666 + 1730.

#### Mel. Berr Jefu Chrift, mein's lebens licht. (Pf: 51, 12. 2 Cor: 3, 18.)

415. Erneure mich, o schein Durchleuchtet und eremges licht! füllet fenn!

Und lag von beinem angesicht | 2. Ertobt' in mir bie fleis Mein ganges berg mit beinem ichestuft. Reiß fie mit macht mich mit fraft und muth, Bu maschen senn, Dag ich burch

3. Schaff in mir, Berr! ben freuden tret' gu beinem thron. neuen geist, Der bir mit lust 5. Auf bich laß all mein gehorsam list, Und nichts finnen gehn, Laß es nach bem, fonst, als was tu willst, will. was troben, stehn, Bis ich Ach Berr! mit ihm mein berg bich ichau, o emges licht, Bon erfüll.

4. Mach in mir das ge=

13 meiner bruft; Bewaffne wiffen rein Und lag es abgeftreiten wider fleisch und blut. Chriftum, beinen Gobn, Dit

angesicht zu angesicht.

Nach J. F. Ruopp, + 1708. Mel. Gott will's machen. (Luc: 13, 24. Dff: 2, 4:c..)

Sich erbarmend zu bir tehrt, tern wahr, Denn in biefer Daß tein geist sich recht ent- welt voll fehle Schwebst bu lade Bon der last, die ihn be- stündlich in gefahr. schwert.

ift enge, Und ber lebensweg haft. Recht beharren ift bas ift schmal; Alles bringt bich beste; Ruckfall wird zur schwe= ins gedränge, Was nicht zielt ren laft.

jum himmmelsfaal.

Gottes reich; Will ber feind in waffen, Kliebe trage ficher= dir widerstreben, Werde meder beit. matt noch weich.

glübe, Daß die erste liebe dich zügel nicht; Willst bu die be= Böllig von ber welt abziehe; gierden stillen, Go verlischt

Salbe liebe täuschet sich!

5. Ring mit beten und mit 11. Wahre treu liebt Chrifti fleben, Salte damit feurig an; wege, Steht bebergt auf ihrer Lag den eifer nicht vergeben, War's auch tag und nacht ge= pflege, Salt fein unrecht fich than!

au thun!

416. Minge recht, wenn 7. Nimm mit furcht ja bei= ner feele, Deines heils mit git=

8. Blick aufs ewae kleinod 2. Ringe! benn bie pfort' fefte, Salte mannlich, mas du

9. Lak bein auge ja nicht 3. Kampfe bis aufs blut gaffen Nach ber ichnoven ei-und leben, Dring hinein in telteit; Bleibe tag und nacht

10. Lag bem fleische nicht 4. Ringe, bag bein eifer ben willen, Gieb ber luft ben

das gnadenlicht.

but, Weiß von feiner fleisches= zu gut.

6. Sast du bann die perl 12. Wahre treu kommt bem errungen, Dente ja nicht, daß getummel Diefer welt niemals bu nun Alles bose schon be- zu nah; Denn ihr schat ist in wungen; D, es ist noch viel bem himmel, Drum ist auch ibr berg allta.

ftreiter, Rampfet recht und ftunden, Bis ber Beiland euch stärfet euch; Dringet alle tage erscheint, Und wann ihr nun weiter, Bis ihr fommt ins überwunden, Ewig euch mit bimmelreich.

13. Dieß bedenket wohl, ihr 14. Eilet, gablet tag und (Sott vereint!

3. 3. Wintler, g. 1670 + 1722.

Del. Mein herzens Jefn. (Ber: 24, 7. 3oh: 17, 15,2 Cor: 7, 1.) langen. Du haft die sinnes= wird es mir gelingen. änderung Selbst in mir an= 5. Laß mich in deiner lieb gefangen; Dein Geist wirkt allein Die lebensnahrung fin=

ber welt Richt unbeflectt be- und fuße pflicht; Dann wird wahren; Ich fann nicht thun, Die fnechtschaft schwinden. was dir gefällt, Das hab ich 6. Lösch alles fremde seuer oft erfahren. Ich will mich aus, Das in mir will entbrenübergeben bir, Dmach ein neu nen; Mach mich zu beinem

anadenjahren!

Die funte loct mich immer= mich durfe nennen. bar Und will mich bir entfüh= 7. Laß mich in beiner ge= ren. Herr Jesu! nimm dich genwart Mit stillem geist ver=

4. Die fraft von beinem ftets grünend feyn, Go fübrit theuren blut Lag innig mich bu mich jum leben ein, Wire burchoringen, Dein leben, o gleich mein leib zerftäuben. ou bochstes aut, Mir in bas nad 3. M. Sabn, g 1758 + 1819.

217. Serr! laß mich berg zu bringen, Damit bein Geift, ber ewig frei, Allein gung Durch beinen Geift er mein innres leben fei; Dann

beiligung allein, Rur beine ben; Bertreib aus mir ben fraft macht herzen rein, Seit lügenschein Der angewohnten du zu Gott gegangen. funden. Nur die gemeinschaft 2. Ich kann mich selber vor mit dem licht Sei meine luft

geschöpf aus mir In meinen reinen baus, Lag nichts mich von dir trennen. Berbinde bich 3. Ich stehe täglich in ge= im Geist mit mir, Daß ich fahr, Das tleinod zu verlieren; als eine reb an dir, Nach dir

meiner an, Erhalt mich auf bleiben; Mach mein gefühl der lebensbahn, Nur du wollst mir rein und zart, Das bose mich regieren.

Mel. Balet will ich. (1 Tim: 6, 12. Ebr: 13, 9. Eph: 4, 14. 15.)

418.3 dy foll zum leben nach bem himmel ringen: Das, tringen, Fur das ift mein beruf. In einer welches Gott mich schuf, Soll welt voll funden Soll ich nur

sie überwinden Und bann erst Doch nicht an bir allein! Ich

felig fenn.

gend Sat er mich bas gelehrt. Schön, göttlich ift bie tugend Und meines eifers werth! Ihr folgen reine freuden, Und wer, was Gottwill, thut, Sat felbit in seinen leiden Zufriedenheit und muth.

Gottes Der fünder luft ver= schmäht, Wenn er trop ihres mich schuf. spottes Aufseinem pfade geht, ne, Wenn er die furze zeit Ge= eine seligfeit!

ibm mich weibn, Sie fliebn, fenn; Und meine feele banget meiß, ich werde sterben, Und 2. In meiner frubsten ju= liebe toch tie welt; D Berr! welch ein verderben. Das mich

gefangen bält. 5. Bald wall ich beine wege Mit luft, und plöglich bin Ich ohne fraft und trage, Ermudet fint ich bin, Ich laffe nach zu ringen; Und boch ifts mein 3. Und wenn der Pilger beruf: Ich soll zum leben bringen, Für welches Gott

6. Dir seufz ich anzuhan= Was wird ihm nicht zum loh= gen, Erbarmer, dir allein; Du hast es angefangen, Das gute treu war! welche frone, Welch werf ist bein. Bollende, Gott, vollende, Was mir dein wort 4. Das glaub ich; mich ver= verheißt! In beine Baterhande langet, Dein find, o Gott, ju Befehl ich meinen geift.

3. A. Cramer, a. 1723 + 1788.

Mel. D Gott, du frommer. (Matth: 7, 21. Jac: 1, 25.)

419. Du fagst: "ich 3. Du fagst: "ich bin ein drift." Ber sich's will nen-Boblan! wenn werf und leben nen laffen, Muß lieben, was Dir bessen, was du sagst, Be- ist gut, Mit ernst das bose weis und zeugniß geben, So hassen; Der liebet Christum steht es wohl um dich. Ich nicht, Der noch die sünce liebt, wünsche, was du sprichst, zu Ist auch kein Christ, ob er werden alle tag, nämlich: ein Sich gleich ben namen giebt. auter drift.

drift." Der ift's, ber Jesum faufet Mit Chrifti blut und fennet, Und feinen Gott und felbst Auf feinen tod getaufet!" Berrn Nicht nur mit worten Ja wohl, baft aber bu Gebal= nennet; Rein, ber auch thut ten auch ten bund, Den Gott mit fleiß, Was fordert fein mit bir gemacht In jener gebot. Thust bu nicht auch gnabenstund'? also, Ist, was du sagst, ein spott.

4. Du fagft : "ich bin ein 2. Du sagft: "ich bin ein drift; Denn ich bin ja er=

5. Hast du ihn nicht vor längst Gar oft und viel gebrozeigt, Dem guten nachge= Und burch fein faliches berg ftrebt? Sat nicht der alte Den beilgen Geist betrübt. mensch Bisher in dir gelebt? 11. Bist du ein mahrer

gebre Dbn' allen menschentand war. Wenn reine liebe rinnet Ich fleißig lef' und höre." Ja, Aus deines herzens quell, lieber, thust du auch, Was die Benn du demuthig bist Bon fes wort bich lehrt? Wer's bergen, wie ter Berr, Go fag': thut, nicht wer es bort, Der bu feift ein drift.

ift bei Gott geehrt.

drift; 3ch tenne meine fun= stolz und übermuth Dein berg den, Und laff' im beichtstuhl und finn regiere: Wenn an mich Bon zeit zu zeit auch fin= Der fanstmuth statt Gich zei= ben." Zeigt aber sich mein get haß und neid, Go bist bu freund, 3ch bitte, fag' es mir, ganz gewiß Bom chriftenthum Nach abgelegter beicht' Die sehr weit. best 'rung auch bei bir? 13. Sa

8. Ach! du bleibst nach wie chrift," Und ruhmst dich teß vor. Dein wort, bein werf mit freuden; Thust aber du und sinnen Bird oftmals är auch mehr, Als andre fluge ger noch. Dein vorfat und beiden? Uch! öftere nicht fo beginnen Gebt nach bem al- viel, Als gutes fie gethan, ten trieb, Und was noch gut Gie werden borten bich Ge= foll feyn, Ift, wenn man's wißlich flagen an. recht besieht, Nur lauter beu= 14. Sag' nicht : "ich bin

chelichein.

drift, 3ch lag mich speisen, fagst, Beweis und zeugniß tränken Mit tem, was Chri= geben. Die wort' find nicht stus und Im abendmahl will genug; Ein drift muß ohne schenken." Wohl! aber zeige schein Das, was er wird gemir, Ob Christi leib und blut nannt, Im wesen selber seyn.
In dir zur heiligung Auch seis 15. Ach mein Gott! gieb ne wirfung thut?

hen? Sast du als Gottes Sind das nicht gute binge?" kind, Dich, wie du ihm ver= Sie sind es; boch nur dann, sprochen, In allem thun er= Wenn man sie redlich übt

6. Du sagst: "ich bin ein drift, So mußt du seyn ge-hrift, Weil Gottes wort und sinnet, Wie Zesus Christus

12. Go lang' ich aber noch 7. Du fagit: "ich bin ein Un bir erseh' und fpure, Daß

13. Saaft du: "ich bin ein

ein drift;" Bis bag bir wert 9. Du fagft: "ich bin ein und leben Auch deffen, was du

mir gnad', Mich ernstlich zu 10. Du fagft: "ich bin ein befleißen, Bu feyn ein mahrer drift, 3d bete, lef' und finge, drift, Und nicht nur fo gu 3ch geb' in's gottesbaus, beigen; Denn, welcher nam und that Richt hat und führt mermehr Bu bir in's bimmel= jugleich, Der fommet nim- reich.

3. M. Sasloder, a. 1645 + 1726.

Mel. Wer nur ben lieben. (Eph: 4, 21-24. Pf: 139, 23. 24.)

fennen Den felftbetrug und nach, Dag ich ten schmalen beuchelschein, Daß viele, Die meg ermähle, Und ehre such' fich driften nennen, Mit nich= in Chrifti schmach! Ach, wirk ten Chrifti glieder fen'n! Alch, in mir zu beinem ruhm, Dein wirf in mir zu beinem rubm, Gott, bas mabre driftentbum! Mein Gott, das mabre dri= 5. Lag in mir glauben, stenthum!

geben, Der funte abgestorben an mein sterben übe Das chri= fei! Lag mich mir fterben, Dir ftenthum ohn' heuchelschein! zu leben, Und mach in mir, Ach, wirk in mir zu beinem Berr, alles neu! Uch, wirf ruhm, Mein Gott, bas mabre in mir zu beinem rubm, Mein driftenthum!

ber erben, Und nimm mich von feit erfreut; Go fieg ich einft mir felber bin; Laf einen geift im tod und werde Dich schau'n mit dir mid werden, Und gieb in jener herrlichkeit; Go fronft mir meines Heilands sinn! du einst mit preis und ruhm Ach, wirt in mir zu teinem Mein bier geführtes driftenruhm, Mein Gott, bas mabre thum. driftenthum!

420. Mein Gott, ach 4. Regiere du mir berg und lebre mich er- feele, Damit ich Chrifto folge

boffnung, liebe Lebendig, fest 2. Silf, tag ich bir allein er und thatig fenn, Dag ich bis

Gott, tas mahre christenthum! 6. So hab ich schon auf 3. Entreiße tu mein berg tieser erte, Was mich in ewig-

Freglinghaufens Befangb. 1714.

### Mel. Jefu leiden, pein und tod. (Matth: 7, 13. 14. Eph: 3, 14-17.)

421. Divie ist ber weg | 2. Denn sie scheuen freuz und fo schmal, Der leit, Begen fleischestriebe; Es ben fünter führet Bu teshim= beberricht fie ftol; und neib, mels freutensaal! Dwie man- Sammt ber eigenliebe. Uch es che rühret Ein verlangen fel'= führt ter schmale pfat Durch ger luft Welche boch nicht viel angst und leiten, Er zeigt fommen. Wegen weltgefinn- vieles, ras man hat Ganglich ter bruft, In bas reich ber zu vermeiden. frommen.

3. Denn die himmelspfort

ift flein; Wer bindurch will Giebmir ftarfen glauben, Daß flein mag fegn, Bleibet trau= ter feind fann rauben. gen stehen. Biele tenten wool 6. Präge tu tein eigen bild daran, Auch hindurch zu trin= Tief in meine feele; Reiche mir gen, Aber auf ber jundenbabn ben glaubensichild; Schone,

ber? Wer bilft mir von fun- muth im leiten Sindgeschenfe ben? 3d, von gutem ganglich beiner bult, Wie Die ew'aen leer, Rann Die frait nicht fin= freuden. ben, Wie ich frei von funden- 7. Run so fent und beinen last Als ein drift mög' hans geist, Las ibn auf uns schwesteln; Wie ich als ein erbens ben, Wie du beinen jungern

geift; Mentre felbft meinleben; geift, Daß auch wir einft Er, ber unfer tröfter heißt, fommen, Wohin Gottes lieb Kann ben fummer heben: und weißt, 3n bas reich ber Schaff ein neues berg in mir, frommen.

geben, Doch nicht gleichfalls mich, mein Erlofer, Dir Nie

Wird rire nicht gelingen. wo ich fehle. Friede, fanft= 4. Uch, wo nehm' ich frafte muth, troft, gedult, Starfer

aaft Gottes wegmög' wanteln. einft 3hn zum troft gegeben; 5. Heiland, gieb mir beinen Romm, ach fomm, bu werther

Mel. Was Gott thut, das. (Matth: 5, 3. Luc: 22, 42.)

Bon anade und erbarmen, blute; Da schmedt man alles Bie groß ist teine lieblichfeit gute. Bei allen geistlich armen! 4. Denn Gott ist nicht ein Mein berg ift ftill Und fpricht: menschenkine, Was boses gu bein will, D Bater in ber ermablen; Der beste mensch

angesicht In meinem bunteln fich Ganz lediglich Bergnügt bergen, Da beines theuren in Gottes wegen, Der findet wortes licht Berftreuet alle lauter fegen. schmerzen, Und öffnet mir Die 5. Drum Schaff in mir, o Löne thur Der gnaden und beilger Beift, Ein neues berg ber mahrheit, In lauter fro- und wesen; Reich beine band, ber flarbeit.

ift, Wer hierzu fann gelangen, Bon mir felbft fei Und mich Dag Du, o mittler Jeju Chrift, Dir übergebe, Rach Deinem Den willen nimmft gefangen, willen lebe.

422. O reicher Gott Und bringft ten finn Bum Ba-

bobe, Dein will allein geschehe! ift oftmals blint, Und fann 2. Lag leuchten nur bein gar leichtlich fehlen: Wer aber

Die mir entreift, Bas eigen-3. Ach, felig und gar beilig will erlefen. Gilf, rag ich frei

3. 3. Breithaupt, g 1658 + 1732

# Mel. & Gott, du frommer 2c. (Pf: 143, 10.)

mir bieses leben, Leib, seele und bag bein segen ftets Bu mir vernunft Aus gnaden haft ge= berunter bringe: Wernach dem geben, Regiere doch mein berg ewigen Bor allen Dingen Durch reinen guten Geift, Dag tracht't, Der wird auch wohl er in allem thun Mir fraft und mit tem, Was zeitlich ift, bebeistand leist'.

2. Hilf, bak ich allezeit Des fleisches lufte meite, Singegen muth, Und heuchelei barneben, emsiglich Des Geistes werke Laf ja an mir nicht senn, In treibe, Und aute ritterschaft meinem gangen leben: Lift, Ausübe, auch babei In hoff= unrecht, frevel, geiz Und un= nung immer ftark Und fest ge- barmbergigkeit Gei ferne weg

grundet fei.

drift, Wie Chriftus, mich be- Berr, wollest bu mich leiten, zeige, Und meine ohren stets Und schützen tag und nacht, glauben ftarte mich, Daß ich Du wollest meine burg Und ber argen welt, Richt folge, schut in nothen seyn, Wenn wenn sie mich Bon teinem ich in meinem amt Ausgebe mort abbalt.

gieb, taß ich zugleich Um wenn ich foll einmal Bon die= nachsten liebe übe. Berleibe fer welt abscheiden, Go ftebe mir geduld, Wenn trubfal bu mir bei Mit beiner ana= bricht berein, Und hilf, bag ich benhand, Und führe mich hin= im glud Demuthig moge fenn. auf Ins rechte vaterland.

423. Sergallerliebster 5. Berleihe, baß ich ftete Mach beinem reiche ringe, Auf bacht.

6. Sak, falschbeit, über= von mir, D Gott! zu aller zeit.

3. Gieb, daß ich als ein 7. Mit beiner rechten band, Bu feiner lebre neige. Im Dag meine tritt' nicht gleiten: pber ein.

4. Entzünde du mein herz, 8. Zulett erlöse mich Bon Mit teiner mahren liebe, Und allem freuz und leiden, Und

Ungelus Gilefius, g. 1624 + 1677.

Mel. Wer nur den lieben. (1 Kon: 18, 21. Luc: 14, 33.)

424. 3 as hinfet ihr, Und wandelt auf ber schmalen betrogne fee= bahn!

len, Noch immerhin auf bei= 2. Bedenft, es find nicht er=

Der seit? Wällts euch zuschwer, benfronen, Nicht reichthum, ras zu erwählen, Was euch ehr und luft ber welt, Womit res himmels ruf anbeut? Deuch Gott will ewig lobnen, sehts mit offnen augen an, Wenn euer fampf ben fieg er

balt: Gott felbft ifts und tie | 6. Die allmacht ftebet euch emigfeit, Boll luft und rub, zur seiten, Die weisbeit balt

voll feligfeit.

weihtes leben, Gott fronet fein Folgt nur mit treuen ichritten getheiltes berg: Wer Jeju fich nach: Wie manchen bat nicht nicht recht ergeben, Der macht Diese band Schon Durchgeführt sich selber mub und schmerz, ins vaterland! Und träget zum verdienten 7. Laft euch bas fleisch nicht lohn Sier qual und bort bie trage machen, Beffeget feine böll davon.

ringen Aufewig allem abschied mub und fahrlichkeit: Die, aiebt, Und den Monarchen bag ihr um bas bochfte gut aller bingen Bon bergen und So faul, verzagt und forglos allein nur liebt, Der wird ber thut?

tes fönias stubl aesett.

schen schlingen, Die euch in unser fampf sich enden! Da biesem schönen lauf Berbin= ftebt benn unser Ronig ba, bern und zum faumen bringen, Er führt uns ein zur ftillen Und rafft euch beut von neuem rub, Und urtheilt uns tas auf: Muf, auf, verlagt bie fleinod gu. falsche ruh! Auf, auf, es geht dem himmel zu!

bei euch Die mach, Die Gotts

3. Sier gilt's ein ibm ge= beit felber will ench leiten.

gärtlichkeit! Ihr gebt euch ja 4. Wer aber mit gebet und um eitle sachen In taufend

frone werth geschätzt Und auf 8. Gilt, faßt einander bei ben banden! Geht, wie ift un= 5. Zerreißet doch die mor= fer ziel fo nah! Wie bald wird

2. F. Lebr. a. 1709 + 1744.

Mel. Serr Jefu Christ. (Pf: 51, 12. Matth: 5, 8.)

425. Schaff' in mir, werth, tein angesicht Bu sehen, Gott, ein reistoch, Berr, gurne nicht! nes berg, Ein berg bas stets sich 4. Den geist, bas theure himmelwärts Aufschwinge, liebespfant, Den beine buld und von fünden frei, Mit luft mir zugewandt, Rimm nicht, dir diene ohne scheu!

2. Erneure, mas verblichen Beilich gefündigt hab' an bir! ift In mir burch Satans trug 5. Lag aber beiner gnate und lift! Befestige ben schwa= fraft, Die fried' und freude in den sinn, Dag nicht ber feind mir schafft, Den troft einflö= ibn reiße bin!

gesehn, Was durch betrug der 6. Go werd' ich ohne furcht

wie ich's verdient, von mir,

Ben meinem geift, Darauf 3. Dein auge bat es wohl bein wort mich hoffen beißt.

lust geschehn; Ich bin nicht und zwang Mit freuden rich-

ten meinen gang Bu deiner heilgen Geift, Der aller blö-ehr', nach beinem wort, Und ben Tröfter heißt, Gei preis, felig feyn, fo bier, als bort. | bant, ruhm und berrlichfeit 7. Dem Bater, Cobn und Bon nun an bis in ewigfeit! 3. A. Freylingbaufen, g. 1670 + 1739.

Mel. Gins ift noth. (3ob: 17, 19. Rom: 6, 5-13.)

und in bein beiligthum, Da fraut völlig aus! Ach lag fich Du uns die stätt' bereiten Und bein neues, erstandenes leben ju beines namens ruhm 218 In unfern erftorbenen bergen reine erlösten ffegprächtig erheben; Erzeig bich verfläret willst führen! Lag unsere bitte und herrlich noch bier Und bein berge jest rubren; Bir bringe bein neues geschöpfe wollen dem Bater jum opfer berfür! dastehn Und mit bir durch 5. Rehre bie zerstreuten fin= leiden zur herrlichfeit gehn. nen Aus ber vielheit in bas

gen, Und bu wieder zu ihm winnen, Nur von bir erfüllt bin; Liebe bat uns überwo= zu seyn! Ach wirf du die gen, Daß an bir bangt berg machte ber finfterniß nieder, und sinn. Run wollen wir Erneure bie frafte bes geistes gerne mit bir auch absterben uns wieber, Dag er aus ber Dem gangen natürlichen fün= fülle ber gnaben fich nähr Und tenverterben; Uch laß in bein ritterlich gegen versuchung sich fterben verfetzet uns fenn, webr! ins leben binein!

überall; Bald macht fie bem bein eben und wieber im grun= bet bas leben am fleinsten oft in allen ben beinen verklärft, fleben Und will sich nicht gang= Sie hier noch des ewigen le= lich zum sterben ergeben; Es bens gemährft. fchuget bie besten absichten 7. Gonne uns noch frist

426. Ferzog unfrer fe= theil aus, Brich entzwei bes ligfeiten, Bieh morbers pfeile, Reut bas un=

2. Er hat uns zu dir gezo= ein, Daß fie wieder raum ge=

Sonft bringen wir nimmer 6. Lebe tenn und lieb unt labe In der neuen Creatur, 3. Aber hier erbentt bie Lebensfürst, burch beine gabe schlange Go viel ausflucht Die genesene natur! Erwede willen bange, Bald bringt te Der seelen und bringe noch und bie luft zu fall. Es blei- naher bie ftunde, Da bu bich

noch vor Und bauet so hoben auf erden, Zeugen beiner fraft und festung empor.

4. Drum, o fürst bes les zu werden, In dem tod zu bens, eile, Kühr bas todesure nehmen ein Des lebens voll-

28 \*

fommene freiheit und rechte, glaub mag benten, wir bitten Als eines vollendeten Bei= zu viel: Du hörst unfre bitten, lands geschlechte! Der un= thuft über ihr ziel!

. Arnolb. a. 1665 + 1714.

Dt el. Jefu, meine freude 2c. (1 3oh: 2, 17. 1 Cor: 2, 9.)

427. Menschenhülf' ift berührt. Du wirst mir Dein nichtig, Gunft heil schonhier Und die ehrenund ehr' ist flüchtig, Zeit und frone geben Dort im ew'gen welt vergeht. Gott, nur beine leben! gnade Macht, daß ohne schade 4. Wannich werd'erwachen, Mein berg ficher fteht! Deine Wird mein mund voll lachen huld Deckt meine schuld; Herr, Und voll rühmens seyn! auf bich nur will ich schauen, Wann bie himmel weichen, Dir, nur dir vertrauen!

Daß ich glaubenswerke Dir Dann will ich Dort ewiglich, jum preise thu'; Alle lufte Frei von tod, gericht und fun= baffe, Und die welt verlaffe, ben, Deinen rubm verfunden! Und in dir nurruh'; Dagmein 5. Rein mensch bat geseben, in deinem leben!

nichts betrüben: Alles wird Gott anschau'n und loben. mich üben. Was mein berg

Sonn' und mond erbleichen. 2. Gieb mir beine ftarte, Giebst bu licht und ichein!

finn Niemals gewinn Sud,' Reiner kann verstehen Jene in seinem eignen streben, Nein, himmelslust. Rein ohr hat's gehöret, Niemand hat's ge= 3. Wenn von ganzer seele lehret, Reinem ist's bewußt, Ich ben pfat erwähle, Der Was bas sei: Bon sunten frei. jum himmel führt, Wird mich Sonnenhell im himmel oben

Gigene Mel. (Cbr: 4, 15. 16. Matth: 12, 20. 2 Tim: 2, 5.)

428. Jefu, bilf fiegen, mir! Gilf, wenn mich funden bur fürste bes ber jugend verklagen, Die lebens! Sieh, wie die finfter= mein gewiffen mir täglich balt nig bringet berein, Wie fie ihr fur; Ud lag mich fcmeden drohendes heer nicht vergebens bein fraftig verfühnen, Und Mächtig aufführet, mir schät= Dieg zu meiner bemuthigung lich zu fenn! Schau, wie fie bienen! finnet auf allerlei rante, Daß 3. Jefu, bilf fiegen, wenn frante!

fie mich fichte, verftore und in mir die funde, Eigenlieb, boffahrt und mikgunst sich 2. Jefu, hilf siegen! ach regt, Wenn ich bie laft ber be-wer muß nicht sagen: Berr, gierben empfinde, Und sich mein gebrechen ist immer vor mein tiefes verderben barlegt.

Silf rann, bag ich vor mir| 7. Jefu, hilf fiegen im wa=

gefangen In mir die lufte des unendlich vertreten, Der du fleisches und gieb, Daß in mir versprochen, Fürsprecher zu lebe des geistes verlangen, seyn. Wenn mich die nacht Aufwärts sich schwingend mit ermüdung will decken, durch heiligen trieb; Laß mich Wollst du mich, Jesu, ermun= eindringen ins göttliche we= tern und wecken. fen, Go wird mein geift, leib 8. Jesu, bilf siegen, wenn und feele genesen.

auch mein wille Dir, Berr, feb; Wenn fein vermögen zu fei ganglich zu eigen geschenft, beten fich findet, Wenn ich bin Und ich mich stets in dein wie ein verschüchtertes reh: wollen verhülle, Wo fich die Berr, ach dann wollft du im feele zur rube hinlenft. Lag grunde ber feelen Dich mit bem mich mir sterben und alle dem innersten seufzen vermählen! meinen, Daß ich mich gablen

darf unter die beinen.

beit sich schminken, Laß doch bein name ba werden geprie= viel beiler bann beine fraft fen, Wo bu, o beld, bich fo febn. Steh mir zur rechten, o mächtig erwiesen! fonig und meister, Lehre mich fampfen und prufen die geifter.

felber errothe Und burch bein den und beten; Suter, bu leiden die sundenluft toote. schläfft ja und schlummerft 4. Jeju, bilf fiegen und lege nicht ein! Lag bein gebet mich

alles veridiwindet, Wenn ich 5. Jeju, bilf fiegen, bamit mein nichts und verberben nur

9. Jefu, hilf fiegen und laf mirs gelingen, Daß ich bas 6. Jefu, bilf fiegen und laß zeichen des fieges erlang; Go mich nicht finken! Wenn fich will ich ewig dir lob und dank Die frafte der lugen aufblahn fingen, Jesu, mein Beiland, Und mit dem scheine der wahr- mit frobem gesang! Die wird

3. 5. Corober, g. 1666 + um 1728.

Gigene Mel. (Micha: 2, 13. 3oh: 1, 16. Rom: 8.)

429. D burchbrecher 2. Ifts boch beines Baters wille, Daß bu entest bieses Der du immer bei uns bist, wert; hiezu wohnt in bir bie Bei dem schaden, spott und fulle Aller weisheit, lieb und schande Lauter luft und him- start, Dag du nichts von bem mel ift! Uebe ferner bein verliereft, Bas er bir geschen= gerichte Bider unfernadams= fet bat, Und es von dem trei= finn, Bis und bein fo treu ben fubreft Bu ber fugen gesichte Führet aus bem fer= rubestatt. fer bin.

3. Ach, so mußt bu uns

vollenden, Willst und fannst Für bas fleisch in ewigfeit: ja antere nicht! Denn wir Bie bu's nothig findeft, thue fint in teinen banten, Dein Roch vor unfrer abicbierezeit; berg ist auf uns gericht't, Gint Aber unser geist, ber bindet wir gleich gering geachtet Bei Dich im glauben, läßt bich den leuten allezeit, Schnod ge= nicht, Bis er die erlösung macht und gar verachtet In findet, Die bein treuer mund bes freuzes niedriafeit. | verspricht.

fetten, Da wir mit ber freatur ger, fiege; Ronig, brauch bein Seufgen, ringen, ichreien, be= regiment; Fubre teines reiches ten Um erlösung von natur, friege, Dlach ber fflaverei ein Bon tem Dienft ber eitelkeiten, end! Denn Die laft treibt une, Der uns noch so bart bedrückt, zu rufen, Alle fleben wir bich Db auch ichon ber geift in zei= an: Beig boch nur bie erften ten Eich auf etwas begres ftufen Der gebrochnen frei= ididt.

los, Und burch alle weltge-fnedite feyn! Denn, fo mabr ichafte Durchgebrochen, fieben bu biftgeftorben, Mußtou uns bloß! Weg mit menschenfurcht auch machen rein, Rein und und gagen, Weich, vernunft= frei und gang vollfommen Und bedenflichkeit, Fort mit iden verflart ins beste bild! - Det

vor schmach und plagen, Weg bat gnad um gnad genommen, des fleisches zärtlichkeit! Welchen deine füll erfüllt.

6. Herr! zermalme, brich, zerstöre Diesemacht der finster= sterben, Las mit dir gekreuzigt niß; Der preist nicht mehr bei fenn, Was bein reich nicht ne ebre, Den fie fort jum tote fann ererben; Kubr ins para= rig! Beb und aus tem frand bies und ein! Doch wohlan, ber funten, Wirf Die schlan= bu wirft nicht faumen, Lag genbrut binaus; Lag uns nur uns nicht läffig feyn! mahre freiheit finden, Freiheit Werden wir roch als wie

7. Wir verlangen feine rube bricht berein!

4. Schau toch aber unfere 8. Berricher, berriche: Gie= beitsbahn!

5. Ach erheb bie matten 9. Laß, Die theuer find er-frafte, Daß fie fich boch reißen worben, Nicht ber funden

in tes Baters haus! traumen, Wenn bie freiheit

(3. Arnold, g. 1665 + 1714.

Mel. Bachet auf, ruft und. (2 Tim: 2, 5. Eph: 6, 16. 17.) 480. Muftet euch, ihr eu'r begehrt. Bappnet euch driftenleute! mit Gottes worte Und fam= Die feinte suchen euch gur pfet frisch an jedem orte, Da= beute, 3a Satan felbst bat mit ihr bleibet unversehrt. 30 euch ter feind zu schnell: Sier wird bie totten weden Und ift Immanuel! Sofianna! Chriftus wird die welt erschre= Der starke fällt Durch tiefen den, Dann stehen wir mit helt Und wir behalten mit bas freuden auf. Gott lob! wir

luften, Besieget sie, die ihr feit lange; Und Gottes Cobn Sat driften, Und stehet in bes langstens schon Uns beigelegt Berren fraft. Stärfet euch in bie ehrenfron. Befu namen, Daß ihr nicht 4. Jefu, ftarke beine fin= ftrauchelt, wie tie lahmen. Wo ter, Und mach aus tenen über= ift bes glaubens eigenschaft? winter, Die bu erfauft mit Wer hier ermuten will, Der beinem blut. Schaffe in uns schaue auf bas ziel, Da ift neues leben, Dag wir uns freute. Wohlan! fo feit Bum ftets zu bir erheben, Wenn uns fampf bereit, Go fronet euch entfallen will ber muth. Gieß Die ewigfeit.

jahre! Balo fommt ihr auf zen! Go halten wir Getreu bie todtenbahre; Rurg, furg ift an dir 3m tod und leben fur unfer lebenslauf. Wann Gott und für.

find versöhnt. Dag uns bie 2. Reinigt euch von euren welt verhöhnt, Währt nicht

aus auf uns ben Geift, Da-3. Streitet recht die wenig mit du alles feuft Unfern ber=

23. E. Arenbs, + 1721. ?

Mel. Freu dich fehr. (Dff: 2, 10. 2 Cor: 4, 17. 18.)

431. Sei getreu bis an 3. Sei getreu in beinem toas ente, Daß glauben! Lag bir beffen febein Jesus bir will geben Dort geit ja verloren, Wenn bu in seinem freutenleben. | treulos ihm geschworen!

2. Sei getreu in teinem lei= 4. Sei getreu in teiner ben Und lag bich fein unge= liebe Gegen Gott, ter bich mach, Keine noth von Jesu geliebt! Much tie lieb am scheiten; Murre nicht in weh nächsten übe, Wenn er bich und ach! Denn bu macheft gleich oft betrübt; Dente, mas ungebuld. Gelig ift, wer wil- vie feinde bat! Du mußt, foll lig träget, Was fein Gott ibm bir Gott vergeben, Auch verauferleget!

nicht marter, angst und noth sten grund Ja nicht aus tem Dich von beinem Jesu wende; herzen rauben; Salte treulich Sei ihm treu bis in ten tot! reinen bunt, Den bein Gott Uch, bas leiden tiefer zeit Ift durchs mafferbad Teft mit bir nicht werth der herrlichkeit, Die geschlossen bat. Ach, du gin=

Deine ichuld Größer nur durch Dein Beiland that, Als er für zeibn und liebreich leben.

5. Bleibe treu in Deinem | 6. Hun moblan, ich bleib boffen! Traue fest auf Got= im leiden, Glauben, liebe tes wort: Sat dich freuz und hoffnung fest! 3ch will treu noth betroffen, Und Gott bilft fenn bis zum icheiben, Weil nicht alsofort, Soff auf ihn mein Gott mich nicht verläßt. boch festiglich! Gein berg Berr, ben meine feele liebt, bricht ihm gegen bich, Seine Dem fie fich im freuz ergiebt, hulfist ich faffe teine hanten; Soff- Sieh, ich faffe teine hante: nung machet nie zu ichanten. Silf mir treu feyn bis zum

Berem: 31, 20. | ende!

B. Pratorius um 1660 : ober Ib. Cruflus.

Mel. Werde munter. (Df: 3, 11. Col: 2, 6. 7.)

Krönt des driften glaubens= nimmt. Es ift Deines Beiftes streit. Ach getreuer Gott! voll= gabe, Daß meinglaubenstocht ende Meinen lauf in dieser noch glimmt; Losche nicht dieß zeit; Sab ich dich einmal er= fünklein aus, Mach ein belles fannt, Go verleib mir auch feuer draus; Laf es ungestoret bestand, Daß ich, bis ich einst brennen, Dich vor aller welt erfalte, Glauben, lieb und befennen. hoffnung balte.

aleichen, Der in sturm und wellen steht; Laß mich nicht jurude weichen. Wenn mich noth und tod umfaht. Gei mein anter, ber nicht bricht. Gei mein ftern und belles licht, Daß ich nie von dir mich scheide Und am alauben

schiffbruch leide.

3. Es ist aut, ein drift zu werden, Beffer noch, ein chrift zu fenn; Doch ben be= sten ruhm auf erben Giebt ber Berr nur bem allein, Der ein drift beständig bleibt Und ben fampf zum siege treibt; Solchen wird mit emgen fro= nen Chriftus droben einst be= lobnen

482. Micht ter anfang, 4. Laß mich halten, was ich nur ras ente habe, Daß mir nichts die frone

5. Du haft guten grund ge= 2. Laß mich einem felsen leget; Jesus, ber mein grund= ftein ift, Wird burch feine macht beweget, 3hn verrücket feine list. Laß mich fest auf ibm bestehn, Nimmermehr zu grunde gebn, Wenn fich macht und lift bemüben, Dlich von Christo abzuziehen.

6. Jesu! bilf mir bir an= bangen, Wie bas schaf am birten bangt, Stets im glauben dich umfangen, Wie mich beine anad umfängt. Kommt es bann gur letten noth, Go versiegle mir im tod, Was ich bir geglaubt auf erben, Und laß es zum schauen werden!

3. Schmolt, g 1672 + 1737.

Mel. Wer nur den lieben. (Phil: 3, 12-14. 1 Cor: 10, 12.)

batte! Die beste tugeno bleibt werde nichts bein berg verfüh= noch schwach; Doch, baß ich ren; Doch jedes berg hat seine meine feele rette, Jag ich dem welt: Den, welchen fand und fleined eifrig nach; Denn tu= gold nicht rührt, Sat oft ein gend ohne machsamfeit Ber- blid, ein wort verführt. liert sich bald in sicherheit.

walle, Bin ich ein find, bas von rachsucht bir befreit, Jest strauchelnd geht. Der sehe zu, sollst du eine schmach ver= daß er nicht falle, Der, wenn ichmerzen, Und fieh, bein berg fein nächster fällt, noch fteht! wallt auf und braut Und schilt Much die befämpfte boje luft so lieblos und so bart, Als es Stirbt niemals gang in un= zuerst gescholten ward.

frer bruft.

tugend; Dft ift fie nur das stillen tugendhaft; Raum la= wert der zeit; Die wilde hipe chet uns die welt entgegen, Go rober jugend Wird mit den regt fich unfre leidenschaft, jahren sittsamfeit, Und was Wir werden im geräusche unfer stolz für tugend an. strafbar nach.

ner seele Gin tausch ber triebe tern triebe Durch einen ftren= der natur; Du fühlft, wie stolt gen lebenslauf; Doch opferst und ruhmsucht quale, Und du, wills feine liebe, 3hm dämpfit fie; boch du wechselft auch die liebste neigung auf? nur: Dein herz fühlt einen an= Dieß ift bas auge, dieß ber bern reig, Dein ftolz wird fuß, Die fich ber drift ent=

wollust oder geiz.

liebe, Was andern ftrenge tu= rub und ftille, Die welt, und gend scheint; Der trieb bes liebst Die einsamkeit; Doch bist neids, ber schmähfucht triebe bu, forberts Gottes wille, Erwedten bir fo manden Auch Diefer zu entflieben befeind; Du wirft behutsam, reit? Dein herz haßt habsucht, ichrantst bich ein, Fliehst nicht neid und gant; Fliehte un-

433. Dicht, baß iche bich nicht rühren, Durch bie fcon ergriffen ber andern tugend fällt, Go

7. Dft schläft der trieb in 2. So lang ich bier im leibe beinem bergen; Du scheinft

8. Oft benft, wenn wir ber 3. Nicht jede befferung ift ftille pflegen, Das berg im natur und zeit gethan, Sieht schwach Und geben endlich

4. Dft ist die andrung bei= 9. Du opferst Gott die leich= reißen muß!

5. Oftiftes funft und eigen- 10. Du fliehft, geneigt zur

6. Du bentst, weil binge 11. Du bist gerecht; bist bu

bescheiten? Bist mäßig; liebst wach und streite, Deuf nicht, Du auch geduld? Du bienest baß bu ichon genug gethan. gern, wenn andre leiden; Ber- Dein herz hat feine schwache giebst du feinden auch die seite, Die greift der feind der ichulo? Bon allen laftern wohlfahrt an. Die sicherheit follst du rein, Bu aller tu= brobt bir ben fall, Drum gend willig seyn! wache stets, wach überall!

12. Gei nicht vermeffen,

C. F. Gellert, a. 1715 + 1769.

Mel. Wie wohl ift mir, o freund der fcelen. (Cbr: 2, 10. Df: 2, 10.)

434. Die treue siegt und werke kund, Sein auge und wird ge= sei auf Gott gerichtet; Bas fronet, Die fest an Gott und aber falsche flugheit bichtet, Jesu halt! Gie wird nur bier, Das achtet er für schaden bloß; nicht bort verhöhnet; Und Singegen Jefu reich vermeb= wenn einst alles bricht und ren, Und ihn trot welt und fällt, So bleibet ber, ber treu Satan ehren, Das ist ihm geblieben, Und den fein fturm theuer, werth und groß. von dem getrieben, Der auch 4. Was dieses bundniß mit burch noth und tod gefampft, fich führet, Begreift tein finn, empfangen, Gobald er boll Gott von feiner tafel speift, und tod gedämpft.

Bas ihnen fehlt, das kann er ste lust, die ewig währt. geben; Und wer sich niemals 5. D, süßer stand getreuer von ihm trennt, Dem fehlen feelen! Wer fennet Dich, und nie des lebens fafte, Er merkt liebt dich nicht! Zwar weilft bei jeglichem geschäfte, Daß bu oft in bunkeln boblen, In

gaben, Nur braucht er sein nicht leiden, Die sie sammt verliehnes pfund; Er will ihrem wefen meiten, Und Jefu burch trägheit nichts vergra= treuergeben find. Doch schmach ben, Und macht burch wort und schmerz kann bem nicht

Und weil er nie zurückgegan- Der irdisch beißt; Und was ein gen, Ein unbeweglich reich christ für labsal spüret, Den Mag zwar auf biefer finstern 2. Dieß ist ber führer ber erden Bezeugt, boch nicht ver= getreuen, Gein vorbild lodt ftanden werden; Es fei benn, und ftarfet fie; Er weiß fie bag man's felbit erfahrt. innigst zu erfreuen Bei aller Sprecht, seclen! Die ihr es erangst und sauren muh; Er ift fahren, Und nennt's — Die ber weinstock, sie find reben, worte zu ersparen - Die rein=

ibn fein treuer Beiland fennt. welchen bir's an troft gebricht;

3. Er gonnet andern größre Denn, ach, Die welt fann Die

ichaben, Der bier bei Gott in fehlen, Ihr hattet Gott, troft,

müßt ihr laffen. Auf, prüfet, ber mein berg beschwert.

ibr toch Jesum mablen! Golich treu zu fenn. möcht' euch welt und alles

idut und gnaten, Und tort hulf' und ruh. ein königreich gewinnt. 8. Ald, treuer Seiland, bili 6. D merfet rieß, ihr fal= mir ichwachen! Dem tragen ichen geifter, Die ihr's mit geift gieb munterteit, Und um Gott nicht redlich meint! Die mein berg bir treu zu machen, Schlange felbst ist euer meister, Erinnre mich, wie furz Die Des teufels sinn, was flug- zeit, Und wie mein leben nur beit scheint; Je länger ihr hier verschwentet, Das nach bem wante und hinket Und treulos lauf ber welt verwendet Und eure laubeit schminfet, Je na- nicht in beinem bienft verzehrt. ber tritt der fluch berbei. 3hr 2lch lag mich, was noch übrig, wollt nicht welt, nicht himmel retten, Berreiß auch Die ver= baffen; Doch eins von beiden borgnen fetten, Go noch bis=

mas zu wählen sei! 9. Die treue fiegt und wird 7. Was habt ihr boch von gefronet, Das zeiget Die ge= eurem beucheln? Ihr schmedet fronte schaar, Die hier turch nie, wie Gott erfreut; Die Gott mit Gott verfohnet Und falsche welt hört auf zu schmet. Jesu treu ergeben war; Sie deln, Sobald ihr nicht mehr ging in ihren letten ftunden, brauchbar feit, Und wenn fie Sobald fie völlig übermun= euch von binnen schicket, Go ben, Bur freute jenes lebens weiß sie nichts, was euch er ein. Drum Jesu! hilf, ach laß quidet. Drum fehrt ihr bald mich eilen, Ja binde mich mit ten ruden gu! Ud, möchtet liebes=seilen, Dir unverbruch=

Chr. Sucro, g. 1683.

# B. Liebe zu Gott und Chriftus.

M c 1. Komm, o komm du. (1 3ch: 4, 16-19.)

ner Gottheit haft gemacht ; Liebe, Die bu menich geboren, Liebe, die du mich fo milte Und mir gleich waroft gang Rach dem fall mit beil bedacht; und gar; Liebe, dir ergeb ich Liebe Dir ergeb ich mich, Dein mich, 2c. ju bleiben ewiglich. 3. Liebe, tie für mich gelit=

435. Liebe, die du mich 2. Liebe, die du mich erfo-zum bilde Dei- ren, Eh als ich geschaffen war

ten Und gesterben in ber geit; gang babin; Liebe bir ergeb Liebe, Die mir bat erstritten ich mich, 2c.

Em'ae luft und feliafeit. Liebe.

dir ergeb ich mich, 2c.

leben, Licht und wahrheit, geist Und mich fräftiglich vertritt: und wort; Liebe, die sich dar= Liebe, dir ergeb ich mich, 2c. gegeben Mir zum beil und feelenbort : Liebe, Dir ergeb weden Aus bem grab ber fterb= ich mich, 2c.

bunden Un ihr joch mit leib feit; Liebe, Dir ergeb ich mich, und finn ; Liebe, Die mich über= Dein zu bleiben ewiglich! wunden Und mein berg bat

6. Liebe, Die mich ewia lie= bet, Die für meine feele litt.

4. Liebe, die du fraft und Liebe, die bas lof'gelo giebet,

7. Liebe, Die mich wird er= lichfeit: Liebe, Die sich wird 5. Liebe, die mich bat ge= erstrecken Bis in jene berrlich=

M. Gilefius, a. 1624 + 1677.

436. Mugenugsam we- Bas ich mehr Als bich bemir erlesen, Du mein ewges nur bindern Und ben frieden

aut! Du vergnügst alleine, mindern. Böllig, innig, reine, Seele, 4. Was genannt mag mergeist und muth. Wer bich hat, ben Droben und auf erben,

Rann im frieden leben; Er lich, Go mag leib und feel' bat, was er will. Wer im see= verschmachten, 3ch will's roch lengrunde Mit dir steht im nicht achten. bunde, Liebet und ist ftill. 5. Komm, bu fe'lges wesen, Bist du da, Uns innig nah, Das ich mir erlesen, Werd' Muß bas schönste bald erblei= mir offenbar! Meinen bun=

aller pein! Bas geschöpfe ba= Bis bu wirst in jenem leben ben, Kann ben geift nicht la= Dich mir völlig geben. ben; Du vergnügst allein.

Mel. Jefu, meine freude. (Pf: 73, 23-26. Jac: 4, 8.)

Ift ftill und fatt; Ber bir Alles reicht nicht zu. Giner kann im geist anhangen, Darf nur fann geben Freude, troft nichts mehr verlangen. und leben; Eins ist noth, nur 2. Wem bu bich gegeben, bu! Hab ich fich Rur wesent=

den, Und das beste weichen. ger stille, Und mein berg er-3. Höchstes gut der güter, fülle Mit dir selber gar! Ich Ruhe der gemüther, Trost in bin dein, Sei du auch mein,

. Terftegen, a. 1697 + 1769.

Gigene Mel. (Dffenb: 22 16. 17.)

437. 20 ie fchon leucht't genftern, Boll gnad und mahr und ter mor= beit von bem herrn Uns ber-

lich aufgegangen! D guter Blid mich armen Boll erbar-Birte, Davids fohn, Mein men Un mit gnaden; Auf bein Ronia auf tem bimmelstbron, wort fomm ich gelaten. Du baft mein berg umfangen; 5. Gott, Bater, o mein Lieblich, Freundlich, Schon ftarfer Sort! Du baft nach bei= und practia, Groß und mach= nem theuren wort Mich ewia= tig, Reich an gaben, Soch und lich geliebet; Dein Gobn bat

fleinor gleicht, Gobn Gottes, Drum mich auch nichts be= Den fein lob erreicht, Bom Ba- trübet. Preis bir, Beil mir! ter uns gegeben! Mein herz Simmlisch leben Wird er gezerfließt in teinem rubm; Dein ben Mir tort oben; Ewig foll füßes evangelium ist lauter mein berg ihn loben. geist und leben. Dich, Dich 6. Spielt unsrem Gott mit Bill ich Ewig faffen, Rimmer faitenklang Und lagt ten fü= laffen; Brod tes lebens, Dein Beften gesang Gang freuden=

berg binein, Du gotteslicht und in ewigfeit In fteter liebe und himmelsichein, Die flam= wallen! Ginget, Rlinget, Ju= me beiner liebe Und ftarf mich, biliret, Triumphiret! Dankt bag ich ewig bleib, D Berr, bem Berren, Ihm, bem König ein glied an teinem leib In aller ehren! frischem lebenstriebe! Nachbir 7. Wie freu ich mich, herr Balt mir Mein gemuthe, Jesu Chrift, Dag bu ber erft'

leib und blut Mich innerlich fange! erquidet. Run ich Bitt bich: Rad Phil. Ricolai, g. 1554 + 1608.

muntervoll erhaben! fich mit mir vertraut, Mein 2. D Rleinot, tem fein herzaufihn mit freuten ichaut,

begehr ich nicht vergebens. | reich erschallen! Lagt uns mit 3. Geuß febr tief in mein unferm Jesu beut Und morgen

Ewge gute, Bisesfindet Dich, und lette bist, Der anfang bef liebe mich entzundet. und bas ente! Du, ber sein 4. Bon Gott fommt mir leben für mich ließ, Rimmst ein freudenlicht, Wenn mich mich einst in bein paradies; bein beilig angesicht Mit Drauf fass ich beine hante. freundlichkeit anblicket. D Umen, Umen! Romm, o sonne, Berr Jefu, mein trautes gut! Meine wonne, Bleib nicht Dein wort, bein geift, bein lange, Dag ich ewig bich um=

Mel. Wie schon leucht't. (3ob: 21, 17. 1 Cor: 2, 9.)

438. D Jefu, Jefu, und wonne! Du weißeft, bat Gottes Cohn, ich rede wahr, Bor bir ift al-Mein Beiland auf bem bim- les sonnenklar, Ja klarer als melsthron, Du meine freud Die fonne; Berglich Guch ich Dir vor allen Bu gefallen, ten; Dann muß alles trauern Nichts auf erben, Rann und ichwinden.

vieß franket mich, Daß ich noch gelehrt, Es kanns nie= nicht gnug fann lieben Dich, mand beschreiben: 2Bas benen Bie ich dich lieben wollte; Je Dort für herrlichkeit Bei bir mehr mich beine liebe gieht, und von bir ift bereit, Die in Je mehr erkennt mein berg und der liebe bleiben! Was bier fieht, Daß ich bich lieben follte. Bon bir Wird gegeben, Unfer Bon bir Lag mir Deine gute leben Bu ergoben, Ift bagegen Ins gemüthe Reichlich fliegen, nichts zu ichäben.

3. Durch beine fraft treff allein, D Jesu, meine freude ich bas ziel, Daß ich, so viel seyn, Daß ich bich herzlich ich fann und will, Dir allezeit liebe; Daß ich in bem, was anhange. Nichts auf ber gan- bir gefällt, Bas mir bein wort zen weiten welt, Nicht pracht, por augen hält, Aus liebe ftets luft, ehre, freud und geld Und mich übe; Bis ich Endlich was ich sonst erlange, Rann Werd abscheiden Und mitfreumich Dhn' vich Gnugfam la= ben Bu bir fommen, Aller ben; Ich muß haben Reine trubfal gang entnommen. liebe, Tröstung, wenn ich mich 7. Da werd ich beine freund: betrübe.

liebest du, Schaffst seinem ber= Und febn bein liebreich an= gen fried und ruh, Erfreuest gesicht Mit unverwandtem fein gewissen; Es geh ihm wie augenlicht, Dbn' alle furcht es woll' auf erd, Wenn freuz und schrecken. Reichlich Werd ihn noch fo hart beschwert, ich Dann erquicket, Und ge= Soll er boch bein genießen. Schmudet Mit ber frone Stehn Endlich Wird fich Nach dem vor deinem himmelsthrone. leide Bolle freude Bei dir fin=

foll mir lieber werden. 5. Rein ohr hat jemals es 2. Dieß ist mein schmerz, gehört, Rein mensch gesehen

So wird sich die lieb ergießen. | 6. Drum lass' ich billig dieß

lichfeit, Die hochgelobt in ewig: 4. Denn wer bich liebt, ben feit, In reiner liebe sebmecken

3. Seermann, g. 1585 + 1647.

Gigene Mel. (Rom: 8, 38. 39. Pf: 73, 25.)

Beil er sich für mich gegeben, 2. Jesum lass' ich ewig So erfordert meine pflicht, nicht, Beil ich soll auf erden In ihm und für ihn zu les leben; Ihm hab ich voll zus

439. Meinen Jesum licht, Meinen Jesum laff' ich

ben; Er ist meines lebens versicht, Was ich bin und bab'

ergeben. Berg und mund mit 5. Nicht nach welt, nach

fum lass' ich nicht!

Boren, fühlen mir entweichen, mit Gott versohnet, Der mich Lag tas lette tageslicht Mich frei macht vom gericht; Mei= auf tiefer welt erreichen, nen Jejum laff' ich nicht! Wann ber lebensfaten bricht, - Meinen Jesum lass' ich mir, Steh ihm ewig an ber nicht!

4. Ich werd ihn auch laffen nicht, Wann ich nun babin brunnen leiten. Gelig, wer gelanget, Wo vor seinem angesicht Frommer driften glaube pranget. Ewig glangt mir bort fein licht; Meinen Jesum last' ich nicht!

freuten spricht: Meinen Je- himmel nicht Meine feel ir mir fich febnet; Jesum wünsch. 3. Laß vergehen das gesicht, sie und sein licht, Der mich hat

6. Jesum laff' ich nicht von seiten: Christus wird mich für und für Bu tem lebens= mit mir fo fpricht: Deinen Jesum laff' ich nicht!

E. Reymann, g. 1607 + 1662.

#### Mel. Werde munter, mein. (3oh: 15, 13.)

Meine lieb ift Jesus Chrift. Der am treuz ist meine liebe, Weg ihr argen fundentriebe, Beil ich mich im glauben übe. Satan, welt und fleischeslift! 4. Der am freuz ist meine Eure lieb ist nicht von Gott, liebe, Schweig gewissen, nies Eure lieb ist gar ber tob: Der mand mabnt, Gott preist am freug ift meine liebe, Weil feine liebestriebe, Wenn mir

liebe, Spötter, was befremtet's Weil fein blut Die schuld tich, Dag ich mich im glau= burchftreicht: Der am freuz ben übe? Jefus gab sich felbst ift meine liebe, Weil ich mich für mich: Go wird er mein im glauben übe. friedensschild, Aber auch mein 5. Der am freuz ist meine alauben übe.

betrübe, Der für mich am am freuz ift meine liebe, Beil freuz erblaßt. Rreuzigt' ich ich mich im glauben übe.

440. Der am freuz ist nicht Gottes Cohn? Trat' meine liebe, ich nicht fein blut mit hohn?

ich mich im glauben übe. von ber handschrift abnt; Mir 2. Der am freuz ist meine wird mein gewissen leicht,

lebensbild: Der am freuz ift liebe, Romm, o tod, bu bift meine liebe, Weil ich mich im mein freund! Wenn ich wie ein ftaub zerftiebe, Wird mein 3. Der am freug ist meine Jesus mir vereint. Da, ba liebe, Sunde, bu bift mir ver- schau ich Gottes lamm, Meibaßt! Web mir, wenn ich ten ner feelen bräutigam. Der

Bielleicht 3. Denger, g. 1658 + 1734.

Mel. Womit foll ich dich. (30h: 10, 11.)

will ich mich gang ergeben 3ch will feines andern fenn. Jeto und in ewigfeit; Meinen 6. Deiner liebe sußigfeiten Berrnwillich bichnennen, Und Gießest bu in meine bruft; por aller welt bekennen. Ich Und in beines himmels weiten sin bein, und bu bift mein; Zeigeft bu mir ew'ge luft; Ja, Ich will keines andern seyn. wenn ich von binnen icheide,

gebar; Dein erbarmen mich bist mein; Ich will feines an= empfangen, Als ich kaum ge= bern fenn. boren war. Frühe bist du mir 7. Dieses alles ist gegrün=

feines andern senn. wegen Folgte beine gute mir; tommt mir zu gute. Ich bin Deines geistes trieb und regen bein und du bist mein; 3ch Leitete mich oft zu bir: Rind= will keines andern seyn. lich lehrtest du mich beten Und 8. D'rum, ich sterbe oder au meinem Bater treten. 3ch lebe, Bleib' ich doch beineigen=

jugend Deine hand mich an- freude, Meine lebenstraft im gefaßt, Wenn ich frömmigfeit leide. Ich bin bein, und du und tugend Weggeworfen und bift mein; Ich will keines angehaft! Ud, ich wäre längst bern senn. geftorben Dhne dich, und gang 9. Bore, Jefu, noch ein fle= verdorben! 3ch bin bein, und ben, Schlag mir biefe bitt' andern fenn.

efu, meiner seele so giebt sie auter: Drobt ge-141. Jeben, Meines fahr, ist fie mein hüter. 3ch bergens bodite freud'! Dir bin bein, und bu bist mein;

2. Deine huld hat mich um= Nimmst tu mich in Deine fangen, Eh' Die mutter mich freude! Ich bin bein, und du

begegnet, Saft mich als ein det Richt auf meiner werke find gesegnet. Ich bin bein, grund; Dieses, was mein herz und du bift mein; 3ch will empfindet, Thu' ich allen men= ichen fund. Ja, es fließt aus 3. Auf der kindheit wilden beinem blute! Dieses nur

bin bein, und bu bist mein; thum; Du, bem ich mich gang Ich will feines andern sonn. ergebe, Du bist meiner seele 4. Uch, wie oft hat in der ruhm, Meine zuversicht und

du bist mein; Ich will keines nicht ab: Wenn die augen nicht mehr seben, Wenn ich 5. 3rr' ich, sucht mich beine feine fraft mehr bab, Mit bem liebe; Fall'ich, hilft fie wie- mund mas vorzutragen, Lag ber auf; Wenn ich weinend mich feufzend boch noch fagen: mich betrübe, Stärft fie mich 3ch bin bein, und bubiftmein; jum neuen lauf. Bin ich arm, 3ch will feines andern feyn.

Cbr. Scriver, g. 1629 + 1693.

Mel. Wer nur den lieben. (Matth: 6, 24.)

442. Die liebe läffet ift vollbracht, Bum abschen fich nicht theis meines Gottes macht?

len; Gott oder welt wird nur 5. Die thoren bieser welt geliebt; Führt diese bich in erfreuet Die falsche luft der ihren feilen: Go wird radurch furgen geit; Gie treiben, mas bein Gott betrübt. Wer ber- voll anaft fie reuet In einer ren, Die einander feint, Be- langen ewigkeit, Wo Gott Die

beiden seiten, D feel! ift Gott 6. Ich, Gott! wo find fie, ber Berr bein schat? Was ha= vie vor jahren Ergeben aller ben benn bie eitelfeiten Für eitelfeit, Auf fund und thor= einen anspruch an dein berg? beit eifrig waren, Ilnd fo ver= Soll er dich nennen seine träumten ihre zeit! Wie schleu-braut, Kannst du nicht an- nig stürzte sie der tod In emge

bern fenn vertraut.

bas umfangen, Was ich so schminke nicht; Ergöte ben, bald verlassen muß? Was mir ter bich erlesen; Ich suche bas, nach turzer lust und prangen was bir gebricht. Besig' ich Bringt efel, kummer und ver Jesum nur allein, Ist alles, bruf, Und was mich, wenn es was zu wunschen, mein.

bienen will, ift feines freund. seinen felber tranft, Die hier 2. Bas hinfft bu benn auf in fummer fich gefranft.

qual und höllennoth.

3. Im fall bu Chriftum 7. Die welt senkt ihre tobten willst behalten, Go halt ihn nieder, Und weckt sie nimmer einzig und allein. Die welt= wieder auf; Mein heilruft sei= luft foll in dir erkalten, Ihr ne todten wieder Zum unbe= barfit du nicht bein berge ichrantten lebenslauf, Ber= weihn; Dein fleisch muß fter= flart fie wie bas morgenroth. ben, eh' die noth Der fterblich= Wenn jene nagt ber andre tob.

feit dir bringt ben tod. | 8. Entferne Dich, o eitles 4. Warum follt' ich boch wesen! Dich reizet beine

Er. Francisci, a. 1627 + 1624.

Mel. Wer nur den lieben. (3oh: 14, 23.)

448. Ich will bich lie= 2. Ich will bich lieben, o ben, meine ftar- mein leben, Alls meinen aller= te, Ich will bich lieben, meine besten freund, Ich will bich zier! Ich will bich lieben mit lieben und erheben, So lange tem werfe Und immerwähren- mich bein glanz bescheint; 3ch ber begier; Ich will bich lie- will bich lieben, Gotteslamm, ben, ichonftes licht, Bis mir Das fur mich ftarb am freutas berg im tode bricht. | zesstamm!

erkennet. Du bochgelobte liebe ftegen Und lag mich nicht mehr bu, Und bich nicht eber mein irre gebn; Lag meinen fuß auf genennet, Du bochstes gut und teinen wegen Richt straucheln mahre ruh! Es ift mir leid ober ftille ftehn; Erleuchte mir und bin betrübt, Daß ich fo Die feele gang, Du reiner, fla= spät erst bich geliebt!

4. Ich lief verirrt und war verblendet, Ich suchte ruh und thränen; Gieb meinem bergen fand sie nicht; Ich hatte mich reine gluth; Lag meine seele von bir gewendet Und liebte sich gewöhnen, Bu üben bas, ras geschaffne licht; Nun aber was liebe thut. Lag meinen ist's durch dich geschehn, Daß geist, sinn und verstand Nur

5. Ich danke dir, du wahre sonne, Dag mir bein glang meine frone, Auch in ber albat licht gebracht; Ich banke lergrößten noth, So lang ich bir, du himmelswonne, Daß in ter hütte wohne, Will ich du mich froh und frei gemacht; Dich lieben, Herr und Gott; 3ch danke dir, du treues herz, 3ch will dich lieben, schönstes Das du heilst allen meinen licht, Bis mir im tod bas berge fcmerz.

3. Ach, baß ich bich so spatt 6. Erhalte mich in beinen rer himmelsglang!

7. Gieb meinen augen füße ich in dir mein beil erfebn. Dir fenn immer zugewantt.

8. 3ch will dich lieben. bricht!

Ang. Gilefine, a. 1624 + 1677.

#### Mel. Lobe den Berren, den machtigen Ronig. (Phil: 3, 8. 9. u. 14.)

ben, im hoffen, im wallen! eitel, vergeben! Simmlische Beiliges Rleinor, tas driften luft Gießest dumirin bie bruft; fann einzig gefallen! Richte Dieg nur hab' ich mir erseben. den finn Mir, omein Beitano, babin, Rubm bir zu bringen wollest mich felber regieren, por allen!

vich will ich erheben, Will mich auf ewig zum eigenthum gang Dir ergeben! Rimm mich ba= bergen mich fpuren! bin! Das ift mein höchster ge= winn; Nichts wird bann fran- glauben bir treulich anhanten mein leben.

414. Chriftus, mein noth, in mir fraftig bestehen! leben im glau- Rube ber feele; lag alles, was

4. Herzog des lebens! du Go, bag mein leben ich beilig 2. Einzige quelle ber wonne! und felig fann führen! Lag auch ben geist, Den du ten beinen verleibst, Reichlich im

> 5. Friedefürst, lag mich im gen! Gile, zu ftillen mein wun=

3. Lag nur bas eine, mas ichen, mein bochftes verlangen!

Dieg, und nichts mehr, Bei- Berr, allein, Dann werd' ich land, ift jest mein begehr; nimmer vergagen!

fangen!

laften, wo du nicht hilfft tra= berrliches fleinod, umfaffen! gen; Alles, mas weltlich, ver= Dufollst allein Reichthum und mag nur biedriften zu plagen; alles mir fen! Berr, Berr, Aber laß feyn! Leb' ich in bir, wer wollte bich laffen?

Nimm mich bir ganglich ge= 7. Nun tenn, so will ich auf ewig, was nichtig ift, 6. Centnerschwer drücken die bassen, Dich nur, o Jesu, bu

3. 20. Rellner, a. 1665 + 1738.

Me I. Noch fing ich hier. (1 Job: 4. 19 u. 10. Rom: 5, 5.)

215. Die sollt ich Gott! wie väterlich, Mit meinen Gott welchem eifer liebt er dich! nicht lieben, Der seinen eignen 5. Ja, ja, ich seh es, ich

fei fein find!

3. Gieb ihm bein berg! wer ter, bist? ihm bein berg!

4. Bei ibm ift seligfeit Die bie fraft bagu. fulle, Und tie, tie er nur ge= 8. Gieb, baß ich mich im ben kann, Beut bir sein va= guten übe Und heilig sei, weil terlicher wille So gnatenvoll, bu es bift! Gieb, baß ich

Sohn mir giebt? Collt ich empfinde Die große teiner nicht innig mich betrüben, Daß buld, o Gott! Denn bu er= ihn mein berg nicht stärker rettest von der funde Mich liebt? Wasbringtmehr wonn, selbst burch teines Sohnes als tiefe pflicht? Wie groß tot; Ich war vor teinem an= ist Gottes liebe nicht! gesicht Ein greul, und du ver-2. Er hat von ewigkeit be- warfit mich nicht!

schlossen, Mein Vater und 6. Du riefft, ich ging tir mein beil zu fenn; Und noch nicht entgegen, Du aber nah= ist mir kein tag verflossen, Der test bich zu mir Mit beiner mirs nicht sagte: Gott ist hulb, mit beinem segen Und bein! Er ist so väterlich ge- zogst mich väterlich zu bir. finnt, Gieb ihm tein berg und Wer gleicht an liebe bir? wer ift Co aut, als bu, mein Ba=

kanns beglücken? Wer selig 7. Ja, bich will ich von machen ? er allein; Rur er gangem bergen, Mein Bater, fanns heiligen und ichmuden lieben, vich allein! Ich will Und ewig durch sich selbst er- im glud und auch in schmer-freun, Er fanns weit über al- zen Mich einzig beiner liebe len schmerz Erheben, gieb, gieb freun; Und daß ichs könne, Schenke du Mir schwachen selbst

w freundlich an. D welch ein außer bir nichts liebe, Alls

was auch bir gefällig ift! Ber- nie Bor ihnen, benn bu lieba

baßt fei jede funde mir, Denn auch fie.

jede fünde trennt von bir. 10. Nie mune irgend mich 9. Bewahre mich auf bei= ein leiden, Und war es auch nem wege! Gieb, daß ich, bru= ber bangfte tod, Bon bir und Derlich gesinnt, Stets alle beiner liebe icheiden, Nie einer menschen lieben moge, Denn freude reig, o Gott! Ich will jeder ift wie ich dein find. Dich lieben und nur bein 3m Mein herz verschließe sich boch leben und im tode seyn!
Nad Schmolt, g. 1672 + 1737.

Mel. Berglich thut mich. (Matth: 26, 33.)

446. Wenn alle un= 3. Du stehst voll treuer treu werden, liebe Noch immer jedem bei; Go bleib ich bir toch treu, Wenn feiner treu bir bliebe, Daß bankbarkeit auf erten Go bleibst bu bennoch treu. Nicht ausgestorben fei. Für Die treufte liebe fieget; Um mich umfing bich leiben, Du ente fühlt man fie, Weint starbst für mich in schmerz; bitterlich, und schmieget Sich Drum geb' ich bir mit freu= kindlich an bein knie.

nen, Daß bu geftorben bift, innigmich verbunden Aufemig Und daß die gahl der beinen seyn mit dir! Einst schauen So klein auf erden ist. Bon meine brüder Auch wieder liebe nur durchdrungen, Saft himmelwarts, Und finken lie-du fo viel gethan; Und boch, bend nieder, Und fallen bir wie du gerungen, Wie viele an's berg!

benfen bran?

den Auf ewig dieses herz! 4. Ich habe dich gefunden; 2. Oft mocht ich bitter wei= D laffe nicht von mir! Lag

R.v. Sarbenberg (Novalis) g. 1772 + 1801.

#### Mel. Meinen Jesum laff' ich nicht. (1 30b: 5, 12, 2, 15-17.)

baben? Rube, freude, troft und nicht läßt. licht Ist in seinem schoof be= 3. Ohne Jesum würde mir graben; Alles, mas vergnugen Diefe welt zur hölle werden, giebt, Sab' ich, weil mich Sab' ich ihn, so zeigt er mir Jesus liebt.

2. Er ist mein und ich bin Sungert mich, fo fett er mir fein, Liebe hat uns fo verbun- Brod wie lauter Manna fur.

447. Meinen Jesum lein Durch sein blut und seine laff'ich nicht, wunden; Auf ihn bau' ich fel-Uch, was wollt ich beffer's fenfest, Boller hoffnung, Die

Dft ben himmel auf bererben;

ten; Er ift auch mein troft al= 4. Gine ftunte, ba man

ibn Recht in's berge fucht ju was gut's im bergen. Ja, es fdliegen; Giebt ben feligsten führt bie munterbahn Nir-gewinn, Gnad' und friede ju gends bin, als himmelan. genießen; Ein zu ihm erhob'= 7. Bonder treuen freundes. ner blid Bringt viel taufend band Offenbart fich lauter luft gurück.

fo flein! Silft er's mir boch triebe; Jejus, immer einerlei, felber tragen, Richtet es jum Ift und bleibet ewig treu. besten ein; Er will auch nicht | 8. Blinde welt! fuch' im= immer schlagen, Rach ber ru= merbin Gitlen tand auf Diefer the fommt die buld, Er begeh- erden; Außer Jesu foll mein

ret nur geduld.

verlich, Rechts und links durch fer pflicht: Meinen Jesum freud' und schmerzen; Er hat laff' ich nicht! Dennod über mich Immer et=

liebe, Nichts beruht auf un-5. D wie wird mein freuz bestand Beitem treuen liebes

finn Niemals recht vergnüget 6. Führt er mich gleich wun= werden. Also bleibt's bei Die=

B. Schmolt. a. 1672 + 1737.

# C. Vertrauen auf Gott.

Mel. Herzlich thut mich verlangen. (Pf: 37, 5.)

448. Befiehl bu beine 3. Dein' ewge treu und wege, Und gnate, D Bater, weiß und was bein berze frankt, Der al- fieht, Was gut fei ober schabe lertreuften pflege Des, der den Dem sterblichen geblut; Und himmel lentt: Der wolfen, luft mas du dann erlesen, Das und winden Giebt wege, lauf treibit du, ftarfer beld, Und und bahn, Der wird auch mege bringft zum ftand und wefen, finden, Da bein fuß geben Bas beinem rath gefällt. fann.

ergehn; Auf sein werf mußt Dein gang ist lauter licht: bu schauen, Wenn bein werf Dein werf fann niemand binfoll bestehn: Mit forgen und bern, Dein' arbeit fann nicht mit gramen Und mit felbsteig= ruhn, Wenn bu, was beinen ner pein Läßt Gott ihm gar findern Ersprieglich ift, willst nichts nehmen; Es muß erbe= thun. ten feur.

4. Weg haft bu allerwegen, 2. Dem herren mußt bu Un mitteln fehlt's tir nicht, trauen, Wenn bir's foll wohl Dein thun ift lauter fegen,

5. Und obaleich alle teufel

Die wollten widerstehn, Go Mit feinem troft vergiebn. wird roch ohne zweifel Gott Und thun an seinem theile, nicht zurude gebn: Was er 211s batt' in feinem finn Er ihm vorgenommen, Und was beiner sich begeben, Und folltst er haben will, Das muß boch bu fur und fur In angst und endlich kommen Bu seinem nöthen schweben, Als fragt er zweck und ziel.

6. hoff, o bu arme seele, 10. Bird's aber sich befin-hoff und sei unverzagt; Gott ben, Daß bu ihm treu verwird tich aus der höhle, Da bleibst, Go wird er dich entstich ter kummer plagt, Mit binden, Da du's am mindsten großen gnaden ruden; Er= gläubst; Er wird bein berze warte nur ber zeit, Go wirft lofen Bon ter fo schweren laft, Du icon erblicken Die fonn' Die bu zu keinem bofen Bis=

nacht; Laß fahren, was das von Mit ruhm und baufge= berge Betrübt und traurig schreie Den fieg und chren= macht: Bift du doch nicht re- fron. Gott giebt dir felbst die gente, Der alles führen foll, palmen In beine rechte hand, Gott fist im regimente, Und Und du fingst freudenpfalmen führet alles wohl.

8. Ihn, ihn laß thun und 12. Mach end, o Berr, mach walten, Er ift ein weiser fürst, ende Un aller unfrer noth, Und wird fich fo verhalten, Start unfre fuß' und hande, Daß du bich wundern wirst, Und lag bis in den tod Uns Wenn er, wie ihm gebühret, allzeit beiner pflege Und treu vich befümmert bat.

9. Er wird zwar eine weile

nichts nach dir.

der schönsten freud.

7. Auf, auf, gieb beinem 11. Wohl dir, du kind ber schmerze Und sorgen gute treue, Du hast und trägst da= Dem, ter bein leid gewandt.

Mit wunderbarem rath Das empfohlen seyn; So gehen werk hinausgeführet, Das unfre wege Gewiß zum him= mel ein.

D. Gerharb, g. 1606 + 1676.

Mel. Nun ruhen alle. (Pf: 55, 23. 1 Mof: 1, 15.)

419. In allen meinen frühe Mit aller meiner mühe, thaten Laß ich Mein forgen ift umfonft; Er ven Söchsten rathen, Der al= mags mit meinen sachen Nach les fann und hat; Er muß zu feinem willen machen. 3ch allen bingen, Golls anders ftells in feine Batergunft. wohl gelingen, Gelbst geben 3. Es kann mir nichts gefeinen rath und that. schehen, Als was er hat ver-

2. Nichts ift es fpat und feben, 3ch weiß, es nutet mir:

bet. Und wie's ihm felbst be= geduld. liebet, Co lang' ich pilgrim malle bier.

ben, Und fürchte keinen icha= Leb ich nach feinem willen, ftet mich fein göttlich wort. So wird er mich erfüllen Mit fegen, ber mir ewig nütt.

theil; Rein unfall unter allen allerbeste zeit. Wirdmirzuschwerjefallen, Er 9. Go fei nun, seele, feine, vienet mir vielmehr zum heil. Und traue dem alleine, Der

Er wird auf mein verbrechen fachen rath. Nicht stracks ras urtheil spre=

Drum nehm ich, was er gie= chen, Er hat gewiß mit mir

7. Leg' ich mich späte nie= ter, Erwach ich frühe wieder, 4. Ich bin bei ihm in gna= Lieg over ziehich fort; Infreis beit und in banden, Dabeim, ten, 3ch weiß, ich bin beschütt. in fremten lanten, Stete tro-

8. Ihm hab ich mich erae= ben, Bu fterben und zu leben, 5. Was mein Gott hat be= So bald er mir gebeut; Es schlossen, Das mähl ich un= sei beut ober morgen, Dafür vertroffen, Mirhierzumeinem lag ich ihn forgen, Er weiß Die

6. Er wolle meiner funden, Dich geschaffen hat; Es gebe In gnaten mich entbinden, wie es gehe, Dein Bater in Durchstreichen meine schuld. ter hohe, Der weiß zu allen

P. Flemming, g. 1609 + 1640.

# Gigene Mel. (Chr: 10, 35. Pf: 37, 37-39.)

bar erhalten, In allem freuz Der weiß auch fehr wohl, was und traurigfeit : Wer Gott, uns fehlt. bem allerhöchsten, traut, Der 4. Er fennt bie rechten freu-

schweren sorgen? Was hilft er uns nur bat treu erfunden, und unfer weh und ach! Was Und merfet feine heuchelei: hilft es, daß wir alle morgen So kommt Gott, eh wirs uns Befeufzen unfer ungemach? verfehn, Und läffet und viel Wir machen unser freuz und auts geschehn. leid Nur größer burch bie trau= rigfeit.

nig stille, Und sei boch in sich ber Gott im schoofe fite, Der

450. Wer nur ten lie= felbst vergnügt, Wie unferst ben Gott läßt Gottes gnatenwille, Wie fein' walten, Und hoffet auf ihn allwiffenbeit es fügt; Gott. alle zeit, Den wird er wunder= der uns ihm hat auserwählt,

bat auf feinen fand gebaut. benftunden, Er weiß wohl, 2. Was belfen uns bie Was und nublich fei; Wenn

5. Dent nicht in beiner branasalshite, Daß bu von 3. Man halte nur ein we= Gott verlaffen feift, Und bag

leichte sachen, Und ist bem So wird er bei bir werden Bochften alles gleich, Den rei- neu: Denn welcher feine guden klein und arm ju machen, versicht Auf Gott fest, ten Den armen aber groß und verläßt er nicht. reich: Gott ift ber rechte wun= Dermann, Der bald erhöhn, S. Neumard, g. 1621 + 1681. bald fturgen fann.

sich mit stetem glücke speist; 7. Sing, bet und geh auf Die folgezeit verändert viel, Gottes wegen, Berricht das Und setzet jeglichem sein ziel. deine nur getreu, Und trau 6. Es find ja Gott febr bes himmels reichem fegen;

Mel. Was Gott thut. (Spruche 3, 5. 6. Micha 7, 7.)

4. Ift nicht ein ungeftörtes nen rath Will ich mein glück gen, Als selbst das wirrige stets bauen Und dem, der mich geschick, Bei tessen last wir erschaffenhat, Mit ganzer seele klagen? Die größte noth Hebt trauen; Er, ber die welt All= einft der tod, Und ehre, glud machtig balt, Wird mich in und habe Berläßt und boch im meinen tagen Als Gott und grabe. Bater tragen.

Wie viel mir nüßen wurde, keinem feblen; Gesundbeit, Bestimmte meine lebenszeit, ehre, glud und pracht Sind Mein glud und meine burde, nicht bas glud ber seelen. Wer Was zagt mein berg? Ift auch Gottes rath Bor augen bat, ein schmerz, Der zu des glau- Dem wird ein gut gewissen bens ehre Nicht zu beniegen Die trubsal auch versugen.

mare?

berg begehrt, Und hatte, was schwunden! Bas ift das lei= ich bitte, Mir gnädig, eh ich ben dieser zeit? Wie bald ifts bat, gewährt, Wenns seine überwunden! Sofft auf ben weisheit litte. Er forgt fur Berrn! Er hilft uns gern; mich Stets väterlich; Richt, Seid fröhlich, ihr gerechten, was ich mir erfebe, Gein Der Berrbilft feinen Anechten! wille, ter geschebe!

5. Un tem, was wahrhaft 2. Er fah von aller ewigfeit, glücklich macht, Läßt Gott es

6. Was ift des lebens berr= 3. Gott fennet, was mein lichkeit? Wie bald ift fie ver= C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Gigene Mel. (3ef: 43, 1. 2. Gir: 2, 5.)

452. Bon Gott will fen, Denn er läßt nicht von

Will er mich wohl versorgen, 5. Lobt ihn mit berg und

treue Und wohlthat all ver- te, Darin man sein getenft! febrt, Go wird mir bald aufs Berderbt wird sonft bie geit, neue Die buld bes herrn be= Die man verlebt auf erben; währt; Er hilft aus aller noth, Wir follen selig werden Und Befreit von fund und schan= feyn in ewigfeit. ren, Bon fetten und von ban- 6. Darum, obich ichon bulde Den, Ja wenns auch mar ber Die widerwartigkeit, Wie ichs tob.

trauen In meiner schweren freuden voll Und ohne schrant' zeit; Mein helfer läßt fich und ende, Durch Chrifti treue ichauen Und wendet jedes leid; bande Mir einst sich aufthun 36m fei es beimgestellt! Dein foll. leib und feel und leben Gei 7. Das ist tes Baters wille, Gott tem herrn ergeben; Er Der uns erschaffen hat; Sein

Jelum Chrift, Den eingebor= fei lob, ehr und preis! nen Sohn, Durch welchen er 2. Selmbolb, g. 1532 + 1598.

ftragen, Wenn ich geh in ber bescheret, Was unfre feelen irr'. Er reicht mir feine band; nahret. Lobt ihn im himmels= Den abend wie ten morgen thron!

Wo ich auch bin im land. munde, Die er uns beide 2. Wenn sich ber menschen schenkt! Wie selig ist die ftun=

auch wohl vericulte, Rommt 3. Auf ihn will ich ver= toch tie ewigkeit, Die, aller

mach's, wie's ihm gefällt! Cohn gibt uns tie fulle Der 4. Es fann ihm nichts ge- mahrheit und ber gnat; Gein fallen, Denn was uns nug- beilger Beift im fleiß Des lich ift; Er meints gut mit glaubens uns regieret Und une allen Und schenft uns nach tem himmel führet; 3hm

#### Giaene Mel. (5 Mof: 32, 4.)

458. Was Gott thut, nicht betrügen; Er führet mich bas ift wohl auf rechter bahn, Drum laff' gethan, Es bleibt gerecht sein ich mir genugen Un feiner wile. Wie er fangt meine fa= buld, Und hab geduld; Er den an, Will ich ihm balten wird mein ungläch wenden; fti'le. Er ift mein Gott, Der Es fteht in feinen hanten. in der noth Mich wohl weiß 3. Was Gott thut, bas ift zu erhalten; Drum laff' ich wohlgethan, Er wird mich ib i nur malten.

wohl berenfen; Mein argt, ber 2. Was Gott thut, tas ift alles beilen fann, Wird mich r blgethan; Er wird mich mit gift nicht tranten. Er ift

getreu, Und fteht mir bei; Auf nach meinem wahn, Laff' ich ihn nur will ich bauen, Und mich boch nichts schrecken.

feiner aute trauen.

wohlgethan, Er ist mein licht, mein leben, Der mir nichts boses gonnen kann; 3hm will wohlgethan! Dabei will ich ich mich ergeben In freud und verbleiben; Es mag mich auf leid; Es kommt die zeit, Da die rauhe bahn Noth, tor und öffentlich erscheinet, Wie treu= elend treiben: So wird Gott lich er's gemeinet.

wohlgethan; Muß ich ten felch ich ihn nur walten.

gleich schmeden. Der bitter ift

Weil er zulett Mich roch er=

4. Was Gott thut, bas ift gott Mit füßem troft im ber= gen ; Da weichen alle ichmergen.

6. Was Gott thut, tas ift mich Gang väterlich In fei= 5. Was Gott thut, bas ift nen armen balten: Drum laff'

S. Robigaft, g. 1649 + 1708.

Mel. Was mein Gott will. (Pf: 28, 7. Pf: 125, 1.)

wohl gebaut Im himmel und geift und gnaben, Go fann auf erden: Wer fich verläßt fein feind, wie bof' er's meint, auf Jesum Chrift, Dem muß Je meiner feele schaten. ber bimmel werden. Darum 3. Dein troft ich mich Gang auf bich all hoffnung ich Im sicherlich, Denn bu kannst mir glauben fest will setzen: Berr wohl geben, Was mir ist noth, In todesnoth und schmerzen. jenes leben. Gieb mahre reu,

Dem teufel schr Und aller welt und feele. Udy hore, Berr, dieß zuwider, Dennoch so bist du, mein begehr, Laß meine bitt

Jesu Christ. Der sie all schlägt nicht feblen!

454. Wer Gott vers barnieder: Und wenn ich bich traut. Sat nur hab um mich Mit beinem

Jesu Chrift, mein troft dubist du treuer Gott, Für dieß und 2. Und wenns gleich war mein berg erneu, Errette leib

Bahrideinlid Joad. Magbeburg, g. 1525 + 1583.

Gigene Mel. (Pf: 42, 12. Nahum 1, 7.)

in angst und noth; Der kann trauen; 3hm will ich mich mich allzeit retten Aus trub= ergeben Im tote, wie im leben. fal, angft und nothen, Mein 3. Nimmt auch ber tod mich unglud fann er wenden, Es bin: Sterben ift mein gewinn, stebt in seinen banten.

2. Db mich mein' fund' an= Dem hab' ich mich ergeben; ficht, Bergagt mein berg boch 3ch fterb' beut' ober morgen,

455. Muf meinenlieben nicht. Auf Chriftum will ich bauen, Und ihm allein ver-

Denn Chriftus ift mein leben,

Die feel' wird Gott ver= 5. Umen aus bergensarund

forgen. Der du aus liebe bist Am ten, Uns stärken, vollbereiten, freuz für mich gestorben! Du Auf daß wir beinen namen hast das heil erworben, Und Ohn' ende preisen. Amen! ichaffft aus furgen leiten Den G. Beingartner, um 1600. reinen em'ge freuden.

Sprech' ich zu aller fund! Du 4. D mein Berr Jefu Chrift, woll'ft, Berr Chrift, und lei=

## Mcl. Ach! was foll ich. (Matth: 6, 25-34. Pf: 71, 1.)

terlich, Der so herzlich sorgt Und tie lust der welt verachte, für mich? Sollt' ich auf den Segnet mein Gott früh und Fels nicht bauen, Der mir spat Wort und werke, rath emig bleibet fest, Der Die fei= und that. nen nicht verläßt?

brudet, Mein anliegen, meine nicht ift. Irr't mich nicht! ich noth, Er ftebt mir bei bis gum bin ein drift, Laffe meinen tod; Er weiß, was mein berg Gott nur forgen. Alles ist von erquidet, Seine lieb' und Bas ewigkeit Zu verforzen er bereit. tertreu' Bleibt mir alle mor= 6. Gott fei lob, der mich

gen neu.

icheret, Gollte der verlaffen forgt mich ewiglich. mich? Rein, ich trau' ibm 3. Dlearius, g. 1611 + 1684. ficberlich.

45B. ollt' ich mei- 4. Wenn nach seinem reich trauen, Der mich liebt so va tigkeit Suche meine seligkeit,

5. Ei, so bleib bem andern 2. Er weiß alles, was mich morgen Das, was beute noch

erfreuet, Daß ich glaubefestig= 3. Der bie vogel all' ernab= lich: Gott, mein Bater, forgt ret, Der die blumen, laub und fur mich. Preis ibm! ber ben gras Kleitet schön obn' unter-troft erneuet, Daß ich weiß: lag, Der uns alles gut's be= Gott liebet mich; Gott ver=

# Mel. Jesus, meine zuversicht. (Pf: 62, 2. 3.)

457. Deine seele sen= 2. Meine seele murret nicht, fet fich Sin Ift mit allem wohl zufrieden; in Gottes berg und hande Und Was der eigne wille spricht, erwartet ruhiglich Seiner we- Ist zum tode schon beschieden; ge ziel und ende, Lieget still Was die ungeduld erregt, It und willenlos In des liebsten in Christi grab gelegt. Batere ichoof.

3. Deine feele forget nicht.

30 \*

benfen, Was gleich fpigen then, Sangt an Gottes ange= bornen sticht Und ben frieden ficht Auch alsbann, wann er nur fann franken. Gorgen will topten. Wo fich fleisch fommt dem Schöpfer zu: Dei- und blut beflagt, Wird ber

ne feele fucht nur ruh.
4. Meine feele gramt fich freudengeist verjagt.
6. Meine feel ift ftill ju nicht, Liebt bingegen Gott im Gott, Und Die gunge bleibt ge= leiden; Rummer, der das berze bunden! Also bab ich allen bricht, Trifft und ängstet nur spott, Alle schmerzen über= Die beiden. Wer Gott in dem wunden, Bin, gleich wie ein schoofe liegt, Bleibt in aller stilles meer, Boll von Gottes noth veranügt.

5. Meine feele flaget nicht,

Will vielmehr an nichts ge= Denn sie weiß von keinen no-

preis und ehr.

3. 3. Winfler, g. 1670 + 1722.

# Gigene Mel. (Pf: 25, 1-6. Pf: 73, 25.)

nen, Als wenn Gott verließ' die seinen. D so alaub und weiß ich dieß: Gott hilft end= lich noch gewiß!

2. Sülfe, die er aufgescho= ben, Sat er drum nicht auf- meiner fach! gehoben; Silft er nicht zu jeber frift, Hilft er boch, wann's

nöthig ift.

3. Gleichwie Bater nicht bald geben, Wonach ihre fin= der ftreben, Go hält Gott auch maag und ziel, Er giebt wie und wann er will.

4. Seiner fann ich mich ge= tröften, Wann Die noth am nen Gott. allergrößten; Er ift gegen fei= nem find Mehr als väterlich gesinnt.

machen, 3ch fann feine macht wenn ich bich nur bab!

458. Sollt' es gleich verlachen. Schwer fei auch Bater, lebet noch!

> 6. Laf bie welt nur immer neiden, Will fie mich nicht länger leiben. Ei fo frag ich nichts banach, Gott ist richter

7. Will sie mich gleich von sich treiben, Muß mir boch ter himmel bleiben ; Der ift, nimmt fie alles bin, Dir ber

seligste gewinn.

8. Was die welt liebt, will ich baffen, Ihr gern alles eitle laffen; Dafür, trot fei ihrem spott, Wähl ich mir nur mei=

9. Ach Herr, wenn ich bich nur habe, Frag ich nichts nach andrer gabe; Legt man mich 5. Will mir Satan bange gleich in bas grab, Ach Berr,

#### Mel. Meinen Jesum laff' ich nicht. Höm: 5, 5. Ebr: 10, 23.)

Alles mag mich sonst verlassen; ber mir witerspricht! Rubt mein berg in Gott und 4. Schweige temnach, un= spricht: Ich will ihn getrost gedulo! Schwere sorgen sind umfaffen, Ach, so hab' ich troft nur plagen. Saft tu teines und beil; Jesus ift ter feele Gottes buld, Berg, so tarfit theil.

Sie läßt uns in forgen fcme= trauern folgt gewinn. ben; Aber wer's mit Jefu halt, Und bat große freudigkeit.

herz; Eole geister muffen hof= zum troste mir Richts als fen. Der mich schlägt mit anaft meinen Jesum fur. und schmerz, Läßt mir auch

459. Meine hoffnung ben himmel offen. Ift Gott

du nicht verzagen. Rube nur 2. D wie eitel ist bie welt! und hoff auf ihn; Rach bem

5. Hoffnung, o du fester Ihm allein nur tenft zu leben, grunt! Uch, fo lag mich nim= Der steht fest in noth und leid, mer finken, Und wenn mein erblakter munt Soll des todes 3. Zweifel tootet nur bas wermuth trinten, Stelle bann

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

### Mel. Es ift das heil und. (Pf: 143, 8. 3oh: 13, 7.)

460. Wie Gott mich seinen handen; Wie er es führt, so will schieft und mit mir fügt, So ich gebn, Ohn' alles eigen= laff' ich's ihn vollenden. Ihm wahlen. Geschieht, mas er mir fei mein alles beimgestellt, Er auserfehn, Wird's mir an fei= made, wie es ihm gefällt, nem fehlen. Wie er mich führt, Bum leben ober fterben. so geh ich mit, Und folge wil= 4. Wie Gott mich führt, so lichem vertrauen.

bin ich ftill, Und folge seinem rath wird boch erfüllen, Was leiten, Db gleich im fleisch ber er in liebe hat bedacht, Ch' er eigenwill' Will öftere witer= mich an bas licht gebracht; 3ch ftreiten. Wie Gott mich führt, bin ja nicht mein eigen. bin ich bereit, In zeit und 5. Wie Gott mich führt, so rath zu ehren.

lig schritt vor schritt, In find= geb' ich mich In seinen Ba= terwillen; Scheint's ter ver= 2. Wie Gott mich führt, fo nunft gleich wunderlich: Sein

auch in ewigfeit Stels seinen bleib ich treu Im glauben, boffen, leiden; Steht er mit 3. Wie Gott mich führt, feiner fraft mir bei, Bas will

bin ich vergnügt; Ich ruh in von ihm mich scheiden? 3ch

fasse in geduld mich fest; Was anfangs nicht verstehn, Bu-Gott mir widerfahren läßt, lest werd ich boch schauen,

Muß mir zum besten dienen. Wie er, nach seinem Bater= 6. Wie Gott mich führt, rath, Mich treu und wohl ge= jo will ich gehn, Es geh durch führet hat; — Dieß fei mein todesgrauen; Kann ich's auch glaubensanker.

2. Webide, a. 1683 + 1735.

Mel. Was Gott thut, das. (Pf: 62, 2. 3. und 6-9.)

461. Du Berr, bift 5. Wirfnicht Die große hoff-nung hin, Die bir bein glaube ficht, Dein einz'ger troft im reichet. Web' benen, Die gu leben. Dem fehlt es nie an menschen flieb'n! Web' tem, trost und licht, Der sich bir, ber von Gott weichet! Dein Berr, ergeben. Du bist sein Beiland starb; Er, er erwarb Gott; Auf bein gebot Wird Auf feinem todesbügel Dir feine feele stille, Und ihm ge= beines glaubens siegel. nügt bein wille.

nicht vertrau'n? Du bist der meln! Gott hilft, wenn chri= Schwachen stärke: Die augen, sten freudenleer Bu ibm um welche auf Dich schau'n, Geb'n gnade stammeln. Die zeit ber beine wunderwerke. Herr, groß qual, Der thränen gahl Bahlt von rath Und ftark von that! er; er wiegt bie schmerzen, Mit gnadenvollen banden Und nimmt fie von dem bergen. Birft du bein wert vollenden. 7. Berr, bu bift meine gu=

Der sünder eitles bichten fummer fassen?

auf Gott; Der thoren troft meinleben. Meinhoffend auge verschwindet, Wenn ber ge- blidt auf bich; Dir will ich rechte felbst im tod Gulf und mich ergeben, Gei du mein erbarmung findet. Wenn jener Gott, Und einst im tod Mein fällt, Ift er ein held; Er fteht, fels, auf den ich traue, Bis wo jene gittern, Gin fels in ich bein antlit schaue. ungewittern.

6. Sei unbewegt, wenn um 2. Wer wollte bir, Berr, Dich ber Sich ungewitter fam=

3. Noch nie hat sich, wer versicht! Auf dich hofft meine Dich geliebt, Berlaffen feben feele; Du weiß'ft, was meinem muffen; Du läß'st ibn, wenn wohl gebricht, Wenn ich mich ihn noth umgiebt, Doch dei= sorgend quale. Wer wollte sich nen troft genießen. Des from= Nicht gang auf bich, Allmach= men herz Wird frei von schmerz; tiger, verlassen, Und sich im

Weißt du, Berr, zu vernichten. 8. In beine hand befehl' 4. D'rum hoff', o seele, hoff' ich mich, Mein wohlseyn und

C. C. Sturm, g. 1740 + 1726.

# D. Nachfolge Christi.

Mel. Mache mit mir, Gott, nach beiner gut. (Matth: 16, 24. 25. u. 10, 38.)

462.Mirnach! fpricht | scheinen: Ich bin ber feelen fer held, Mir nach, ihr dri= zu ber himmelspfort. sten alle; Berleugnet euch, 5. Fällt's euch zu schwer, verlaßt rie welt, Folgt meinem ich geh voran, Ich steh euch ruf und schalle; Rehmt euer an ter seite, Ich fampfe selbst, freuz und ungemach Aufeuch, ich brech tie bahn, Bin alles

2. Ich bin tas licht, ich ter still barf stehn, Wenn er leucht euch fur Mit heilgem ten feltherrn sieht angehn. tugendleben, Wer zu mir 6. Wer seine seel zu finden kommt und folget mir, Darf meint, Wird sie ohn' mich nicht im finstern schweben: Ich verlieren, Wer sie hier zu verbin ber weg, ich weise wohl, lieren scheint, Wird sie in Gott Wie man mahrhaftig man= einführen: Wer nicht sein beln foll.

thigfeit, Boll liebe meine feele; ner zier. Mein mund der fließt zu jeder 7. So laßt uns benn bem zeit Bon füßer sanftmuth öle; lieben Herrn Mit leib und Mein geift, gemuthe, fraft feel nachgeben, Und wohlge= und finn 3ft Gott ergeben, muth, getroft und gern Bei schaut auf ibn.

schärlich ist, Bu flieben und die fron Des emgen lebens zu meiten, Und euer berg von nicht tavon. arger lift Bu rein'gen und gul

folgt meinem wantel nach. in tem ftreite: Ein bofer fnecht,

freug nimmt und folgt mir, 3. Mein berg ift voll temu- Ift mein nicht werth und mei-

ibm im leiten fteben : Denn 4. Ich zeig euch bas, was wer nicht fampft, tragt auch

Angelus Gilefius, g. 1624 + 1677.

#### Mel. Solltich meinem Gott. (3oh: 11, 16. Röm: 6, 11. 8. Rap: 8, 17.)

463. Laffet uns mit brach, Immerfort zum himmel Seinem vorbild folgen nach; himmlisch seyn, Glauben recht In der welt der welt entflie- und leben rein, Glauben durch ben; Auf ter babn, tie er und vie lieb erweisen! Treuer Jeju.

bleib bei mir: Beh voran, ich wir leben, Sterben unfern lufolge bir!

ben, Seinem vorbild werden melsleben beben. Befu, ftert gleich! Rach tem leite folgen ich, sterb ich bir, Daß ich lebe freuten, Armuth hier macht für und für! vort einst reich; Thränensaat 4. Lasset uns mit Jesu le-bringt heil und wonne, Soff-nung stärft uns in geduld, Muß das grab uns wieder-

ben! Sein tod wehret unfrem brüder! Dir, o Jefu, leb ich tod. Mettet und von dem ver= bier, Dort auch ewig einft berben. Bon der seelen emaer bei dir! noth. Lagt uns fterben, weil

ften ab, Dann wird er une 2. Laffet uns mit Jesu lei= aus dem grab In sein bim=

Denn es scheint durch Gottes geben. Jesu! unser haupt du buld Rach dem regen bald die bift, Wir find beines leibes sonne. Jesu, hier leid ich mit glieder, Wo du lebst, da leben bir, Dort gieb beine freudemir! wir; Ach erfenn uns fur und 3. Laffet uns mit Jeju fter- fur, Seelenfreund, als beine

G. von Birten, g. 1626 + 1681.

Del. Seelenbrantigam. (30h: 14, 6. Luc: 5, 11.)

3. Rühreteigner schwerz Ir-Bufder lebens- gend unser herz, Kummert bahn, Und wir wollen nicht uns ein fremdes leiden, D so verweilen, Dirgetreulich nach= gieb geduld zu beiden; Richte queilen; Führ uns an ber unfern finn Auf bas ende bin! hand Bis ins vaterland. 4. Ordne unferngang, Jesu

2. Solls uns hart ergehn, lebenslang! Führst bu uns Lag und feste stehn Und auch durch raube mege, Gieb und in den schwerften tagen Nie- auch die noth'ge pflege; Thu mals über lasten flagen; Denn und nach bem lauf Deine burch trubsal bier Beht der thure auf. weg zu dir.

Bingenborf, g. 1700 + 1760.

Mel. Herr Jefu Chrift, mein's lebens licht. (2 Tim: 2, 19. 3ob: 12, 26.)

465. 3hr, die ihr euch nur allein! Ihr mußt auch nach Chrifto rechte driften fenn, Wenn ihr nennt, Und euch zu seiner lehr verlangt nach biefer zeit Bu bekennt, 3hr, Die ihr burch schauen Christi berrlichkeit. sein blut erfauft, Und auch 3. Wer dort mit Christo auf seinen tod getauft! berrschen will, Der muß ihm 2. Führt nicht den namen auch hier halten still In lieb'

Christo seyn, Der muß ibm 6. Wer so in wahrheit ibn leben hier allein, Und nicht verehrt, Und zeit und fraft ber fund und eitelkeit Auf- fur ihn verzehrt, Der wird

sich ergiebt, Ihn treulich und

und leit, und gebn tie babn, von bergen liebt, Rach feinem Die er gegangen uns voran. wort das leben führt, Der ift 4. Wer herrlich will bei ein drift, wie sich's gebührt.

opfern seine lebenszeit. einst felig schlafen ein, Und 5. Wer gang bem Beiland ewig bei tem Bater seyn.

3. Ritter, g. 1627 + 1669.

Mel. Jefus, meine zuvernicht. (Matth: 11, 30. Luc: 9, 26.)

berrlichfeit Wartet unser nach nen nie verläßt. ber zeit!

fich Ihrer hoffnung, feines gelitten! Schmach und marlohnes, Frei, voll muth und ter, felbst ten tod Litten fie unverstellt. Freudig por ber getroft fur Gott.

aangen welt!

niß bier Seine leiten und be- führen, Deinen bimmel und ichwerden, Dennoch sei ihm ben lohn Deines glaubens treu; benn bir Sollen emge zu verlieren? Rein, o drift, freuten werden. Was ift ge- nein, wante nie! Fleb' um gen folch ein glud Diefes le= rettung auch für fie! bens augenblick!

nie Dich vor frevlern, nie vor vergebens. Rach bem tote spottern, Wenn fie ihn ver= führt bich Gott Bu ter wonne ichmahn, wenn fie Gid und jenes lebens, Und auf einen ihren wit vergottern. Bas furgen ftreit Kront bich feine vermag ber laftrer fpott Wi= berrlichfeit. ter Jejum, wiber Gott?

466. Sanft, o drift, 5. Was vermag er, tobt er ift Jesu joch, gleich, Wiver rich und beinen Und was fann bei ibm uns glauben? Gottes gnade, Got= feblen? D, wie felig fint wir tes reich Rann toch feine roch Durch ten retter unfrer macht bir rauben. Salte bich feelen! Welche wonn' und an tem nur fest, Der tie fei=

6. Welden fampf bat einft 2. Freue beines glaubens rein Berr Für bein emges beil bich, Deines Gottes, seines gestritten! Jene ichaar ber Sohnes! Deine seele rühme martyrer, Was hat fie fur ihn

nzen welt! 7. Und der spötter wis und 3. hat gleich sein bekennt= bohn Könnte je dein herz ver=

8. Gei getreu bis in ben 4. Schäme feines wortes tod! Denn bu glaubest nicht Mel. Jesus, meine zuversicht. (Matth: 16, 24.)

fenn," Ruft der Gerr in fei= Fürchtet nichts, Gott ift eu'r nem worte: Auf bem freugweg freund. geht berein, Und ringt nach 4. Aller fummer, ber euch der engen pforte, Last euch nagt, Sei verbannt auf heut feinen eitlen blick Oder welt- und morgen. Christus hat ihn brauch ziehn zurück.

nun, Jesu joch auf euch zu will, D fo seid getroft und nehmen, Geinen willen gern still! zu thun, Euren aber zu be= 5. Eure Gottgelaffenbeit gabmen. Christen wiffen an= Bleibe fest gegrund't im glaubers nicht Auszuüben ihre ben; Ch' euch ber genuß er-

pflicht.

finn, Sochmuth aber ausge= bergensruh Rehme fie bestan= trieben; Urin am geist fenn big zu. bringt gewinn, Reich gnug

467. Folgt mir, wollt find Die, die Gott lieben; Ift ihr driften Die welt euch gram und feind,

untersagt, Beget also feine 2. Unverdroffen schickt euch forgen, Weil er selber forgen

freut, Lagt euch nicht die hoff-3. Tief erniedrigt fei ber nung rauben, In vergnügter

Mel. Mach's mit mir Gott, nach beiner gut'. (2 Tim: 2, 5, Dff: 3, 5, 12, 21.)

468. Muf, dyristen | bist auserforen; Ja, bente, menich, auf, bag ohn' streit und sieg Nie auf zum ftreit! Huf, auf zum einer zum triumph aufstieg! überwinden! In tiefer welt, 4. Wie schmählich, wenn in tiefer geit Ift feine ruh gu ein friegesmann Dem feind finten! Wer nicht will ftrei= ben rücken fehret! Wie schandten, trägt die fron' Des ew- lich, wenn er streiten fann, gen lebens nicht tavon. Und tennoch sich nicht web-

seiner lift, Die welt mit pracht fich mit fleiß Mus zagbeit giebt und prangen, Das fleisch mit dem feinde preis!

fabn' Dein's felcherrn baft schande, wenn ein beld Bor geschworen; Dent' ferner, bag biesen drei erzfeinden fällt! bu als ein mann Bum ftreit| 6. Wer überwind't, und

2. Der teufel fommt mit ret! Wie sträflich, wenn er

wolluft, wo du bist, Bu fällen 5. Bind' an! ter teufel ift bich und fangen; Streit'ft bu bald bin; Die welt wird leicht nicht, wie ein tapfrer beld, Go verjaget; Das fleisch muß endbift du bin und ichon gefällt. lich aus tem finn, Wie fehr 3. Gebenke, bag bu zu ber bich's immer plaget; D emge

feinen lauf Mit ehren wird tes, unfere Berrn, Goll leuch= vollenden, Dem wird ber Berr ten von ihm nah und fern. alsbald barauf Berboranes 9. Wer überwind't, foll auf manna fenten; Ihm geben tem thron Mit Chrifto Befu einen weißen ftein, Und einen figen; Goll glangen, wie ein

neuen namen trein!

gewalt, Wie Chriftus zu re- ichen und regier'n Und im= gieren; Mit macht bie volfer mertar ten bimmel gier'n. mannigfalt Rach Gottes rath 10. Co ftreit' benn mohl, ju fuhren. Wer überwind't, streit' fed und fuhn, Daß bu befommt vom Berrn Bum mög'ft überwinden; Streng'

ein belles licht Und gulone in spott und bobn.

faule fteben: Der name Got=

Gottes=Cohn; Und wie tie 7. Wer übewind't, befommt sonne bligen, Ja, ewig berr:

seldpanier ten morgenstern. an bie frafte, muth und sinn, 8. Wer überwind't, soll Daß ou bieß gut mög'ft fin= ewig nicht Aus Gottes tem | ten! Wer nicht will streiten pel gehen, Bielmehr trinn als um tie fron', Bleibt ewiglich

Angelus Gilenus, g. 1624 + 1677.

Mel. Aus meines herzens. (3oh: 21, 19. 1 Tim: 6, 12. 2 Tim: 4, 7. 8.)

Du gingst durch schmach und finstre thal zu geben; Denp leiten Bu teiner herrlichkeit, deine frommen sehen Im fin-Triumph war bir bein tod! stern thale dich. Dein tampf war ausgefam= 4. Wenn ich einst bis zum pfet, Dein stolzer feind ge= grabe Vollendet meinen streit dampfet; Run fuhrst du auf Und gut gefampfet habe Um zu Gott.

walle Dir, meinem führer, ich voll entzuden Auf meine nach Und strauchle noch und frone bliden Und bann gang falle; Denn ich bin mud und felig feyn! schwach. Du führst mich auch 5. Drum barr' ich bier und durch streit, Durch fummer streite, Bis meine ftund er= und durch leiden Bu meiner icheint, Und bu ftebit mir gur gufunft freuten, Bu beiner feite, Dein retter und mein berrlichfeit.

469. Dich fronte Gott Als du, ihn ganzzuschmeden, Berr, im gerichte ftandft, Co Berr Besu, nach tem streit; stärkest du auch mich, Durche

meine seligfeit, Wie wert ich 2. 3ch, herr, tein pilger bann mich freun, Wie werd

freund! Ginft in bem fampfe 3. Wie bu bes totes schref= mir Mein arm ermutet nie=

fen Allmächtig überwanoft, ber, Dieg ftarft und bebt ibn

wieder: Mein lohn ift groß Bon tir, o Gottes Sohn! So i tir! bleib ich tir getreu, Der sich 6. Erhalt mir bengebanken: für mich gegeben. Daß bald bei bir!

Groß sei bei bir mein lobn; ein besser leben Dein ewia Ev werd ich nimmer wanten erbtbeil sei. B. Münter, g. 1735 + 1793.

#### Mcl. Wer nur den lieben. (3ob: 6, 68. 69.)

470. 3ch ging bisher schen ftehn; Sie nennen sich auf einem bie weisen leute, Die mehr als pfate, Der schmal und unac= andre menschen sehn: Mit mächlich zwar, Der aber toch ticht verbundnem angesicht, gebahnt und g'rade Und voll (Sang blind rief jeder: "bier von treuen menschen war; Wolft licht!" ich nicht flittergold und fant, 6.,, Bernunft, vernunft! du Wohl aber stille freuden fant. brauchst nichts weiter; Komm

mir wanteln Den besten, treu= Dier ist Die sichre himmelstei= ften menschenfreund. Sein re= ter, Bei uns ber mabren mei= ben, schweigen, thun und han= jen zunft." Ichblicte hin, bech beln, Wenn er fich freut und sah ich nicht Das so sehr hoch= wenn er weint, Sein leben und geprief'ne licht. sein freuzestod: In allem 7. Die leiter schwebte über

fand ich meinen Gott.

ausgesprochen, Fant ich als bas mit grunden, Wie kinder Gottes wahrheit, licht; Nie mit ber puppe, spielt - Mit wurde mir sein wort gebrochen, grunden, tenen leben fehlt, Co wie er mir's auch noch Und die mein Berr gur thornicht bricht. Gott war in ihm, beit zählt.

Ben offen Und wandrer viel ter tod fich eine beute, Da gur linken hand; Die riefen: fchmand ber lette funte licht. "tomm, hier fannst du hoffen, Rein freund, ter troftend na-Bier ift der weisheit meg und ber trat! Einsam und finfter land, Bei uns wohnt freute, ward ihr pfad. glud und ruh; Komm, eile 9. Man fonnt' auf jeter

2. 3d fab ibn teutlich vor nur ju uns, bier ift vernunft,

schlünden, Wo weder seil noch 3. Das, mas fein mund je fels fie hielt; Gin luftgebäute,

Gott fprach aus ibm, Und 8. Das leben biefer weisen frieden Gottes bant ich ibm. leute Schien gludlich nur, 4. Doch sah ich andre stra= war's aber nicht; Und rief

unfrer straße zu!" stirne lesen: "Die leiter fällt, 5. Ich sah auf jener linken auf ber ich stand; Ach, mar

feite Ein beer von eignen men- ich voch ein drift gewesen, Der

immer troft im tobe fant! 21ch ift, Jaudigt er im tod : "ich Seiland, ich verkannte bich, bin ein chrift."
Und nun, ach nun kennst bu 11. Drum will ich bleiben

nicht mich."

bas ente Des driften, ber im trauen, bag mich Gottes gnaglauben bleibt, So seh ich, wie te Durch Christum führt zum ibn in die hande Des besten vaterland. Mag menichen freund's ter glaube treibt, weisheit untergebn, Und was fein rubm im leben grund bleibt unbeweglich ftebn.

auf tem pfate, Auf tem ich

10. Seh ich bingegen auf bisber frieden fand, Will

S. S. C. Selmuth, a. 1745 + 1825.

Me 1. Werde munter. (Phil: 3, 8-16. Chr: 12, 2.)

feit; Allen, welche ju ihm fle- ververben, Unfer leben lauter ben, Ift gewiffes beil bereit. fterben. Ciebet man im herzen an, 4. Wären wir toch völlig Was er für tie welt gethan, seine! Regte sich toch feine Und man glaubt baran mit fraft, Da ber Geiland nicht zu eigen.

mußten, Wie es tem so wohl hin, Dann belebt uns teine ergeht, Welcher in ter zahl wahrheit, Und tas auge wird ber driften, Wahrer glieder voll flarheit. Jesu geht! Da geht man in 5. Bring und völlig in tie seinem glud Immer fort, und schranken, Die rein liebesrath mer anad um gnade.

taugen, Als nur bas, was creatur, Kann bich lieben und Christus thut. Lassen wir ihn erhöhen Und in beine freud aus ben augen, Kinden wir eingeben.

471. Inverwandt auf was fremtes gut, Go erfah-Chriftum fe- ren wir gewiß, Unfer licht fei ben, Bleibt ter weg zur selig= finsterniß, Unser helfen fei

beugen, Co befommt man es alleine, Was fie wirfte, selbst geschafft! Jesu! richte unsern 2. Wenn boch alle feelen finn Ungetheilt auf bich nur

nie zurud; Man ift auf tem gefett; Weter worte noch ge= lebenspfade Und nimmt im- Danken Werden jonft für gut er gnad um gnade. geschätzt. Herr ! nur wer auf 3. Aber freilich fann nichts beiner spur Geht als neue

3. A. Rothe, g. 1688 + 1758.

Mel. Nun fich der tag. (Rom: 6, 20-23. 3ch: 8, 36.)

472. Mie gutifis, von funtentienst ift iflaverei, In ter funte frei! Chrifto fintesrecht. Wie felig, Christi fnecht! 3m | 2. 3m fundendienst ift finsterniß, Den weg erkennt man ich gern, Denn bu hast mich nicht; Bei Christo ist ber gang erkauft; Ich weiß und will gewiß, Man mandelt in dem fonft keinen Berrn, Auf bid licht.

3. Im sundendienst ist haß 6. Wen du frei machst, ber und leid, Man plagt und wird ist recht frei; Du schenkt ihm betrüht; In Christi reich ist alle schuld; Und darum dank freudigkeit, Man liebt und ich beiner treu Und rubme

wird geliebt.

4. Die fünde giebt den tod 7. Ich bete an, herr Jesum lohn; Das heißt ja Chrift, Und sage: "ich bin schillen gedient! Das leben dein; Nimm mich zu dir, tenn aber ist im Sohn, Der uns wo du bist, Soll auch tein mit Gott versühnt.

5. Dheiland! dir nur dien'

26. Fr. Hiller, g. 1699 + 1769.

bin ich getauft.

deine buld.

# E. himmlischer Ginn.

Mel. Jefus, meine zuverficht. (Ehr: 13, 14. Eph: 2, 6. Phil: 3, 20.)

Bir find gafte nur auf erden, von ferne, Daß mein berg Biswirdortin Canaan Durch icon aufwärts fteigt Ueber bie mufte fommen werden; fonne, mond und fterne; Denn Sier ift unfer pilgrimftant, ihr licht ift viel zu flein Wegen

mein geift, Denn du bift ein tod In die rechte heimath fuhhimmlisch wesen, Und du ren, Da ich über alle noth fannst, was irdisch heißt, Ewig werde triumphiren! Je-Nicht zu deinem zwed erlesen: sus geht mir selbst voran, Daß Ein von Gott erfüllter sinn ich freudig folgen kann.

mir zu, Wenn ich ihn im worte bleiben. Ich will allen eiteln bore; Das weist mir ten ort wahn Durch bie himmelsluft ter rub, Wo ich einmal bin vertreiben. Simmelan nur gehore. Wenn mich Diefes ftebt mein finn, Bis ich in bem wort bewahrt, Salt ich fel'ge himmel bin. bimmelfabrt.

473. Simmelan geht 4. Himmelan! mein glaube unfre bahn, zeigt Mir das schöne loos

Droben unser vaterland.
2. Himmelan schwing bich, jenen glanz und schein.
5. Himmelan wird mich ber

Rehrt zu seinem ursprung bin. 6. Himmelan, ja himmels 3. "Himmelan!" ruft er an! Das soll meine loofung

B. Edmolf. g. 1672 + 1737.

Mel. Mein erit gefühl fei preis 2c. (Col: 3, 1. 2.)

bin! Denn bu mußt bimm= verfüßen. lisch merben.

beut sie an? Nur tand und benlohne Den überwindern eitle binge. Wer einen bim= fronen aus; Rampf' auch um mel boffen fann, Der schätzet rub und frone.

fie geringe.

jum freund hat, bentet boch; zufingen?

ichwer mich brudt, Schlägt frei von beschwerden, Gollft meine hoffnung nieder; 3ch ibm, durch ten du felig bift, ichau' empor und mich erquickt Un flarbeit abnlich werden. Der herr boch endlich wieder. 10. Lag tenn, Erlofer, mich

bütte fällt. Ein bimmelsbur- vir leben! ger werden.

474. Crheb' v seele: 6. Dort ist das rechte Ca-teinen sinn; naan, Wo lebensftröme flie= Was hängst du an der erden? gen. Blid oft hinauf! der Hinauf! hinauf! zum himmel anblid fann Den leivensfelch

7. Dort oben ift bes Ba= 2. Was bat bie welt? mas ters baus! Er theilt zum ana=

8. Dort ift's ben engeln 3. Wer Gott erfennt, fann fuße pflicht, Gott ihren bank ter wohl noch Den wunsch zu bringen: D feele! sehnest aufs niedre lenken? Wer Gott bu bich nicht, Mit ihnen lob-

So muffen driften tenfen! | 9. Dort herrscht tein Bei= 4. Rein leiten, wenn's auch land, Jefus Chrift. Und bu,

5. Mein theil ift nicht in schon bier Mein berg zu bir Dieser welt! Ich bin ein gast erheben! Lag mich, entschlaf' auf erten. Ich foll, wenn Dieje ich einst in bir, Dort ewig mit

E. Liebich, a. 1713 + 1780.

Mel. & Gott, du frommer. (1 30h: 2, 15.)

475. Was frag ich aber bleibt, Wenn alles bricht nach berwelt, und fällt, Er ift mein ftarfer Wenn ich mich nur an dir welt? freute vorgestellt, Dubift bas Und benfet nicht baran, Daß gute theil; Was frag ich nach fie zu staube werten; Das, ber melt?

Der in ber luft vergebet, Und ber nicht ftirbt; Bas frag ich einem Schatten gleich, Der nach ber welt? furze zeit bestehet; Mein Jesus 4. Die welt sucht gelt und

Und allen ihren schätzen? fels; Was frag ich nach ter Berr Jesu, fann ergößen: 3. Die welt sucht ehr und Dich hab ich einzig mir Bur ruhm Bei großen tiefer erten,

was mein berg allein Bor an= 2. Die welt ift wie ein rauch, bern rühmlich hält, Ift Jefus,

31 \*

aut, Und fann nicht eber ra-felbst nichts balt; 3ch liebe sten, Sie habe tenn zuvor meinen Gott, Was frag ich Den mammon in tem fasten: nach ter welt? Ich weiß ein bespres gut, Das 7. Was frag ich nach ter

mir allein gefällt; Ift Jesus welt? Gie muß gar balt ver= nur mein ichat, Was frag ich schwinten, 3hr anseh'n fann

nach ber melt?

Im fall fie wird verachtet, Als Und alle luft zerfällt; Bleibt wenn man ihr mit lift Rach Jefus nur bei mir, Was frag ihren ehren trachtet: Ich trage ich nach ber welt? Chrifti schmach, So lang es 8. Was frag ich nach ber ihm gefällt; Wenn mich mein welt? Dein Jefus ift mein

nach ber welt?

Nicht hoch genug erheben, Gie reich, Und was mir fonft ge= barf noch wohl barzu Den fällt; Drum sag ich noch himmel bafur geben. Go halt einmal: Was frag ich nach es tenn mit ibr. Wer von fich ter welt?

Durchaus Den blaffen tor nicht

5. Die welt befummert fich, binten: Die guter muffen fort,

Beiland ehrt, Was frag ich leben, Mein schat, mein ei= genthum, Dem ich mich gang 6. Die welt fann ihre luft ergeben, Meinganzes bimmel=

G. M. Pfefferforn, g. 1646 + 1732.

Mel. Alle menschen muffen. (Phil: 3, 7. 8. u. 1, 23.)

476. Du, o schönes 3. Antre mögen burch bie magft gefallen, wem bu willt; flippen gehn, Ihren hantel Deine scheinbarliche freude Ift zu bestellen, Und ba fturm mit lauter anast umbullt, und noth ausstehn; 3ch will Denen, Die ten bimmel baffen, meine glaubenoflügel Schwin-Will ich ibre weltluft laffen; gen zu bem fternenbugel. Jefu, Du follst, Jesu, mir allein bu nur sollst allein Meiner Freude, lust und leben seyn. wallfahrt ende seyn.

2. Mute, die der arbeit 4. Komm, o tod, du folia-menge Und der sonne strabl fesbruder, Romm und fübre beschwert, Bunichen, bag tes mich nur fort, Lose meines tages lange Werte burch tie ichiffleins ruber, Bringe mich nacht verzehrt; Daß fie nach in fichern port: Es mag, wer so vielen laften Mögen sanft ba will, bich scheuen, Du sollst und fuge raften: Mich ver= mich vielmehr erfreuen; Denn langt bei bir allein, Sefu, burch bich fann ich allein Dort meine ruh', zu fenn. bei meinem Jesu feyn.

30h. Frant, g. 1618 + 1677.

Mel. Meinen Jefum laff'. (Matth: 6, 33. 16, 26. Phil: 3, 14.) 477. Seele, was er= Christi tod Und zu seinem muc'ft bu bich reich erforen. Suche Jesum In ben bingen biefer erben, und fein licht: Alles andre Die doch bald verzehren sich hilft bir nicht.

Und zu ftaub und asche wer= 6. Schwinge bich fein oft ben? Suche Jesum und sein im geift leber alle himmels-

nicht.

finn, Lag ihn fich zu Gott licht: Alles andre hilft tir aufschwingen; Richt ibn stets nicht. zum himmel bin, Laß ihn in 7. Nahe bich bem lautern Die gnad eindringen! Suche strom, Der vom thron tes Jesum und sein licht: Alles Beilands fließet Und auf tie, andre hilft dir nicht.

3. Du verlangst oft fuße reichem maaß ergießet. Suche ruh, Dein betrübtes berg zu Jesum und fein licht: Alles laben, Gil' ber lebensquelle andre hilft bir nicht. ju, Da fannst bu sie reichlich 8. Lag bir feine majestat haben! Suche Jesum und fein Immerbar vor augen schwe-

nicht.

welt Ein gang ander wesen licht: Alles andre hilft bir beget, Alls dem Böchsten wohl= nicht. gefällt, Und bein ursprung 9. Geh in einfalt nur ta-bir vorleget? Suche Jesum hin, Du wirst schon bas ziel und fein licht: Alles andre erbliden; Glaube: Gottes bilft bir nicht.

Gott Und aus feinem Geift und fein licht: Alles andre geboren, Bist erlöst durch hilft bir nicht!

licht: Alles andre hilft bir boben; Lag, mas bid zur erte reißt, Weit von bir entfernet 2. Sammle ten zerftreuten fteben. Guche Jefum und fein

To feusch und fromm, Sich in

licht: Alles andre hilft dir ben; Laß mit brunftigem ge= bet Gich bein berg zu ihm er= 4. Weißt bu nicht, bag biefe beben! Guche Jesum und fein

Baterfinn Wird bich ewig bort 5. Du bist ja ein hauch aus erquiden. Guch nur Jesum

3. 3. Wolf, g. 1684 + 1754.

Mel. Romm, o komm, du. (Matth: 13, 44.)

478. Meines lebens Bas mein herze recht erfreut, beste freude Ist in jener herrlichkeit. Ist ber himmel, Gottesthron; 2. Andre mögen sich erqui-Meiner feelen troft und weite den Un bengutern tiefer welt;

Istmein Jesus, Gottes Cobn; Ich will nach bem bimmel

bliden Und zu Jesu seyn ge=fatt; Es vergeht zu keiner zeit fellt! Denn ber erbe gut ver= Jenes lebens herrlichkeit. geht. Jesus und sein reich

besteht.

werden, Alls ich schon in Jesu Aber ewig senn gestellt Bu bes bin, Alle schätze Dieser erden Berren rechter band, Bleibt Sind ein schnöder angstae- ein auserwählter stand. winn; Jesusist das rechte gut, 7. Effen, trinken, spielen,

gepränge, Ift es lieblich an= ringen Und auf Jesum senn Bufeh'n, Bahrt es boch nicht gericht't: Dasist mahre feelen= in Die lange, Es ift bald bamit gier Und geht aller freude fur. geschehen; Plötlich pflegetaus 8. Ach! so gonne mir bie

ben, Machen ewig reich und ben himmel ein.

6. Einen tag bei Jesu figen, fteht. Ift viel besser, als die welt Tausent jahr infreude nüßen.

Welches fanft ber seele thut. springen Labet meine seele 4. Glänzet gleich bas welt- nicht; Aber nach bem bimmel

zu seyn Dieses lebens glanz freude, Jesu, die dein himmel und schein. hegt! Sei du selber meine

5. Aber dort bes himmels weide, Die mich hier und bort gaben, Die mein Jefus inne verpflegt; Und, bei bir recht bat, Konnen berg und feele la= frob zu fenn, Nimm mich in

S. Liscov, g. 1640 + 1689.

# F. Brüderliche und allgemeine Liebe.

## Gigene Melodie.

(Sob: 17, 21-23, 1 Cor: 12, 12, 13, und 26, 27.)

479. Söchsten! wie aufs neue geboren, So sind fteht's um die liebe? Wie folgt wir von Chrifto zu brudern man dem mabren vereini= erforen. Ein Bater, ein gungstriebe? Bleibt ihr auch glaube, ein Geift, eine tauf', im bande ber einigkeit ftehn? Ein voller gum himmel ge-Ift feine gertrennung ber gei= richteter lauf Rann unfere ber= fter geschehn? Der Bater im zen recht felig verbinden, Wir bimmel fann bergen erkennen, konnen nichts anders, als fu-Wir durfen und bruder ohn' figfeit finden; Berdacht, neid liebenicht nennen, Die flamme und ärgerniß muffen verbrennen.

hr kinder des | 2. Sobald wir von oben 3. Der Bater, ber broben ift, balt uns gusammen Und fampfet und ringt. Wir mufschickt uns berunter bie bimm= fen bereit fenn, für bruder zu lischen flammen. Da findet sterben, Wie Jesus uns auch feinweltlicher unterschied ftatt, so gemacht bat zu erben. Ein Weil bemuth bie bergen ver- glied fühlt und leidet bes an= einiget hat. Wo eigenheit, bern verberben. gank und bag konnen regieren, 7. Ach lagt uns einander liebe nicht fpuren: Der bag nicht Die frone tes lebens verfann bie throne bes himmels lieren: Und muffen wir fam= nicht zieren.

verläßt bie verwandten, Gest unserer but. Das ichreien ter brüter am höchsten vor allen finder wird wahrlich erhöret, bekannten. Wer noch ist be= Durch völlige eintracht wird jaubert von liebe ter welt Und Satan gerftoret. Wer ift, ter sich in der falscheit zum bru= verbundenen geistern ter verstellt, Den fann sie un= webret? möglich als bruter annehmen, men.

bar! Singt ibm mit verei= lallen. nigtem bergen und munte, 9. In jener welt wird es Dhn' loben und lieben ver- noch besier bergeben; Da wird geb' feine funte, Wir ftebn vor tem Bater Die brüterichaft bunde.

ber, bas bist bu auch worden, vereint. Uch, gebet einander Wir beide find erben tes bim- Die herzen und hande, Und flemels geworden. Ein jeder mit bet, daß Jefus ben fegen uns allen jum vaterland bringt, fende; Go kennet die liebe Kur welches tie firche stets nicht wechsel noch ente.

Da fann man ten funten ter erinnern und führen, Daß wir pfen auch gar bis aufs blut, 4. Die Bions = gesellschaft Go ftehn wir vereinigt auf

8. Drum laffet und lieben Er mußt' fich tenn völlig zur und freuen von bergen, Berbufe beguemen. Sie barf fich fußen einander bie leiten und bes redlichen finnes nicht schä= schmerzen; Dringt fräftig, ihr geister, in eines binein, Ber= 5. Seht aber, wie selig wir mehret Die ftrablen vom gott= haben erwählet, Die wir fint lichen schein. Das läffet ber jum bunde ter bruter gegah= Bater fich berglich gefallen, let! Wir find bie erfaufte, Im loben fann auch fein rubm begnatigte schaar. Ach, brin= herrlich erschallen, Wenn fin= get tem Bater lobpreisungen ber, von liebe entzundet, nur

por bem herren als einer im steben, Die hier sich in Jesu, dem baupt und dem freunt, 6. Was ich bin, mein bru= Bu einem unfterblichen bunte

M e 1. Mun fich der tag. (3ch: 13, 34. 35.)

2. Erinnre beine fleine fchaar, Die sich fonst leicht entzweit, Das beine letteforge reinen von ber liebe macht Go mar Der glieder einigkeit! i.bon gepredigt haft: Graf v. Bingenborf, g. 1700 + 1760.

M e 1. Alle menschen muffen. (1 Sam: 18, 3. Sir: 6, 14-17.)

481. Davids troft und freundlich weiß zu schlagen, größtes glude Den kann ich auch freundlich Ihn fo berglich lieb gewann, nem fich ergießt. Daß er seines Baters willen 5. Gieb mir auch ein treu Richt begehrte zu erfüllen; gemüthe Gegen meinen treuen stand.

mable Mir auch aus ter men= belfe tragen, Wenn bu, wie Schen gabl Gine fromme, treue ein vater pflegt, 3hm ein freug feele, Die in Diesem errenthal bast auferleat. Mir, nach beinem sinn und 6. Dwiereich ist beffen gabe, geifte, Freundschaft, troft und Dem ber Berr, nach feinem hulfe leifte; Troft, ber in ber rath, Gine folche himmels= noth besteht, Gulfe, die von gabe, Ginen freund befcheeret

bergen geht. willen Einen freund von mab= erfreue! Wer Gott fürchtet, rer treu, Der mir, meinen liebt und ehrt, Dem ift folch schmerz zu stillen, Troftlich ein schap bescheert. und beständig fei; Dem ich 7. Meinen Jesum will ich obne furcht und grauen Durfe preisen, Der's am besten mit meine laft vertrauen, Die mir mir meint. 3ch will rubm auf bem bergen liegt Und oft und ehr erweisen Diesem meimeinen muth besieat.

gebrechen, herr, jo lehre ihn noch zur welt geboren; Der gelind' Und mit sanftmuth mein bruder worden ift Und mir zusprechen, Weil wir alle mich nimmermehr vergißt. menschen find. Wer mich 8. Jefu, lag mich bir ge-

War sein treuer Jonathan, tragen; Sein wort in mein Der burch göttliches geschicke herze fließt. Weil's aus sei-

Nein vielmehr mit berg und freunt, Daß ich berg und hant band Wie ein fels bei David ibm biete, Wenn Die sonne ibm nicht scheint, Und in gut' 2. herr, ich bitte bich, er= und bofentagen Ihm tieburte

hat, Der mit unverfälschter 3. Ja, gieb mir nach beinem treue Ihn in wohl und weh

nem bergensfreund, Der mich 4. Sab ich schwachheit und von ber welt erforen, Eb' ich

fallen, Bleib mein freund bis Wird sich auch ein herze fin-in bas grab; Bleib mein troft, ben, Das, von beinem geist bleib unter allen Mein ge- gerührt, Mich mit sich gen treufter, ftarffter ftab! Wenn himmel führt. ou bich mir willst verbinden,

Mad D. Gerbarb.

Mel. Herzlich thut mich. (Marc: 12, 32, 33, 1 30h: 4, 7, 8.) 182. Micht opfer und hilfts, mit engelzungen Soch nicht gaben, reten ohne herz? Wen liebe Huch ruhm und ehre nicht, nicht burchbrungen, Der ist Roch was sonst funder baben, ein tobtes erz. Befreit und vom gericht. Rur 4. Geheimnisvolle lebren Jeju liebe bleibet, Sie ist von Und starker glaubenssinn ewigfeit; Bas außer ihr uns Stehn nicht bei Gott in eb= treibet, Berichwindet mit ber ren, Wenn liebe nicht barin. zeit.

leben, Bricht jeden bann ent= größten weisheit fchape Dar= zwei, Lehrt belfen, troften, ge= leget um fich ber. ben, Macht von ter luge frei. 5. Der Bater ift tie liebe, Sie muß uns heilig machen, Der Sohn ift lieb allein, Des

gen unfre bruft. gilt als schönste wurde Und Gottes thron! frone por bem Berrn. Bas

Der treibt nur arm geschwäße, 2. Sie giebt uns fraft und Wer, falt und liebeleer, Der

Los von der fundenluft, Bum beilgen Beiftes triebe Gind beten und zum machen Beme- liebe, heiß und rein; Das ift vie lebensquelle Vom Vater 3. Sie ift tie bochfte gierte, und vom Sohn: - Mach un= Des driftenthumes fern; Sie fre feelen belle, Du ftrom von

Joh. Rothe, g. 1805.

Mel. O Gott, du frommer. (1 Cor: 13, 1-13.)

alle weisheit hätte, Wenn er Noch liebe Jesu ist. mit menschenmund Und engel- 3. Wenn er weissagen konnt', jungen red'te, Batt' aber fonft Und hatte allen glauben, Go nichts ausgericht't.

2. Er ware wie ein erz, Das liebe nicht, Go war' zu feinem zwar fehr helle flinget, Doch heil Damit nichts ausgericht't. ohne leben ift, Und auch fein 4. Gab einer feine hab Und

488. 38 enn einer alle der menich Doch nurein tobter funft Und drift, Weil in ihm feine fraft,

rabei Die mahre liebe nicht, daß er wunder that' Un lab= So ware boch bamit Bor Gott men, blinden, tauben, Und batte boch dabei Die wahre

leben bringet; Es war' ein fol- alles aut ben armen, Doch

obne Gotteslieb' Und berglis mangel bede gu, Bertraget ches erbarmen; Wenn er fich alles gern, Und liebet fried' brennen ließ, Doch nicht aus und rub'.

Christi treu': So sag' und 8. Ohn' argwohn glaubet

nüte fei.

voll. Sanftmuthig und gelin- und missethat. Sat sie gleich te, Sehr freundlich jedermann, feine schuld, Go leidet fie ben= Stets fertig und geschwinde noch, Als liebe, mit geduld. In nothen beigustehn; Die 9. Wenn bort bie wissen= liebe eifert nicht. Die liebe ichaft Einmal wird aang auf= niebet zu, Daß feinem leid ge= boren, Go wird die liebe doch ichicht.

Die liebe haffet keinen; Sucht auch Sich endet mit der zeit, ihren nugen nicht, Sie rathet So bleibet doch die lieb' In ben gemeinen ; Die liebe zur= alle ewigkeit. net nicht, Sie bienet jeder= 10. Berr Jesu, der du bist mann, Und wendet schaden Das vorbild mahrer liebe,

Wenn unrecht wird gerichtet; nach beinem finn, Bon bergen Daß fie des nächsten fehl' Und erscheint.

weiß ich toch, Daß es nicht fie Das beste nur von allen; Sie hoffet besserung, Wenn 5. Die lieb' ist langmuths= jemand ist gefallen In sund

Sich fort und fort vermehren; 6. Die liebe ift nicht ftolz, Wenn glaub' und hoffnung

ab, Wo fie nur immer fann. Berleihe, bag ich dich In mei-7. Die liebe ift betrübt, nem nächsten liebe! Lag mich Der wahrheit freut sie sich, freund und feind Bu bienen Und hat fich gang verpflichtet, feyn bereit, Bis einft bein taa

2. Badmeifter, g. 1578 + 1638.

## Mel. Gott fei dank. (Pf: 133.)

484. Sieh! wie lieblich Mehr auf erden wird gefpurt, und wie fein Der des andern herze ruhrt! Ists für brüder, friedlich senn, 4. D Herr Jesu, Gottes Wenn ihr thun einträchtig ift, Sohn! Schaue boch von bei= Dhne falschheit, trug und nem thron! Schaue Die zer= lift.

2. Denn baselbit verheißt vertreiben fann. der Berr, Reichen segen nach 5. Sammle, großer men-begehr, Und das leben in der schenhirt, Alles, was sich hat feit.

3. Aber ach! wie ift die lieb feyn.

streuung an, Die fein mensch

zeit, Ja auch dort in ewig= verirrt; Lag in deinem gnaden= schein Alles gang vereinigt

So verloschen, daß fein trieb 6. Bind zusammen bergund

berg, Lag uns trennen feinen wünscht und begehrt, Wird schmerz; Knupfe selbst burch ihm bann von bir gewährt. reine hand Das geweihte bru= 8. Rraft, lob, ehr und berr=

lichfeit Gei rem Sochsten alle= berband.

7. Was für freude, was zeit, Der, wie erift dreifn ein, für luft, Bird uns ba nicht Uns in ihm läßt eines seyn! fenn bewußt! Bas bein volt

Me 1. Von Gott will ich nicht lassen. (Eph: 4, 1-3. 26. 31. Matth: 5, 9.)

was wirfet freud' Und fried Darinnen er verdirbt, Wo= in einem finn, Dag man tem felbst ibn, obn' erretten, Der zwist absage, Sich bruverlich bolle band' und fetten Um= vertrage, In fanftmuth im= schlingen, wenn er stirbt. merbin.

Des friedens, und bedacht, Ch' er sich schlafen leget, Ge= Daß ja des wortes hörer wiß erlöschen nicht, Bevor Bang laffen aus der acht, von berzensgrund Er allen Was wirer haß und neid Der zorn versenket; Wohl rem, ter Beiland treulich lebret, Und bas bedenket, Und thut's mit wie von Gott abfehret Die berg und mund! unversöhnlichfeit.

bet In mabrheit ohn' verdruß, Dag er uns nicht bebente Er= Dem nachsten sich ergiebet, wecke zorn und streit! Du Dhn' absicht auf genuß, Der willst, bag uns ter geist Des hat am himmel theil, Da fried friedens foll regieren, Und in und leben wohnet, Da friede ber stille führen, Bu bem, was wird belohnet! Gott ist und lieblich beißt. bleibt fein beil.

Mit bitterm gorn und neid, Dag über uns mog' walten, Der hat beg großen scharen, Dein segen allermeist! Daß Und ftirbt in ewigfeit. Es wir nach beinem finn Ginan- fommt bas theure blut, Das ber uns vertragen, Und nach Christus hat vergoffen, Und dem frieden jagen, Dem tost= bas auch ihm gestoffen, Ihm lichen gewinn! nimmermehr zu gut.

485. Gott ist ein Gott 5. Wer seinen nächsten haf-freund der einigkeit; Er will, Drauf Gottes zorn ihn fasset, daß man sich übe, In dem, Und stürzt in solche noth,

6. Wer Dieses recht ermä= 2. Der satan ift ein ftorer get, Der läßt bas sonnenlicht,

7. D Chrifte! fteu'r unt 3. Wer hier ben frieden lie= wende Des Catans bitterfeit,

8. Hilf uns ja fleißig bal= 4. Dagegen wer belaten ten Die einigkeit im geift,

28. 3. Tafinger, g. 1691 + 1742.

Mel. & Gott, du frommer. (Matth: 5, 9. Col: 3, 12-15.)

fried und eintracht fommen, ben, Dag ein bedrängtes berg Der du uns gnadenvoll Zum In allerlei beschwerden Bon frieden aufgenommen. Die feinem nächsten troft Und bulfe eintracht haft du lieb, Du fommen feb, Und daß ein lobnst ihr ewig wohl Und leb= bruderberg Das andre nicht reft, wie man fie Im glauben verschmäh. üben foll.

11m beines geiftes gabe, Dag Und trag uns allezeit Mit jeder unter und Ein berg voll gnädigem verschonen. Lag un= frieden habe. Gieb, daß wir ter beinem volf Die eintracht allesammt Im guten einig herrlich blühn, Bis wir aus sei'n, So sammeln wir auch frieg und streit Zum emgen all' Die frucht bes friedens ein. frieden ziehn.

486. Bon bir, o treuer 3. Lag eins tem andern Muß stets Zum edlen balfam wer-

4. Lag ung in einiafeit 2. Drum flehen wir zu bir Stets bei einander wohnen

## Gigene Mel. Matth: 5, 43-45. 1 Vetr: 2, 23.)

487. Die will ich bem bulben muffen, Ifteine schwerr pflicht. Doch selig, wenn ein den, Der mir zu schaben sucht. gut gewiffen Bu unfrer ehre Nie will ich meinem feinde spricht! fluchen, Wenn er aus haß mir 6. Dieß will ich testo mehr flucht.

begegnen, Richt droben, wenn weiser nur verfahren, Intem er brobt. Wenn er mich schilt, er's boje meint. will ich ihn segnen; Dieß ist 7. Ich will mich vor ten

des herrn gebot.

wußte, Bergalt Die schmach mir verbieten, Die er nicht mit buld, Und litt, so viel er wissen fann. leiden mußte, Mit fanftmuth 8. So will ich mich burch und gebuld.

wieder schelten, Da er nicht von ihm sprechen; Wie fonnt' wieder schalt? Mit liebe nicht er länger schmähn? ben haß vergelten, Wie er ben 9. In feinem bag ibn gu baß vergalt?

5. Wahr ifte, verleumbung verzeihn, Und ale ein drift

bewahren; Go beffert mich 2. Mit gute will ich ibm mein feind, Und lehrt mich

fehlern buten, Die er von mir 3. Er, ber von feiner funde erfann; Und auch die febler

sanftmuth rächen, Um feind 4. Will ich, fein junger, bas gute febn, Und biefes gute

ermüten, Will ich ihm gern

bereit jum frieden, Bereit gu erhift: Will ich im ftillen fur Diensten fenn. ensten seyn. ihn beten, Un 10. Und wird er, mich zu Gott schützt. ibn beten, Und (Sott vertraun:

untertreten, Durch gute mehr C. A. Gellert, a. 1715 + 1769.

Mel. Auf, driftenmenich. (Matth: 5, 44 2c. 6, 12.)

geduld Huch bosen beinen fe= ber; Mit blut erfauft' auch gen, Erzeigft uns allen gleiche ibn zum beil Der Totesüber= bulo Im sonnenschein und winder; Un mich und ihn erregen. Silf mir, ju meiner geht ber ruf Des Gottes, ber eignen rub, Die feinde lieben, uns beide fcuf. Gott, wie du.

Rache gluht Im heuchlerischen D fonnt ich meinen haffer noch bergen, Der noch fein mohl= Bur feligfeit befehren! Die gefallen ficht Un feiner feince berglich murd' es mich erfreun. schmerzen, Ich trete vor bein Der retter meines feinds zu angesicht, Du Gott ber lieb, seyn!

und gittre nicht?

troft im tob, Suld im gericht bruder nennen, Mir banken zu finden, Bu dir noch fleben: und fich ewig nicht Bon mei-"richte, Gott, Dich nicht nach ner feite trennen, Und Gott meinen funden", Sortich nicht erhöhen, beffen hand Uns für reine stimm in mir: "Wie bu vie ewiakeit verband!

winden. Duld und vergieb; zeihn, ba bu mirs bort Berrigte, bem feinte zu. vereint!

488. Du ichenfft voll 5. Auch mein beleidiger bat nachnicht und theil Um Beiland aller fun-

6. D möchte Jesu beispiel 2. 3ch fünder, dem noch boch Mich feindesliebe lehren!

7. Wie wird er mich am 3. Wie fonnt ich hoffen, weltgericht Dann freund und

vergiebst, vergiebt Gott bir?" 8. Wie gern will ich, Gott, 4. Sei, feele, werth ter fe= auf tein wort Saf und ver= ligfeit, Dich selbst zu über- folgung leiten! Bie gern verrenn Gott verzeiht Und straft giltst mit ewgen freuden! D nicht beine sunden. Nicht ra= wonne, wenn sich bort mein de, segen rufe du, Begna= feind Mit mir zu beinem lob

3. Münter a. 1735 + 1793.

## Mel. Auf driftenmenich.

(1 Job: 4, 20. 21. Matth: 18, 21-35.)

So jemand seine brüder, Der treibt mit spricht: "ich Gottes wahrheit spott Und liebe Gott." Und haßt doch reift sie gan; banieber. Gott in die lieb und will, daß ich nicht geduld Mit meinen bru-Den nächsten liebe gleich als bern tragen? Dem nicht vermich!

und herrn, Sind eines leibes glieder; Drum biene beinem bier gethan, Dem fleinsten nächsten gern, Denn wir find auch von Diesen, Das fieht er, alle bruder. Gott ichuf Diewelt mein Erlofer an, 2118 batt nicht bloß für mich, Mein ichs ihm erwiesen; Und ich, nächster ist sein kind wie ich.

aut; 3ch follte bruder haffen, erfreun? Die Gott durch seines Goh= nes blut Go boch erfaufen richt Bird über den ergeben, laffen? Daß Gott mich schuf

und mich versübnt, Sab ich

vieß mehr als sie verdient? 4. Du schenkst mir täglich so viel schuld, Du, Berr von durch liebe preist! meinen tagen, Ich aber follte

zeibn, dem du vergiebst, Und

2. Wir baben Ginen Gott ben nicht lieben, ben bu liebst? 5. Was ich den frommen

ich sollt ein mensch noch senn, 3. Ein beil ist unser aller Und Gott in brüdern nicht

6. Ein unbarmbergiges ge= Der nicht barmbergia ist, ter nicht Die rettet, Die ihn fleben. Drum gieb mir, Gott, burch beinen geift Ein berg, bas bich

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Muf, driftenmenfch. (1 3oh: 3, 17. 18. 2 Cor: 9, 7.)

Und macht die bungrigen nicht nächsten nicht. fatt, Läßt nadende nicht flei= 4. Wer barret, bis, ibn anben, Der ift ein feind ber er= guflehn, Ein durftiger erscheiften pflicht Und bat Die liebe net, Nicht eilt, Dem frommen Gottes nicht.

ben boret, Sich freut, wenn auch seinen nächsten nicht. sich sein feind vergebt Und nichts zum besten febret, Richt beschirmt, Mit bart und vorbem verleumder widerspricht: wurf qualet, Und ohne nach-Der liebt auch feinen bruder fichtstraft und fturmt, Gobalt nicht.

troft und ichus Den nachsten Gottes wohl in ibm? ftolz, aus eigennut, Aus und zucht Mit rath und that

490. Wer dieser erbe weichlichkeit ihm nüßet, Richt güter hat aus gehorsam, nicht aus Ilnd fieht die brüder leiden, pflicht: Der liebt auch seinen

beizustebn, Der im verborgnen 2. Wer seines nachsten ehre weinet, Nicht gutig forscht, schmäht Und gern fie schmä- obs ihm gebricht: Der liebt

5. Wer andre, wenn er fie fein nächster feblet: Wie bleibt 3. Wer zwar mit rath, mit bei feinem ungeftum Die liebe

unterftuget, Doch nur aus 6. Wer fur ber armen beil

nicht machet, Dem übel nicht Die fraft bagu Und foraft bas zu wehren sucht, Das oft fie fur, so liebest bu.

es nicht, Stets durch die that geben. Dent oft: Gott! was zu lieben; Doch bift du nur ich bin, ift dein, Sollt ich gleich geneigt, Die pflicht Getreulich bir nicht gutig fenn? auszuüben, Und wünschest bir

Dürftig machet, Nur forglos 8. Ermattet Diefer trieb in

ihnen gaben giebt: Der hat bir, So such ihn zu beleben. sie wenig noch geliebt. Sprich oft: Gott ift bie lieb. Sprich oft: Gott ift bie lieb. 7. Wahr ift es, bu vermagft und mir Sat er fein bild ge=

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Es ist gewißlich an. (Matth: 5, 7. - 18, 33.)

feit, Die Jesus uns anpreiset! 5. Es wird fürmahr ein Ad, wer ist boch zu tiefer zeit, schwer gericht Dort über ben Der sich getreu erweiset; Der, ergeben, Der Dieses hat erkannt

spricht der mund, Und wer ift, Dieß ift die rechte liebe. ver's nicht gläubet? Allein, möglich achtet.

3. Von Gott will man fich erfreuen. barmbergigfeit In feinem gan= 7. Du giebst barmbergigfeit gen leben; Ja, baß fie moge obn' end' Mir armen auf ber weit und breit Sich über und erden; Go lag auch wieder erheben; Allein foll man berg und band' Mit freundli= barmbergigfeit Um nachsten den geberben Austheilen, mas thun, wie Gott gebeut, Go du mir beschert, Dag auch ber finden sich nur wenig. arme werd' ernährt Und bich,

4. Ich benfe, daß ber Sochste ben Bater, preise. dir Barmherzigfeit erzeiget, 8. Ja, Bater, gieb mir fol= Daß dich die gute überführ' chen finn, Daß ich von beinen Und du auch feift geneiget, Bu gaben, Die du mir giebft, recht geben dem, ber durftig ift Und willig bin, Die durftigen gu

491. D himmlische toch ein glied von Jesu Chrift; barmbergig Das ift tes herren wille.

aleichwie Gott ber Bater ift, im licht Und läßt es nicht ge= Barmbergig ift zu jeder frift, scheben; Das wiffen, bas ent= Und das aus bergens grunde? schuldigt nicht, Man muß 2. Daß Gott barmbergia, ausüben, mas Gott fpricht;

6. Ach! lag mein berg barm= macht Gott tieß also funt, bergig seyn Und nach vermö-Daß er zur nachfolg' treibet : gen geben, Aus mahrer liebe, So ist verschlossen berg und nicht zum schein, Wenn ihre ohr, So mankt ber glaube, stimm' erheben Die armen in wie ein robr, Weil man's un- ber bungerenoth, Daß fie an meinem ftücklein brot, DBefu,

32 \*

laben: Lag mich nach beinem tig, fanft und milb: Dieg bitt ebenbild Genn liebreich, au- ich berglich; Amen.

2. Laurentii, g. 1660 + 1722.

Mel. Run fich der tag. (Matth: 25, 34-46.)

492. Shrift! wenn bie fannt, Der arm erschien vor armen man- bir, Erhebt er feine heilge des mal Bor beiner thure band Bum fegen fur und fur; ftebn: Merf' auf, ob nicht in 5. Bum fegen über beinen ihrer gahl Der Berr fei un= tijch, Und über all bein gut, gesehn?

mitleidevoll Dem flebenden 6. Bum fegen über beine bein haus, Und reiche milo zeit, Die bu hienieden gehft, ber liebe zoll Dem dürftigen Und über beine ewigfeit, Da

binaus.

gastlich ist.

4. Und ehe du ihn noch er=

Und über beine finder friich, 2. Drum öffne gern und Und beinen froben muth:

du dort oben ftebft:

3. Denn ebe du bich's wirst 7. Dort oben, wo er bann versehn, Ist's dein Gerr Je- Die thur Dir auf mit freuden fus Chrift; Der wird durch thut, Wie ihm und feinen beine thure gehn, Weil fie fo brudern bier Du thatit mit frommem muth.

23. Sep, g. 1789.

# G. Gingelne Tugenben und Pflichten.

Selbsterkenntniß und Weisheit.

Mel. Wer nur ben lieben. (Gal: 6, 3-5.)

498. Wer bin ich? mich, Gott, zu beinem preis! Dazu mein leben anzuwen-frage! Gott, lebre fie mich ben, Das ist bein väterlich recht verstebn! Wieb, raß ich gebeiß. Doch leb auch ich, rein mir die mabrheit fage, Um eigenthum, Bie mirs gebubrt, mich fo, wie ich bin, zu febn. zu beinem ruhm? Wer fich nicht felbst recht ten= 3. Ich bin ein drift nach nen lernt, Bleibt von ber bem befenntniß; Doch bin ich

2. 3ch bin ein werf von öffne felbst mir bas verständ-Deinen banden. Du ichufft niß, Recht einzusehn: ob ich

weisheit weit entfernt. | tas auch in ter that? Berr!

ben pfat, Den Jesus mir ge= mabrheit meg ermählet, St wiesen, geb Und ob ich auch gieb, bag ich ihn nicht verlier.

im glauben fte. ?

zens tiefen, Die mir felbst un= führer nicht. ergründlich sind; Drum laß 7. Doch, bin ich noch vom mich oft mein innres prüfen, sichern pface, Der mich zum flügsten täuschen fann.

fem wiffen Des herzens zu= bes in mir schafft. stand sich verhehlt, Auf mahre 8. Ich muß es einmal boch Sich felbst recht fennen ist nicht bis tabin sparen, Wo verstand; Drum made mich reue nichts mehr helfen fann! mit mir befannt.

noch fehlet, Mein Bater, tas felbstbetrug! entdede mir! Sab ich ber

Erleuchte mich mit beinem 4. Du fennest meines ber= licht, Go tauschen mich ver=

Mich fragen: bin ich Gottes leben führt, entsernt, So wecke find! Befreie mich vom fal- mich durch deine gnade, Daß schen wahn, Der auch den ihn mein auge juchen lernt. Gieb mir gur begrung luft 5. Ift ber, ber felbst bei tie= und fraft: Du bists, ber bei=

besierung beflissen? Er, ber erfahren, Was ich hier war nicht weiß, wie viel ihm fehlt! und hier gethan; D laß michs

Sier mache mich zum bimmel 6. Was mir zu meinem beil flug Und frei von schnödem

3. S. Dieterich, g. 1721 + 1797.

Mel. Gott ift ein Gott der. (Jac: 1, 5. Pf: 111, 10.)

494. Wem weisheit; seele; Erleuchtestou mich nicht, fehlt, ber bitte Dag ich mit weisheit wähle, Er leitet unfre idritte Durch jeden ichein verführt, Bahl feines Geistes rath. Wer ruft ich mir faliche guter, Wenn, Berr gewähret, Bas er von nicht bein rath regiert. ihm begehret? Er giebt, und 4. Raum treff ich, mas auf rückte nicht auf.

ter! Mir einen weisen finn ; ben, Wenn bu mein licht nicht Du giebst bie übertreter In bist! Regierst bu nicht bein ihren sinn babin. Ich aber fint, Go wirds ein übertreter, muniche mir Ein herz, das bich Da meines heils verräther nur liebe, Gern, was bu for Selbst meine finne find. berft, übe; Das munich ich 5. Go lenk benn, Berr! mir von bir.

Bon Gott, ter weisheit hat! So irr ich ohne licht. Durch zu ihm hinauf, Dem nicht ber meines lebens Guter! Dich

erten Mir gut und beilfam 2. Gieb, Bater meiner va- ift; Wie fann ich felig wer-

mein leben; Dir fei es gang 3. Der leib beschwert die geweiht! Mein einziges bestre= ben Sei, was dein wort geserden; Dann werd ich selig beut! Dann bin ich weis und werden; Dann hab ich, Gott! flug; Dann thu ich recht auf genug.

Mel. & Gott, du frommer. (Col: 2, 3. 1 Cor: 1, 18-31.)

weisheit bist und beissest! Bertreib Die dunkelbeit, Durch Bodft gludlich ift, ben bu beines geiftes glang Werd auch Der finfterniß entreifieft; Das mein geift erneut. wissen obne bich Ist thor= 5. Um reichthum ist mirs beit, eitler bunft; Dich ten= nicht, Much nicht um eitle ehre. nen ift allein Der funfte Nur weisheit ifts, Die ich Boll bochfte funft.

mein gemuth verblentet, Und Sie ift mir ehr und rubm; D stolzer eigenwiß Sat die ver= war' die perle mein, War' sie nunft geschändet. Wer führt mein eigenthum! mich irrenten, Mich blinten 6. Du, aller weisheit quell, auf tie bahn, Wo ich, von Kannst mir tie gabe geben. irrthum frei, Zur wahrheit Lagteinen himmelisstrahl Den

manbeln fann?

thun! Du, wahrheit, weg vich brum an, Weil niemand und leben, Den Gottes gnat' auffer bir Mir weisheit geben ber welt Rum lebenslicht ge= fann. geben! Der bu im anbeginn 7. D Berr, erhore mich! So Einst riefst ten tag bervor, will ich bie lobsingen, Mitherz Du führst auch unfre seel' und leben bir Gin willig opfer Mus nacht zum licht empor. bringen. Nimm an, o treuer

Web auf in meiner feele! Du weißt ja, daß tein fnecht Mein ftern, erleuchte mich, Sonft nichts zu geben bat.

495. Serr Chrift, ber Daß ich nicht langer fehle!

sehnsucht jett begebre. Gie 2. Der sunte finfterniß Sat macht mich groß und reich,

finftern finn beleben; Erleucht' 3. Du, herr, bu kannst es mein dunkles berg! Ich rufe

4. 3d bitt, o fonne, tich: Berr! Den willen fur Die that;

Mel. Werde munter, mein. (1 3oh: 2, 20. 1 Cor: 2, 4.)

496. Prange, welt, freuz und pein Goll mein liebwiffen, Das du jest fo boch in wahrem glauben, Wer will gebracht! Ich fann beine weis mir ben bimmel rauben? beit miffen, Die ber weise 2. Undre mogen weisbeit Gott verlacht. Meines Bein nennen, Was bier in bie au-

nicht erkennen, Deffen weis= treulich bir anhange, Und beit alles balt: Mir foll Jefu nichts außer bir verlange! wort und vein, Meine funft 6. Weiß ich keinen troft auf und weisheit seyn. Das ge- erden, Rlagt mich mein ge-heimniß seiner liebe Ift tie wissen an, Will mir angst und idul', da ich mich übe.

Scharfen burch verschlagen= bes gesetes jod: Co lag mich beit, Daß sie lob und rubm berenken roch, Daß bu, Berr, gewinnen Bei ten großen tie= mit teinem blute Gnad' er= fer zeit: Ich will meines Sei= worben mir zu aute. lands schmach Tief in bemuth 7. Jesu, pflanze täglich meisten nach; Chriften will es ter Dieses wiffen in mein nicht geziemen, Daß fie fich tes berg; Gei mein treuer freunt eiteln rübmen.

lingen, Daß fie schleunig und totespein Immer in getanken geschickt Großes gut jusam= seyn; Laß mich's ewig froh menbringen, Und bag ihnen bedenken, Daß bu bich mir alles gludt. Dmeinreichthum, wolltest ichenfen. glud und theil Ist ter armen 8. Wenn zulett tes totes luft überminten!

res leben, Romm und unter- und vein Goll mein lettes weise mich! Dir will ich mein wiffen seyn! Jesu! bilf mir Berg ergeben, Daß es wisse bas vollbringen, Go will ich nichts, als bich. Berr, bu aller bir lob bort fingen. weisbeit quell, Mach' mein

gen fällt, Db fie ichon ten berg und auge bell, Dag ich

bange werten, Ift nichts, tas 3. Untre mogen ihre finnen mir belfen fann, Drückt mich

und leiter Unter freuden und 4. Antern mag es mobl ge- im schmerz! Lag mir beine

funter beil: Jejum suchen, grauen Alles wiffen von mir Jejum finden, Und Die welt- treibt, Dann lag meine augen schauen Diesen troft, ber ewig 5. Ei, fo fomm, mein mah= bleibt. Berr, tein leiten, freug

Seb. Sob, g. 1664 + 1736.

### Mel. Berr, ich habe miggehandelt. (Eph: 3, 18. 19. 1 Cor: 2, 6. 7.)

497. 23 eg mit allem, 2. Was mich nicht zu Gott was ta ichei= hinführet, Ift nur tand und net Groifd flug in tiefer welt, eitelfeit; Was tie außern finne Was mich nicht mit tem ver- rühret, Bringet oft viel bergeeinet, Dem ber finder berg ge= leit. Wenn ich Jejum recht fällt, Der burch bas mich erfenne, Das ift, was ich aludlich machet, Bas ter weisheit nenne. thoren schwarm verlachet! | 3. Täglich flehen, ftündlich

finn, Bor ten thron tes Ba= als ten Mittler, feben, Seift ters treten, Das bringt leben fich aus bem ftaub erhöben. und gewinn; Das ist weisheit, 5. Gutes suchen, bojes meistas find gaben, Die nur hims ben Durch bes herren Jeju melsbürger baben.

glauben, Als ben Berrn ber Schaft. Ach, wie bald, wie bald berrlichkeit, Und fich dieß nicht verschwindet, Was sich nicht laffen rauben, Das bringt auf Chriftum grundet!

beten, Und mit tiefgebeugtem beil, zufriedenheit; Huf ibn.

fraft, Treu ihm fenn bei freug 4. Reft an Jefum Chriftum und leiden, Dasift edle wiffen-

3. Reanber, q. 1640 + 1688.

Mel. Werde munter. (Eph: 5, 15-17, Siob 28, 28.)

seele, Daß ich beines wortes tienst gewährt; Menschen-licht, Herr, allein zum leitstern ruhm, ber bald verbleicht, Luft, wähle Und ihm trau mit zu= Die im genuß schon fleucht. versicht; Denn die klugheit Richt für seinen himmel ach-tieser welt, Die ber thor für ten, Rein, nach Gottes nähe weisheit hält, Fördert nicht trachten. mein wohlergeben Und wird 5. Weisheit ift es: Gottes nicht vor bir besteben.

trachten, Recht mit fich befannt pfate Ewgem beil entgegen zu senn, Sich nicht fur voll= gebn; Gern nach Gottes wil= tommen achten, Allen eigen = len thun, Frob in feiner fubuntelfcbeu'n; Gern auf seine gung ruhn, Und wenn leiten fehler sehn, Sie gebeugt vor uns beschweren, Ihn durch Bott gestehn, Gifrig ftets nach frobe hoffnung ehren. Begrung ftreben, Und fich beg 6. Weisheit ift es: ftets roch nie erbeben.

ehren, 36m als Seiland gang bas nur lenken, Was nicht vertraun, Go auf seine ftimme mit ber zeit verrinnt; Geine boren, Go auf seinen mantel augen unverwandt Richten schaun, Daß man falsche wege nach bem vaterland Und mit Seinem bilbe bier auf erben ewigfeit zu leben.

498. Gieb bie weis= beschwert, Und sich hüten vor beit meiner ben freuden, Die ber funde

gnate Sich zu seinem ziel er= 2. Weisheit ift es: banach febn Und auf feiner wahrheit

betenken, Daß wir hier nur 3. Weisheit iftes: Chriftum pilger find, Und fein berg auf flieht Und miteifer fich bemüht, eifer barnach ftreben, Für Die

Immer abnlicher zu werten. 7. Diese weisheit ift auf 4. Weisheit ift es: alles erten Unfrer seele bestes theil; meiten, Was mit reu bas berg Die von ihr geleitet werben, Deren weg ift licht und beil. Lag fie mich zu allen geiten Diefe meisbeit fommt von bir, Muf ten meg bes frietens lei-Berr, verleibe fie auch mir ; ten.

D. Brubn nad 3. M. Frevlingbaufen.

### Ginfalt und Wahrhaftigheit.

## Mel. Wie groß ift bes Allmacht'gen gute. (2 Cor: 6, 17. 18. unt 11, 3.)

499. D füßer fiand, o zu Gott gefebret, Go macht Das aus ter mabren einfalt 4. Die einfalt Chriftischlieft quillt, Wenn fich bas berg tie feele Bor allem meltge-Gott fo ergeben, Dag Chrifti tummel gu; Biel lieber in ter finn es gang erfüllt; Wenn fillften hoble Cucht fie bei ibfich ber geift, nach Chrifti rem Gotte rub. 280 fich bas bilte, Erhoben bat in recht beuchelvolf in luffen, Mit und licht, Und unter foldem weltgenuß und eitelfeit, Dft

2. Bas antern ichon und barten ftreit. lieblich winfet, 3it foldem 5. Die einfalt weiß von feis bergen thorenspiel. Was man- ner gierte, Als bie in Chrifti dem gang unidulbig bunfet, gnate liegt; Die reine, bimm= 3ft foldem bergen icon ju lifde begierte Sat fiol; und viel. Warum? es gilt ber thorbeit idon befiegt. Un eimelt absagen; Sier beift's: nem reinen gottestinte Glangt rubrt fein unreines an! Der Gottes name icon unt rein; fann bas fleinob nicht erjagen, Wie mocht' es tenn vom eithan!

ichen boben bricht!

3. Das himmelebrot ift viel 6. Bon forgen, noth und ju lieblich Dem bergen, bas allen plagen, Damit Die welt in Befu lebt; 2Bas bei bem fich felbit anficht, Bom neit, großen baufen üblich, Ift ibm womit fich antre tragen, Beiß ein grau'l, ben es begrabt. Chrifti finn und einfalt nicht. Bas zu tem glang ber welt Der ichan, ten fie im bergen geboret, Das ift ibm lauter träget, Bewahrt fie wiber eifeelenpein; Unt wenn es fich fersucht; Gie freut fich, wenn

flaren ichilte Durch alle fal- unter autem ichein, will brufien, Da fühlt fie fampf und

Der nicht tie weltluft abge= teln minte Der welt noch um= getrieben fenn?

ihr Seiland beget In andern 8. Uch, Jefu, drude mei-

ju schauen, Das sich mit wenn auch mit taufent schmer: Chrifti einfalt schmudt! Geht zen, Der welt ihr wesen, tand bin, ihr thörichten jungfrauen, und schein! Ich will nicht Schlaft nur, bis euch die nacht mehr bas bild und zeichen Des berückt! Was find bie lampen bochmuthe tragen; lag mich fonder ole? Schein ohne licht nur Der einfalt zier und. und Christi sinn! Sucht boch schmud erreichen; Das ift tie

feelen gleiche frucht. nem bergen Den finn ter lau= 7. D, schones bild, ein berg tern einfalt ein! Reiß' aus. was besser's fur bie seele. Und neue creatur!

gebt der welt das ihre hin! 3. 3. Wintler, 9. 1670 + 1722.

Mel. Romm, o fomm. (Matth: 6, 21. 22. 2 Cor: 1, 12.)

500. Gins nur wol- nicht thorheit feyn? Diefes len, eins nur fieht die einfalt ein.

wissen: Jesum, Gottes berr= 5. Lieber aller welt miß= lichkeit, Und bie weltluft fliebn fallen, Als zum himmel un= und miffen, Seißt vor Gott geschickt! Wo ist in ten bin= einfältigkeit. Ift ein berg auf gen allen Etwas, bas ben geift bieß gestellt, Go gefällt es erquickt? Gar nichts ift in nicht der welt.

2. Das ist flugheit edler wohlgefällt. seelen, Das ist geistlicher ver= 6. Menschenaugen, die noch stand. Will ein mensch bas schielen Da und borthin in ber höchste mählen, Will er stre= welt, Heimlich noch mit funte den seine hand Nach dem le= spielen, Die dem fleisch nur bensbaum allein: Konnte er wohlgefällt, Diefe fommen

bann weiser fenn?

3. Einfalt ift es: eins er= gleich die laft. blicken, Das tem bergen gang 7. Einfalt sucht sich vor= genug; Das, mas ewig fann zusehen, Sammelt auf Die zeit erquiden, Rur verlangen, bas ber noth; Wenn fie muß von ift flug. Seift bu vor ber welt binnen geben, Bebt fie bann alstann Als ein thor: was nicht obne Gott; Das ift ein= lieat baran?

4. Was die menschen flug= Gott hat, bat genug. heit nennen, Ist oft blinder 8. Einfalt trachtet dem vor unverstand; Bas ber weltsinn allen, Der sie theuer hat er=

Dieser welt. Das ber einfalt

nicht zur raft, Fühlten fie auch

falt, bas ift flug, Denn wer

will gewinnen, Bringt um tauft, Ihrem Seiland, zu ge-jenes vaterland; Soulte bas fallen, Daß er fie mit feuer

tauft. Satte fie nicht Chrifti lich feyn Und bem geifte nicht licht, Salf ihr alles andre fann taugen, Davon halte bu

nicht.

9. Treuer Jesu! meine liebe vorbei, Db es noch so schein= Gei nur bir, nur bir geweiht; bar fei. Alle meine herzenstriebe Laß 11. Wohne, Herr, in meistoch nimmer jeyn zerstreut. ner feele, Fülle meinen hers Dich nur wollen, bich nur zensgrund. Was ists bann,

augen, Das mir fonnte schad= ben emiglich!

mich rein, Daß es geb an mir

febn, Beift bem rechten ziel bas mir noch feble, Wenn ich nachgebn. bin in bir gefund? Ja burch 10. Tritt mir etwas vor tie einfalt halte mich Dir verbun=

St. M. Sahn, a. 1758 + 1819.

#### Mel. Wie foll ich dich empfangen zc. (Cvb: 4, 25, 1 Detr: 3, 10, 11.)

freund In wort und werken Nie mich den stolz verleiten handelt, Und das ift, mas er Und nie des beispiels macht, scheint; Der recht und treue Ms mahrheit auszubreiten, liebet, Und von tem sinn ter Bas ich boch selbst erbacht. welt, Die trug und falschheit 5. Doch laß zu allen zeiten übet, Sich unbeflecht erhält.

balt: Ihn führet Gottes gute beit ub' und wiffe, Wenn ich Mit ehren durch die welt. Ginft für andrer wohl Und für mich wird ihn Gott erhöhen, Wenn reden muffe, Und wenn ich in ter wahrheit licht Beschämt schweigen foll. die falschen steben, Entreckt

durch sein gericht.

Doch ferne von mir fenn. Rie mand rauben! Go fann ich lag bie lippen trugen; Rie fei aus ber welt Ginft mit ber Die tugend schein. Erinn're hoffnung geben: 3ch werde mein gewissen, Duhassestheu= als ein find Dich mit den chelei, Damit ich stets beflissen frommen feben, Die reines Der treu' und mahrheit fei. bergens find.

4. Lag niemals mich ver=

501. 23 ohl bem, ber sprechen, Bas ich nicht halten richtig man- tann, Und nie die zusag' brevelt, Der als ein mahrheits- chen, Die ich mit recht gethan!

2. Bohl ihm, tag fein ge= Herr! meine feele leiten, Da= muthe Auf treu' und glauben mit ich meinepflicht Mit flug=

6. Ein herz voll treu und glauben, Das, Gott, zu Dir 3. D Berr! lag alles lugen fich halt, Das foll mir nie=

### Mel. Es ift gewißlich.

(3ob: 1, 19. 20. Eph: 4, 25. Off: 21, 27.)

502. Sei mahr! bu 4. Wir find nicht blos für gehft zurewig biefe zeit Gefährten, liebe brufeit, Bu Gottes heil'gem ber! Im großen land berewig-lichte: Was du gewesen in ber feit, Da jehen wir uns wieder. geit, Tritt bir bann vor's ge= Drum auf! bis berg und auge fichte. Ber mahrheit liebt, bricht, Berletet recht und treue wird aufrecht steh'n, Ber lüge nicht, Berachtettrug und lüge! thut, muß untergeb'n; Drum 5. Es gelte ftets ber treue fürchte schein und luge! band In jedem land der erde;

nen? Was find die ehren Gebenkt an Gott! und brechet biefer welt, Und waren's eh= nicht, Was mund und band renfronen? Wer gabe für der vor ihm verspricht; Hinweg welt gewinn Derseele heil und mit jeder lüge!

frieden bin? Drum weg mit 6. Geid mabr! wir gebn gur ichein und lüge!

mensch zu groß Für weltge= Des Herren!

2. D was sind schätze, was Die treue führe jeden stand, ift geld, Und waren's millio- Sie wohn' an jedem heerte.

ewigfeit, Empor vom ichein=

3. Ach alles, mas tie welt lant, brüder! Im lande ter verleiht, Bergeht, als batt' es vollkommenheit Begegnen wir flügel; Was bleibt zulett? ein und wieder. Die mahrheit tottenfleid Und ein begraster nur bleibt ewig fteh'n, Drum hügel. Doch ewig ist der secle laßt der mahrheit pfad und lood! Fürwahr, drum ist der geh'n! — Führ du und, Geist

winn ju lügen.

## Wachsamkeit und Treue.

# Mel. Straf mich nicht in beinem gorn.

(Marc: 13, 33-37, Eph: 6, 10-18.)

503. Mache bich, mein 2. Aber mache erst recht auf Bon dem sundenschlafe, Denn Bache, fleh und bete, Daß bir es folget sonst barauf Eine nicht die bose zeit Ploulich lange strafe, Und die noth nahe trete: Denn es ist Sa Sammt bem tod Möchte bich tans lift Ueber viele frommen in sunden Unvermuthet finden. Bur versuchung fommen. 3. Wache auf, sonft fann

bich nicht Unfer herr erleuch= 7. Bete aber auch bubei ten, Bache, sonften wird bein Mitten in bem machen; Denn licht Dir noch ferne bauchten: ter Berr muß felbft bich frei Denn Gott will Kur Die füll Bon tem allen machen, Bas Ceiner gnatengaben Dffne rich brudt Und bestrict, Daß augen baben.

4. Bache, lag tich Catans werf nicht treibeft. lift Nicht im schlafe finten. Nur wer stetig machsam ist, Wenn er was foll geben: Er Rann ibn überminden: Und verlanget unfer ichrein, Wenn

ficher ichlafen.

5. Bache, tag tich nicht überwinten. tie welt Durch gewalt be= 9. Doch wohl aut, es muß minge. Deer wenn sie sich uns schon Alles glücklich ge= verstellt Wieder an sich bringe: ben, Wenn wir ihn burch fei= Wach und fieb, Damit nie nen Gobn 3m gebet anfleben; Biel von falschen brüdern Un= Denn er will Alle full Seiner

ter beinen aliebern.

beucheln Und in hoffahrt Da uns Gott wird richten, idmeicheln.

bu schläfrig bleibest Und fein

8. Ja, er will gebeten seyn, Gott giebt, Die er liebt, Dft wir wollen leben, Und burch in feine strafen, Wenn sie ihn Unsern sinn, Feind, welt, fleisch und funden Kräftig

r beinen gliedern. gunft ausschütten, Wenn wir 6. Wache, nimm bich wohl glaubend bitten.

in acht, Trau nicht teinem 10. Drum fo lagt und im= bergen; Leichtlich fann, wer's mertar Wachen, fleben, beten, nicht bewacht, Gottes huld Weil die angst, noth und ge-verscherzen: Denn es ist Bol- fahr Immer näher treten: ler list Und kann sich balt Denn die zeit In nicht weit, Und Die welt vernichten.

3. B. Frenftein, + um 1720.

Me 1. Wer nur den lieben. (Matth: 26, 41. Marc: 13, 37.) 504. It wachet toch, tem menschlichen geschlechte sten! Betenket, tag euch Got= richt't: Uch! mandelt toch in tes gnad Bom tiefen schlaf in seinem schein, Sonft konnt untenluften Bum leben auf= ibr feine driften feyn! erwedet hat. Verlaffet toch tie 3. Uch, wachet! ift der geift finstre gruft, Und horet, weim icon willig, Go ift das fleisch euch Jesus ruft.

funtennächte Entweichen vor geift, und nicht tem fleische bem bellen licht, Das Gott nach. D theare feelen! wer-

boch garzuschwach: Drumfol. 2. Ach, machet! tenn bie gen mahre driften billig Dem ber flug, Und folget boch best berfelb' von keinem fern. Uch

aeistes qua.

ftunde Das unvermerfte ziel ewiafeit. erreicht; Ihr febt ja, wie ber tod gesunde Cowohlals trante geboten, Ach, folget feiner binterschleicht. Der lette ftof machterstimm! Was schlafet ift ungewiß! Ach, werthe chriften! merfet bieß.

bereitet Auf jenen großen tag bagt, Und baß Gott allen, bes herrn; Denn wie uns machet! fagt. Gottes wort bedeutet, Ist ja

schicke bich, vielleicht fommt 4. Ach! wachet: eh bie tobes beut, Fur bich ber tag ber

6. Ach, wachet! Jesus bats ibr boch wie Die tobten? Er= muntert euch, und febret um; 5. Ach, wachet! taf ihreuch Berenfet boch, was euch be=

2. A. Gotter, g. 1661 + 1735.

Mel. Dihr auserwählten. (Eph: 5, 14. Gal: 6, 3. 4.)

505. D tag toch bie im herzen? Sucht, burchfucht fichern drie ben falfchen grund. Macht ften, Die so ohne sorgen gehn, euch gleich die prüfungschmer-Einmal fragten ob sie wüßten, zen, Wird boch so die wahrheit Daß fie recht in gnaden ftehn? fund. Ift benn zweifel Gleich Euer tenken Wird euch fran- vom teufel? Nein, ber Berr fen. Eure hoffnung wird ver= steht vor ben thuren: Macht idminden. betrogen finden.

Sucht ihr so gewiß zu senn. D euch denn fein zweifel ein? um eure feele fteht : Welch ein Die beerden Alle vor den rich= ter geben? Werd ich da gewiß besteben?"

glauben, Bas bem worte wis Wenn es weiß: burch Jesu berspricht: Das heißt Gott leiben Ift gewiß ber himmel Die ehre rauben, Und und fel= mein! Wenns auf erben, Jeft ber hilft es nicht. Blinde leute, zu werden, Recht mit gangem Laft boch beute Kalfchen troft ernft getrachtet, Und nun nicht vom bergen reißen. Glaubt im zweifel schmachtet. nicht, was Gott nicht ver= beißen.

4. Forschet nach, wie stehts fagen fann: " Rein, mich fann

Und sich gang nur auf, ibn einzuführen.

5. Denft boch nach: wie 2. Im besit ber erdenauter wird es werden, Wenn es nun jum fterben geht? Wift ibr ihr thörichten gemüther! Fällt es noch nicht auf erben, Wie's "Wie wirds werden, Wenn zagen Wird euch plagen, Wonn ber tod aufs ente weiset, Und der geist von binnen reiset!

6. Aber o wie voller freuden 3. Steif und fest im bergen Muß ein berg im tode fenn,

> 7. Welch ein angenehmes fterben, Wenn man fterbend

fein tod verderben, Jejus bezeugen, Dagwir Gottes finnahm mich fünder an. Ja, der find, Da muß wohl ter mein siegel Macht mir flügel, zweifel schweigen, Und bas Mich in Gottes bergguschwin- blote glaubenstind Rann nun gen, Und ihm fterbent lob zu weiden, Und mit freuden Alles, fingen."

8. Wennung wort und geist und fröhlich zu sich reißen.

506. Wer sich bunfen 6. Wohl bem, ber mit was läßt zu stes chen, flehen Wantelt auf ber ben, Gute wohl fich vor tem schmalen babn! Der wird un=

wir geben. Der versucher feind ihn greifet an. überall.

2. Sicherheit hat viel' be= trogen; Schlaffucht thut ja nimmer aut; Wen sie tau= schend überwogen, Der ver=

lieret fraft und muth.

3. Petrus, welcher sich ver= meffen, Mit tem herrn in tod zu gebn, Sat ter warnung faum vergeffen, Go muß er in thränen stehn.

4. Ift der geist auch noch fo willig, Bleibt das fleisch roch immer schwach; Giebst ru nach, so trifft tich billia Deiner feigheit bittre ichmach.

und gittern Ringet nach tem wachsam seyn, Dag ich, wann seligsenn, Der ist sicher vorlich muß von binnen, Wachend gewittern, Die auf fichre fchla= auch mag schlafen ein. gen ein.

was bie schrift verheißen, Frei Mel. Ringe recht, wenn G. (1 Cor: 10, 12. Marc: 14, 38.)

fall! Es umschleicht uns, wo beweglich steben, Wann ber 7. Selig ist, wer seine len= ben Immer läßt umgurtet

fenn, Wer bem licht in feinen banten Stets bewahret bellen schein!

8. Gelig, wer mit reinem öle Geine lampe früh verfieht! Der errettet feine feele, Wenn der bräutigam verzieht.

9. D bu büter Deiner fin= ber, Der bu schlummerft nicht noch schläfft, Mache mich zum überwinder! Web, wenn du mich schlafend träfft!

10. Gei bu weder meiner 5. Wohl rem, ter mit furcht finnen, Lag mich ftundlich

Greylinghaufens Befangb. 1714.

#### Mel. Was mein Gott will 2c. (Pf: 25, 10. 103, 17. 18. 1 Petr: 3, 21.)

507. Sei Gott getreu, ersten grund, Bleib ihm allein balt feinen ergeben; Denf an ben fauf bunt, D mensch, in teinem In teiner tauf, Da er sich bir leben! Leg Diesen stein zum verschrieben Bei seinem eib. 33 \*

In ewigfeit 218 Bater Dich ju 5. Gei Gott getreu; benn lieben.

jugend auf; Lag feine luft ihm nur ritterlich, Lag über noch leiden In beinem gangen bich ben funden Den gugel lebenslauf Bon seiner bulo nicht; Dent beiner pflicht; dich scheiden! Sein' alte treu Und war' ein fall geschen, Wird täglich neu; Sein wort So sei bereit, Nur ja bei zeit fteht nicht auf schrauben; Bas In buße aufzusteben. er verspricht, Das bricht er 6. Gei Gott getreu bis in nicht, Das sollst du feste den tod, Und lag dich nichts alauben.

nem ftand, Darein er bich ge= ftand fenden; Und fam' auch fetet; Wenn er bid, schütt mit gleich Der hölle reich Mit aller feiner band, Wer ift, ber bich macht gedrungen : Go glaube verletet? Wer seine gnad' du: Gott läßt's nicht zu! Du Bur bruftwehr hat, Dem fann bleibst doch unbezwungen. fein teufel schaden; Wo diese 7. Wirst du Gott also blei=

ift dir wohl gerathen.

liebes wort Standhaftig zu Ben; Die lebensfron', Als bekennen; Steh fest barauf an gnabenlohn, Wird er bir bort allem ort, Lag bich bavon aufsetzen; Da wirst bu bich nicht trennen! Was Diese welt Dann ewiglich Un feiner treu Um bochften balt, Muß alles ergößen. Doch vergeben; Sein theures wort Bleibt immerfort, Dbn' alles manten fteben.

Gott läßt fich Stets treu und 2. Gei Gott getreu von gnabig finden; Streit unter

abwenden; Er fann und will 3. Sei Gott getreu in dei= in aller noth Dir treuen bei=

webr Steht um dich ber, Da ben treu, Go wird er fich er= weisen, Daß er bein lieber Ba= 4. Gei Gott getreu, fein ter fei, Bie er dir hat verbei=

Mid. Frant, g. 1609 + 1667.

## Mel. Mache dich, mein Geift. (Pf: 73, 1. 23. 24.)

Cei's bell over trube, Romme "Dennoch" fag ich immer. freut Oter leit: "Dennoch," 3. Db ich bleib ein armer joll es beißen, Gott will ich mann Und die andern pran= ftets preisen.

508. Dennoch bleib glaube; "Dennoch" fag ich ftets an fort und fort, Db ich lieg im Dir, Boll vertrau'n und liebe; ftaube, Db ich fteh' Huf ber Das ift meine losung bier. bob' In des gludes schimmer:

gen, Da ich weder will noch 2. "Dennoch" ift ber treue fann, Bie fie es verlangen; wort, "Dennoch" heißt mein Db ber welt Es gefällt Dich

barum zu plagen: "Den-ihn allein, Meinen Bater, noch," will ich fagen. walten. "Dennoch" meint 4. "Dennoch" will ich Er, mein freund, Es mit mir

ftille fenn Und an Gott treu aufs beste: Damit ich mich balten: "Dennoch" lag ich trofte.

CI. Sarme, g. 1778, B. 1 Bufat.

#### Demuth und Beduld.

#### Mel. O Gott, du frommer. (Matth: 23, 12. Phil: 2, 5-9. 1 Petr: 5, 5, 6.)

509. Sinab geht Chri= 4. Sinab, ihr hand, hinab! fii weg; Und Bierstehen arme bruder; Reigt du und bein beginnen Billft euch zur niedrigkeit Und labet aus vermegnem ftolz Bis an Chrifti glieder. Erquidt die bes himmels ginnen? Steigst hungrigen, Seid ber verlagnen ungenügsam auf? Dein Dei- stab! Christ that ben arm-land stieg herab! Wer mit ihm sten wohl; Darum, ihr hand, aufwärts will, Muß erft mit binab! ibm binab.

ab, Berlerne nur folch steigen! Die bemuth lohnet er Mit Bas leicht ift, bebt fich fchnell, golonen himmelstronen; 3m Was schwer ist, muß sich beu- Demuthsthale liegt Des heil= gen. Die quelle, die sich senkt, gen Geistes gab; D wohl dem, Bermehret ihre hab Und wird der sie sucht! Darum, mein zuletzt zum strom; Darum, berg, binab!

mein sinn, binab! Gott selber schaut hernieder ben; Durch demuth sollst auch Bom thron aufe niedrige; Der du Dereinst verkläret werden. stolz ist ihm zuwider: Wer D Gott, bereite mich Zum hoch das auge trägt, Sinkt himmel und zum grab! Ich endlich doch in's grab, Und sehne mich hinauf, Drum leite wird dem ärmsten gleich. Da= mich hinab! rum, mein aug, binab!

5. Singb, mein berg, binab, 2. Darum, mein finn, bin= So wird Gott in dir wohnen!

6. Hinab auch du, mein 3. hinab, mein aug, binab! leib! Du bist gemacht aus er=

21. Ingolftetter, g. 1633 + 1711.

#### Mel. Alles ift an. (Röm: 12, 3-16.)

510. Trachtet nicht nach | gen, Benns bas ewge fleinob hoben bingen! gilt; Gie fann vor bem fall Rur ber bemuth fanns gelin= bewahren, In versuchung und

gefahren Ift fie uns ber beste beten ungeschwächt; Schidet idilo.

beit wehren Und bas funden- Gott ihr alles recht. gift verzehren, Das sich noch 6. Demuth pflegt mit tau-im herzen regt; Bis die bru- send freuden Arme, nachte zu rerliche liebe, Die der hoch= befleiden, Dienet ihnen in dem muth machet trübe, Immer Herrn; Speiset, trankt, er=

ehre, Wenn sie noch so vor- pflegt und herbergt gern. nehm ware; Mert es jeder 7. Wenn der feind verfolgt eitle thor! Aber weil den Berrn und fluchet, Segnet sie bafür nie preiset Und in liebe dienst und juchet, Wie sie nur sein

herpor.

verhindert, Was die gluth gleich gesinnt.

ten schmerzen; Bleibt zum

ilo. 2. Demuth kann ber falfch= ftill zum ende leiten, Beil mit

tiefre wurzeln schlägt. quidt und labet, Troftet, 3. Demuth nimmt fich feine ichenfet und begabet, Wartet,

erweiset, Ziebet er fie doch berg gewinnt; Ift mit benen, welche weinen, Und in frob=

4. Bas ber bochmuth sonst lichkeit erscheinen, In der liebe

des geistes mindert, Das be= 8. Demuth wills mit denen fiegt ihr ftiller muth; Auch im halten, Die fich nicht in fetten thun ift fie nicht trage, Darum fpalten, Wo der ftolg Die gei-braucht fie feine schläge, Wie fter treibt. Wollet ihr Die fron der stolz, der wenig thut.

5. Demuth hofft mit fro- dingen, Daß ihr bei der de- hem herzen, Ift geduldig bei muth bleibt!

Mel. Bon Gott will ich. (Ebr: 10, 36. 12, 1.)

Wenn sorge, gram und schmerz, 3. Geduld fommt aus dem Und was euch mehr will tödten, glauben Und hangt an Gottes Euch schneibet in tas herz. wort; Das läßt fie fich nicht D auserwählte zahl! Goll rauben, Das ift ihr heil und euch der tod nicht tooten, Ift bort; Das ist ihr hober wall, euch geduld vonnöthen Auch Da halt fie fich geborgen, Läßt in der tiefsten qual.

2. Gebuld ift Gottes gabe fürchtet feinen fall. Ilnd feines Geiftes gut, Der 4. Geduld ift wohl gufrie-ichenfet fie gur habe, Gobald ben Mit Gottes weisem rath; er in und ruht. Der edle, wer= Lägt fich nicht leicht ermuden the gaft Erlöst uns von bem Durch aufschub feiner gnab,

511. Geduld ist euch zagen Und hilft uns treulich vonnöthen, tragen Die allergrößte laft.

Gott, ben Bater, forgen Und

Salt frifd und fröhlich aus, gen hand zu loben, Spricht: Läßt fich getroft beschweren "Gott, ber boch erhoben, Sat Und benkt: "wer wills ihm alles wohl gemacht!" mehren? Ift er boch berr im 8. Geduld erhält bas leben. baus!"

ten. Bertreibt tie lange weil ben Biel anast und bergens= In Gottes ichonem garten, qual; Ift wie einschöneslicht, Durchsucht zu ihrem beil Das Daven, wer an ihr banget, paraties berichrift, Und schütt Mit Gottes bulf erlanget fich frub und spate Mit eifri= gem gebete Bor ichlangenlist

und gift.

len, Erfüllet fein gebot Und Das ift bir wohl bewußt, weiß sich wohl zu stillen Bei Berr, voller gnad und buld! aller feinte spott. Es lache, Ach gieb mir und gewähre wems beliebt, Wird sie boch Mein bitten, ich nicht zu schanden; Es ift bei Nichts andres als geduld. ihr porhanden Ein berg, bas 10. Geduld ift meine bitte, nichts brauf giebt.

ist sie roch beracht, Des Seil- So hab ich alles anua!

Bermehrt ber jahre gabl, 5. Gedulo fann lange mar= Dampft und vertreibt dane-

Ein fröblich angesicht.

9. Geduld ift mein verlan= gen Und meines bergens luft, 6. Geduld thut Gottes wil= Nach der ich oft gegangen;

Die ich sehr oft und viel Mus 7. Geduld bient Gott ju Diefer leibesbutte Budir, Berr, ebren Und läßt sich nimmer= ichicken will. Rommt dann ber mehr Bon feiner liebe febren; lette jug, Go gieb burch beine Und stäupt er noch fo febr, Go bande Auch ein geduloig ende,

P. Gerharb, g. 1606 + 1676.

Mel. Es ist das heil und. (2 Theff: 3, 5. Jac: 5, 7. 8.) 512. G's ift gewiß ein geduld bem Bater ftill, Wenn foftlich bing, er durch jucht bich lautern Sich in geduld stets fassen, will! Geduld bringt muth Und Gottes beilgem rath und und frafte. wink Sich willig überlaffen; 3. Nur frisch im glauben noth und pein. - Geduld er= wird die luft gedampft, Die balt bas leben.

ju bem emgen licht, Das fraf= gnate.

Gleich wie in heitrem sonnen- fort gefampft, Bis bag ter schein, So auch bei lauter fturm fich leget! Im freuze sich im fleisch noch reget; Dem 2. Drum auf, mein berg, geist wird neue fraft geschenft, verzage nicht, Wenn forg und Dag er fich ftill in Gott ver-leid bich bruden! Auf, fliebe fenft. Gebuld empfaht viel

tig fann erquicken! Salt in 4. Erwarte nur bie rechte

zeit, Go wirst bu wohl em= gefront, Der hier nicht recht pfinden, Wie Gott in lieb und gestritten, Und, wenn die welt freundlichkeit Gich mit bir ibn bat verhöhnt, Mit Chrifto wird verbinden! Er wird nach nicht gelitten; Wer aber Chrifti ausgestandner pein Dein lab= freuz bier trägt, Dem wird fal unaufhörlich feyn. Gebuld fein schmud bort angelegt. Bewird nicht zu schanden. | vuld erlangt die frone!

5. Es wird auch keiner dort

## Bufriedenheit und Genugfamkeit.

Mel. Werde munter, mein. (Di: 116, 7.)

513. Sei gufrieben, trauen stehet fest, Das mich mein gemu= gar nicht fallen läßt: Denn es the, Nimm bich feines fum bleibet Gottes fügen In ber mars an, Schaue nur auf Got- boffnung mein vergnugen. tes güte, Was er thut, ist wohl 4. Weicht, ihr forgen, aus gethan. Ihm fei alles beim= ber feelen, Weil fie Gott gur gestellt, Mir beliebt, was ihm wohnung nimmt, Ich will tas gefällt; Also sprech ich: Got= zur luft erwählen, Was er mir tes fügen Bleibt im leben mein zum troft bestimmt. Stellt vergnügen.

flagen, Aber boch, was hilft Und indeß ist Gottes fügen mir bieß? Denn bas klagen Statt ber forgen mein ver= meiner plagen Mehrt nur bie gnugen. befümmerniß. Lieber hoff ich 5. Bin ich auch des lebens vergnügen.

verziehen, Bas mein sehnend Alfo bleibet Gottes fügen berge sucht; Wird boch mit ber Auch im fterben mein verzeit noch blüben Meiner wun- gnugen. iche suße frucht. Dieg ver=

fiche beute noch nicht ein. Gi. 2. Zwar, ich hätte viel zu fo fann's wohl morgen fenn,

in geduld Auf des lieben Got= mute, Go bestellt er mir die tes buld! Also bleibet Gottes rub: Denn ba brudet er in fügen Auch im freuze mein friede Mir die augen felig zu. Wann und wo es ibm gefällt, 3. Will es noch zur zeit Geb ich gute nacht ter welt;

Mel. Wer nur den lieben. (2 Petr: 1, 6. Phil: 4, 11.)

514. 3 d bin vergnügt drudt, Und benfe, bag es Got-De mich schon manche trubsal zugeschickt; Und hat er mir es

quaefüat, Go träat er's mit: 5. 3ch bin veranüat, wenn

id bin vergnügt.

meinem hoffen; Denn bilft mir Die argen rotten? Ein Gott nicht gleich, wie ich will, frommer drift behalt bas felt, So hat er doch den schluß ge- Wenn er sich nur gedulvig troffen, Er weiß die beste zeit schmiegt Und demuth liebt:

nicht ewig währt, Es foll mich ben, Die uns vorlängst schon nichts von Jesu scheiden, Weil zugetheilt; Weil Gott in fei= leid in freude wird verfehrt, nem wort nicht lügt, Drum Mein Seiland hat die angft fag ich noch: ich bin vergnügt. besiegt Der gangen welt: ich

bin veranügt.

weil ich lebe; Sab ich nicht an bloß aus erbarmen, Und viel und mancherlei, So glaub macht mich meiner seufzer los. ich, daß mir alles gebe, Er, So habe ich die welt besiegt, der mein Gott und Bater sei. Und bleib dabei: ich bin ver-Dbaleich ber arme unten liegt, gnügt. So beißt es boch: ich bin ver= gnügt.

meiner fvotten Der Satan und 2. Ich bin vergnügt in die falsche welt; Was schaden

noget, Et weis die dest zeit jamitgt tind beinung icht; Ich harr' auf ihn, ich bin vergnügt.

6. Ich bin vergnügt auch in dem sterben, Wenn nun der geist vom körper eilt; Ich lem leiden, Dieweil es toch weiß, daß wir die fron erer

7. Ich bin vergnügt in Jesu armen, Und rube fanft in fei= 4. Ich bin vergnügt, die= nem schooß: Er nimmt mich

Ludamilia, Grafin ju Schwarzburg-Rudolftadt, g. 1640 + 1672.

#### Mel. Wie groß ift des Allmacht'gen gute. (Gir: 11, 21. 3, 19 2c. 1 Cor: 7, 20.)

515. Du flagst und schenken guter Dem menschen fühlest Die bie zufriedenheit; Die mahre beschwerden Des stand's, in ruhe der gemuther Ift tugend rem du muhfamlebst; Du stre- und genügsamkeit. Genieße, best, gludlicher zu werden, was dir Gott beschieden, Ent- Und siehst, daß du vergebens behre gern, was du nicht hast; strebst. Ja flage nur ; wer follt Gin jeder stand hat seinen frie= es wehren? Doch bent im fla- ben, Ein jeder stand hat seine gen auch zurud: Ift benn bas laft. glud, bas wir begehren, Für 3. Gott ift ber Berr; und uns auch stets ein mahres seinen segen Vertheilt er ftets alüd?

mit weiser band, Richt fo, wie

2. Die schenkt ber ftant, nie wirs zu munschen pflegen,

Doch so, wie ers und beilsam beit: Besorge beines stands fand. Willst du zu benten bich geschäfte Und nute beine le= erfühnen, Dag feine liebe bich bengzeit. Bei pflicht und fleiß vergist? Er giebt uns mehr, sich Gott ergeben, Gin ewig als wir verdienen, Und nie-glud in hoffnung sehn, Dieß male, was une schädlich ift. ift der weg zu ruh und leben;

4. Bergebre nicht des lebens Berr, lebre diesen weg mich cafte In trager unzufrieden=|gebn!

C. F. Gellert, a. 1715 + 1769.

Me I. Run ruhen alle. (Matth: 6, 25 2c. Pf: 127, 2.)

feele Rein mabres wohlseyn gern. feble. Genug zum troft, mein berg, für bich.

2. Was nütt es, heidnisch forgen, Und jeden neuen mor= gen Mit neuem fummer feb'n ? Du, Bater meiner tage, Weißt, eh' ich's dir noch sage, Mein leid und auch mein wohler=

geh'n.

3. Auf beine hand zu schauen, Dir kindlich zu ver= trauen, Das, Herr, ist meine pflicht. Ich will sie treulich üben, Und bich, mein Bater, lieben: Denn bu verfaumft die beinen nicht.

dest. Und alle thiere weidest, Du, Schöpfer ber natur, Siehst alles, mas mir fehlet. D'rum, feele, mas bich qualet, Befiehl' bem Berrn und glaube nur.

516. 23 as foll ich nen, Und sich nach hülfe fehangstlich nen: Go flag' ich's bir, bem flagen, Und in der noth ver= Berrn. Dir, Bater, dir befehle jagen? Der höchste sorgt für Ich jeden wunsch der seele. mich. Er sorat, daß meiner Du borft, du bilfft, du feanest

> 6. Der du mir bier im leben Schon größ'res beil gegeben, Mir beinen Gohn geschenft, Du wirst mir alles schenken, Und mir zum besten lenken, Was meinen geist betrübt und franft.

7. Du führest, Berr! Die deinen Nicht fo, wie sie es mei= nen; Rein, nur nach beinem rath. Db ich mich auch betrübe, Bleibt boch bein rath voll liebe; Das zeigt ber ausgang mit der that.

8. Wenn ich bier tiefen sebe, 4. Der du bie blumen flei- Und es nicht gang verstebe, Was bu mit mir gethan, Rann ich doch deß mich tröften: Du nimmft mich theu'r erlöf' ten Bewiß bereinst zu ehren an.

9. Dort bei ber frommen Schaaren, Dort werd' ich es 5. Wenn meine augen thrä= erfahren, Wie gut bu mich geführt, Da jing' ich bir mit leiten, Den bank, ber beiner freuden, Rach überstandnen bult gebührt.

C. C. Sturm. a. 1740 + 1788.

517. Bohl bem, ber er schon Aus bir mit meineit begre schätze sprechen; Dich zwingen, ber liebt, 2113 schätze Dieser erden! arbeiter lohn Unmenschlich ab= Bohl dem, der fich mit eifer zubrechen; Er wird in dir ber übt, Un tugend reich zu wer= wittwen flehn, ren; Und in bem glauben, bef thränen widerstehn. er lebt, Sich über diese welt 7. Dein burch ten geis ver= echebt!

fie zu nüten; Gie durfen un- Die nicht ber geiz entehrt und fer berg erfreun Und unfers bricht?

ichmachten, Richt erft nach goltes reig, 3br berg gu bilber gerechtigfeit Und Gottes ten, hintern, Und glaubft, bu reiche trachten: Ift biefes eines babft fie mohlbebacht, Wenn menschen ruf, Den Gott gur Du fie reich an gelo gemacht. ewigfeit erschuf?

fer herz, Erstidt bie eblern den, Die fache, Die bas recht triebe; Die liebe für ein schim- verdammt, Aus habsucht recht mernd erz Berdrängt ber tu= zu sprechen; Und selbst ber tu= gend liebe, Und machet, ber gent größter feind Erfauft an vernunft zum spott, Gin elend bir fich einen freund.

gold zu reinem Gott.

genießen; Er qualt burch hab= wenn fie bich reben beißt, Ebrit, lucht beinen geift Und tottet wen ou nicht follft ehren, Und bein gewiffen, Und reißt durch wirft um ein verächtlich geld schmeichelnden gewinn Dich Gin schmeichter und Die veft blind zu jedem frevel hin. | Der welt.

Mel. Auf, driftenmensch. (Luc: 12, 15. 1 Tim: 6, 6-10.)

hebt! härtet herz Schmeckt nie tes 2. Gott wehret seinen fin- wohlthuns freuden; Denn bich bern nicht, Dier guter zu be- rubrt feines andern ichmerz niten. Er gab fie uns, boch Und feines armen leiten; Und auch bie pflicht, Mit weisheit wo ift eines ftandes pflicht,

fleises antrieb seyn.
3. Doch nach den gütern aus geiz Entziehst du dich den dieser zeit Mit ganzer seele kindern Und lässest bich des

9. Du bast ein richterliches 4. Der geig erniedrigt un= amt: Und bu wirft bich erfre=

10. Gewinnsucht raubt bir 5. Der geig, so viel er an muth und geift, Die mahrheit fich reißt, Läßt bich fein gut frei zu lehren; Du schweigft,

6. Um wenig vortheil wird 11. Erhalte mich, o Gott,

Dabei, Dag ich mir gnugen Gin weises ber; und guter muth laffe, Beizewig, als abgotterei, Sei meines lebens größtes gut! Bon mir entfern und baffe! C. A. Gellert, a. 1715 + 1769.

### Mäßigheit und Reufchheit.

#### Mel. Collt' es gleich bisweilen icheinen. (Spr: 23, 29-33. Sir: 23, 4-6.)

Darum bitt' ich bich bemu- verträumt: thig: Bater! lag mich auf 7. Ernft und vorfat liegt mein flehn Deiner anade bei= erftorben, Alles aute wird ver= stand sebn!

fannst es geben, Lust, in mä= beschwert. Kiafeit zu leben, Daß doch nie

bindert fei.

gaben, Die wir zur erquidung ba treibt? baben, Die kein mensch des leichtsinns voll Freventlich sehen, Was für lafter braus migbrauchen foll.

stidet. Sinn und benten un= ber fei! terdrücket, Gut und ehre wird 10. Lag mit nüchternheit verheert, Leib und seele wird und beten Und mit bank mich

gerstört;

me liebet, Wird vertrieben, fällig opfer beißt. wird betrübet, Und dein schwe- 11. Ja, lag ihre fraft' und ter jorn erwedt, Der ben arm gaben Täglich neues machsar ftrafe redt;

mindert, Alle munterfeit ver= dein tempel fei!

518. Gott! du bift al- bintert, Alles nothige verleine autia, saumt Und die angrenzeit

dorben, Und der seele fraft 2. Gieb mir, benn bu verzehrt, Wenn und völlerei

8. Da wird böser rath be= durch völlerei Mein gebet ver= schlossen, Del zur wollustgluth gegoffen; Ja, wer ift, ber recht 3. Trunfenheit verdirbt die beschreibt, Bie viel boses man

9. Lag mich, Bater, völlig entstehen, Daß mir ja Die 4. Alle weisheit wird er= schwelgerei Lebenslang zuwi=

vor bich treten, Dag mein leib 5. Dein geift, welcher from= fammt feel und geift Dein ge-

thum baben. Gott, mein Ba-6. Luft zur arbeit wird ge= ter, fteb mir bei, Dag ich ftets

Rad Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

Mel. Bater unfer im. (1 Cor: 6, 19. 20. 3, 17.)

519. & Gott, ber bu bift Und schenkest, was mir

in beiner band, Mein obem bie gluth bat ausgeflammt, ift bein gnabenpfant; Du Das berg verzagt macht und liebtest mich in beinem finn, verbammt.

fleisch beliebt Und mir ein spricht; Die sei mein schut! falsch vergnügen giebt; Be= burch beine bant Thu arger= bute mich vor schnöder luft, niffen widerstand; Schließ Reiß die gedanken aus ter meine sinnen felber zu, Ber= bruft, Die unrein find und fete mich in beilge rub. feurig stehn, So bald die au- 6. Lag, herr, mich beine gen irre gebn.

jucht gift, Das andre lafter im versuchungsftreit Bu maf= übertrifft! Wer irgend fun= fen ber gerechtigfeit; Fuhr bu Digt, fehlet fehr, Doch wollust mit mir den beilgen frieg Und fündigt zwiefach mehr, Denn gieb mir den erwünschten fieg. fie macht unsern leib gemein, 7. Wenn beine furcht ben Der boch bein tempel sollte mantel gabmt, So ift an mir

fenn!

und nacht Und hintertreib des ohr gefällt fein unrein wort, feindes macht, Der ehrbarfeit Der mund spricht nichts, was und feusche gucht Durch bose schandbar beißt; Das wirk in luft zu fällen sucht, Und wenn mir burch beinen Geift!

Bevor ich etwas worden bin. 5. Entzeuch dem allem mein 2. Wend ab, was meinem gesicht, Was gegen deine liebe

wohnung fenn; Mach meine 3.. Bertilg in mir ber un= feele völlig rein, Die glieder

nichts unverschämt: Ein fre= 4. Wach über mich bei tag ches auge weichet fort, Dem

#### Mel. Werde munter, mein. (1 Cor: 6, 15-20.)

520. Seilger Gott, der rein und feufch. Unterbrich ber bu begehreft lufte lauf, Bieh mein berg zu Reuschheit, zucht und fromme dir hinauf, Daß es nicht am icheu, Der du haffest und ver= eitlen flebe, Sich ber wollust webrest Schnöde lust und nicht ergebe. schwelgerei! Ach, ich fleh durch 3. Meine seel ist beinem Jesum Chrift, Der ber feelen bilde Bleichgemacht und boch= Beiland ist: Mache mich ihm geschäpt; Dein Sohn hat für gleich gesinnet, Was der welt- sie voll milve Einst sein leben finn auch beginnet! eingesett. Drum, o Bater,

und liebe, Dadurch mach mich bild fo schänden follte!

2. Tilg in mir die schnöden mar ich ja Mir nur felbst triebe, Toote das verderbte zum fluche da, Wenn ich un= fleisch; Gieb mir beine furcht rein leben wollte Und bein

ben glauben Gelbst in mir; uns in schand und scham; sein beilger Beist Läffet sich Die in folden funden sterben, mein berg nicht rauben, Das Rönnen nie bein reich ererben. er feinen tempel heißt. Darum 7. Darum, herr ber reinen fteht er mir auch bei, Dag fein schaaren, Lag mir beines Geitempel heilig fei, Daß ich ihm, ftes fraft Und bie gnade wi= an feel und leibe Reusch und berfahren, Die ein reines berze rein, geheiligt bleibe.

ift das reinste licht; Der fann mich bei zeiten Gundlichen nicht vor ihm bestehen, Dem gelegenheiten. Die reinigkeit gebricht. Soll 8. Tödte meines fleisches mich nun der helle schein Dei= triebe Und was sonst mein

betrübet Durch ein einzig ich leib und feele bir 21s bein schandbar wort, Und wer sich beiligthum bewahre Und zu in luften übet, Treibt ibn vol- Dir im frieden fabre. lia von sich fort. Wollust ma=

4. Chriftus mohnet burch det forg und gram, Bringet

schafft. Gei du meines ber=

5. Wer nicht rein, fann zens gast, Mach die sunde Gott nicht sehen, Denn Gott mir verhaßt; Auch entziehe

nes angesichts erfreun, Berr, berz befleckt, Weil bein Gobn so rein'ge geift und glieder, am freuz voll liebe Qual und Mach mir boje luft zuwider! tod für mich geschmeckt. Treib 6. Gottes Geift wird ichon die lufte gang von mir, Daß

## XIX. Troftlieder.

## A. In äußerer Trübfal.

Me 1. Alle menichen muffen fterben. (2 Theff: 3, 5, Cbr: 12, 1-3, 13, 5.)

521. Fremmes berg! fei 2. Mußt du gleich viel leid unbetrübet, Und erfahren, Bund're bich tesvertraue beinem Gott; Salte wegen nicht. Schaue nur vor ftill bem, ber bich liebet, Der alten jahren Aller beiligen ge= abzählet beine noth. Lag du schicht': Ift auch jemand ohne beinen Bater malten, Der so leiden Kommen in den faal lange bausgehalten; Er fei ber freuden? Rein! fie haben beine zuvernicht. Er verläßt alle theil, Go am freuze, wie Die seinen nicht. am beil.

3. Nimm vor bich in allen 6. Dich auch will bein Gott ftuden Deines Jeju lebens erhohen, Wenn bu treu ver-lauf; Nimm fein freug auf bleiben wirst; Du wirst in bie beinen ruden, Nimm es boch freud' eingeben, Wenn bein nur willig auf. Gott wird weh vorüber ist; Du wirst in Dir in jenem leben Geligfeit bem freudensagle Gigen bei und himmel geben; Denn da dem abendmable Mit ber mird auch aller bohn Dir zu patriarchen-schaar, Wenn bas einer ebrenfron'.

lichkeit: Und du wolltest nur Der wird beiner nicht per= in freuden Sier gubringen geffen, Wird im mangel geben teine zeit? Wabrlich! Du mußt brod; Er wird dich von allem bier mit=weinen, Wenn bir bofen Mit gar ftartem arm er= bort das licht foll icheinen: lösen, Und fein unfall ewiglich Wenn ber fnecht ift wie sein Sturzt und überwindet bich. berr, Bas will tenn ter fnecht | 8. Du vielmehr wirst übernoch mehr?

beimer pflege Herrlich macht alles leid. in Jeju Chrift, Was ber welt verächtlich ift.

beil wird offenbar.

4. Jesus ist durch schweres 7. Nun so harre du indessen: leiden Gangen ein zur herr= Leid und traue beinem Gott,

winden, Weil bein Jefus bich 5. Und was siehest du zu- erhalt; Du wirst bei Gott rude Auf bas thun ber argen gnade finden, Weil bein me= welt? Was fiehit du auf ihre jen ihm gefällt. Er wird bier tude? Auf Die nete, Die sie in allen nothen Ale bein hel-ftellt? Schau' auf Gottes fer zu bir treten Und bort in beil'ae mege, Wie er mit ge- ber berrlichkeit Wohl belobnen

5. G. Reuß, g. 1654 + 1716.

Mel. Bas Gott thut. (Mal: 3, 16-18. 1 Petr: 3, 12.)

522. Gott lebt! wie zen dringe nicht zum ziel Und fann ich trau- fei vor Gott verborgen ? Ruf ria senn, Als war fein Gott ich empor, Go bort sein obr. ju finden? Er weiß gar wohl So steigt die hülfe nieder Und von meiner vein, Die ich bier schallt bas Umen wieder. mußempfinden. Er fennt mein 3. Gott fie ht! wie flaget

berg Und meinen schmerz, benn mein berg, Alls fab er Drum will ich nicht verza= nicht mein weinen? Bor ibm gen, Und ihm nuralles flagen. muß auch ber tieffte ichmer; 2. Gott bort, wenn nie= Bangoffenbarerscheinen. Rein mand hören will! Die follt thränlein fällt, Das er nicht ich bange forgen: Mein feuf= gablt, Ja werth und theuer

schlingen legen, Go wird er je mich liebet, Dbaleich fein mich. Db munderlich, Doch freuz betrübet.

ich noch fo arm, Doch foll ich er fest ben thränen maß; Gott nicht verderben. Was hilft führt! ich darf nicht zagen. mir tenn mein steter harn, Gott giebt und liebt: Nur 21ls müßt ich hungers sterben? unbetrübt! Er wird mir end= Er bat ja brod! Und wenn die lich geben, Auch dort mit ibm noth Une nach ber muste wei= zu leben. set, Wird man auch ba gefpeiset.

ichäpet, Bis er uns drauf er= 6. Gott liebt! ob ich bie göpet. vaterlieb In schlägen nicht 4. Gott führt! brum geh gleich finde; Wie er ein lieber ich rubig fort Auf allen mei= vater blieb Am Rreuz bei fei= nen wegen; Mag mir die welt nem finde, Go bleibt er mir bald hier, bald bort Argliftig Dein vater hier, Der je und

immer felig leiten, Dag nie 7. Gott lebt! wohlan, ich mein fuß fann gleiten. | merte bas: Gott bort! ich

5. Gott giebt! und war wills ihm flagen; Gott fieht!

3. Schmolf, g. 1672 + 1737.

#### Mel. Bas Gott thut, das ift wohlgethan. (1 Detr: 4, 12. 13. Cbr: 12, 6. 7. 3ac. 1, 12.)

betrüben, Wenn Gott versucht wirf's nicht bin Mit fprotem mit freuz und pein Die fin- finn, Wenn es zu bir gefom-ber, bie ihn lieben! Je lieber men; Esfoll ber jeele frommen! find, Je ernfter find Des from | 4. Ginchrift fann ohne freug men vaters schläge; Schau' nicht fenn, Das muß uns all=

beines Baters gaben. Was überfallen! Gott uns giebt, Goll fenn 5. Ein drift fann ohne freug beliebt, Es fommt von liebes= nicht fenn; Areuz lehrt Diefunde banden; Gott wird nichts bo- haffen, Und unfern lieben Gott fes fenden.

528. Gin drift kann fleißig beten, Bieht ab vom fenn; Drum laß bich's nicht heißt zu Jesu treten. Drum

tas find Gottes wege! zeit weden; Wir schliefen sonst 2. Einchrift kannohne freuz in sunden ein. Wie mußten nicht fenn, Gott will's nicht wir erschrecken, Wenn unbeanders haben; Huch bieses reit, Die ewigkeit Und ter lebens noth und pein Gind posaunen schallen Uns wurde

allein Mit rechter lieb' um=

3. Einebrift fann obne freug faffen. Die welt vergebt, Und nicht fenn: Das freug lebrt Gott besteht; Bedent's und lag bich üben, Das ew'ge gut boch nur furze plagen, Und au lieben!

nicht fenn, Was Gott schickt, ben; 3ch will mit Chrifto will ich tragen! Schickt's roch leiten! ber liebste Nater mein, Gind's!

wohl gemeint! Wer gläubig 6. Auch ich will ohne freuz weint, Lebt bort in steten freu-

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

## Mel. Freu' bich fehr, o meine feele.

(Apost: 14, 24. Pf: 30, 6.)

end; Alles jeufzen, alles fla= gen ihre bornenfronen. gen, Das der herr alleine 5. Es find wahrlich alle fennt, Wird Gottlob! nicht frommen, Die des himmels ewig feyn; Rach tem regen flarbeit febn, Mus viel trubwird ein schein Bon viel tau= sal bergekommen; Darum fie= send sonnenbliden Meinen bet man sie stebn Bor tes matten geist erquiden.

faet, Wird zur freude machfen mit palmen ausgezieret, Weil aus; Wenn Die tornen abge= fie gludlich triumpbiret. men die erquidungszeiten.

abbrechen, Muß man leiten gefunden, Wenn man nicht in ber fill', Dag une auch tie bat übermunten. bornen stechen; Es geht alles, 7. Darum trage beine lei= wie Gott will: Er bat und ein ben, Meine feel', und bulde ziel gezeigt, Das man nur im bich! Gott bleibt bennoch bir fampf erreicht; Will man bier zur seiten, Das gewitter leget bas fleinod finden, Go muß fich; Rach tem blig und ton= man erst überwinden.

sternen, Der mit freugen ist ber morgen, Und die freude befett; Sier muß man fich nach ben forgen. nicht entfernen, Db er gleich mit blut benegt. Bu bem

524. Meine forgen, schloft ber ewigfeit Rommt fein angit und mensch bin ohne ftreit; Die in plagen Laufen mit ter geit gu Galems mauern wohnen, Rei-

lammes stubl und thron, Dran= 2. Meine faat, die ich ge= gend in der ehrenkron', Und

mabet, Traget man Die frucht 6. Gottes ordnung ftebet nach haus. Wenn ein wetter feste, Und bleibt ewig unverist vorbei, Wird der bimmel rudt: Geine freund' und boch= wieder frei; Rad dem fam= zeitgafte Werden nach dem pfen, nach dem ftreiten, Rom= itreit erquickt. Ifrael erhalt Den fieg Nach geführtem fampf 3. Wenn man rosen will und frieg; Canaan wird nicht

nerschlag Folgt ein angeneh= 4. Unfer weg geht nach ten mer tag; Auf ten abend folgt

### Mel. Jefus, meine zuverficht.

(1 Tim: 6, 6-8.)

525. Micht fo traurig, melserben. Erbengut zerfällt nicht fo febr, und bricht, Seelengut ver-Meine feele, fei betrübet, Dag fdwindet nicht. bir Gott glud, gut und ebr 7. Run so gebe in ben grund Nicht so viel, wie andern gie= Deines bergens, bas dich leb= bet. Nimm vorlieb mit beinem ret, Wie viel gutes alle ftund Gott, Saft du Gott, fo hats Dir von oben wird bescheret: nicht noth.

Schenfind Satein recht auf die= ser erden; Alle, Die geschaffen find, Muffen staub und asche Und zeigt mabre vatertreue; werden. Gott ist Herr in feinem baus; Wie er will, fo

theilt er aus.

3. Bist du doch darum nicht bier, Daß die erde dich nur spricht er, nein. labe; Schau ben himmel über bir, Da, da ist die beste gabe, Da ist ehre, ba ist freud, Freud bas seufzen, tritt bervor Bu obn' end, ebr obne neid.

frankt Um den rauch ber eitel nacht Deines kummers traufeiten, Wenn ihm Gott bage= rig macht. gen schenkt Schätze emger berr= 10. Setze als ein himmels= immer bin.

Richts ift, bas bir bleiben bist. fann, Wenn ber tod bich wird bir, Wenn du trittst ins gra= venke: Wie es kommt, fo nehm bes thür.

ben, Wird von feiner zeit ver= mel bleibt bir ftebn. gebet, Ift und bleibt ben bim=

Du haft mehr als sand am 2. Du nicht und kein men= meer, Und willst doch noch im= mer mebr.

> 8. Gott ift beiner liebe voll. Wenn du munichest, prüft er wohl. Wie bein wunsch be= schaffen seie: Ift birs gut, so geht ers ein, Ists bein schabe,

9. Ei, so richte bich empor, Du betrübtes angesichte! Lag res glaubens freudenlichte: 4. Der ift thoricht, ber sich Das behalt, wenn bich die

lichkeiten. Bleibt bas wesen sobn Deinem willen maag und bein gewinn, Fahr der schatten ziele, Rühre stets vor Gottes thron Deines bankes faiten= 5. Schaue alle guter an, spiele, Weil dir schon gegeben Die bein berze bier veranugen, ift Weit mehr als du wurdig

11. Kühre beinen lebens= besiegen: Alles bleibet binter lauf Als vor Gottes aug und iche auf, Als ein wohl bedacht 6. Aber was die feele nahrt, geschenke; Weht dirs widrig, Gottes huld und Chrifti fter= lag es gehn, Gott und bim=

P. Gerharb, g. 1606 + 1676.

Mel. Run ruhen alle. (Jef: 30, 15. Tob: 3, 22. 23.)

526. Mein herz, gieb Und follt's auch noch so wenig brudet, Sat Gott bir guge=

schicket; Gei ftill und balt' vich wie ein lamm.

2. Mit forgen und mit ga= plagt. gen, Mit unmuthvollen fla= gen Säufft du nur beine vein : Durch stillesenn und boffen Wird, was dich jest betroffen, Erträglich, fanft und lieblich fenn.

3. Ranns boch nicht ewia und bange?" Go hat er leib ewiglich roch stehn.

und seel erfrischt.

tagen Muß uns ter leng be- frob sich auf zum himmel bin. hagen; Er führt aus boll' in 10. Drum gieb bich gang bimmel ein!

ren Und bleibe gang geschie= 6. Der herr will und nur

den Bon forge, furcht und ziehen Bu tindern, die da fliegram: Die noth, Die tich jest ben Das, was er untersagt: Er will das fleisch nur schwä= den. Den eigenwillen brechen, Die luft ertodten, Die uns

> 7. Er will uns baburch leb= ren. Wie wir ihn sollen ehren Weit alauben und gedult wilnd sollt er auch in nötben Uns lassen gar ertötten, Uns toch

getrösten seiner bult.

8. Denn was will uns auch währen! Dft bat Gott unfre icheiden Bon Gott und seinen gabren Mit einmal abge- freuden, Dazu er uns erfehn? wischt: Wenns bei uns bieß: Man lebe ober sterbe, Go blei= "wie lange Wird mir fo angst bet und baserve Deshimmels

9. Ift Chriftus unser leben, 4. Gott pflegt es so zu ma= So muß uns, seinen reben, chen: Nach weinen schafft er Der tod fenn ein gewinn; Er lachen, Nach regen sonnen- mag die leibeshöhle Zerbreschein; Nach rauben winter- den, doch die seele Schwingt

zufrieden, Mein berg, und 5. Der herr hat abgemeffen bleib geschieden Bon sorge, Die last, die uns soll pressen, furcht und leid! Bielleicht wird Muf baß wir werden flein. Gott bald senden, Die Dich Was aber nicht zu tragen, auf ihren handen Sintragen Darf sich nicht an uns magen, in die Berrlichkeit.

3. M. Freplinabaufen, 1670 + 1739.

Gigene Mel. (Rom: 8, 28-39. 1 Tim: 6, 7.)

527. Warum sollt ich stum noch, Wer will mir ben nehmen? Wer will mir ben grämen? Sab ich roch Chris himmel rauben, Den mir schon

Gottes Cohn Beigelegt im ift, Stets fich laffen ichauen:

alauben?

nommen, Da ich flein Bin noch gut Und fein ftille bleiben. berein In die welt gefommen. Nichts wird einst auch mit mir uns totten, Sondern reift ziehen, Wann ich werd Von Unfern geift Aus viel taufend Dererd Wie ein schatten flieben.

3. Gut und blut, leib, feel und leben Ift nichtmein, Gott Dag man fann Gebn zu bim= allein Ist es, bers gegeben: Will ers wieder zu sich fehren, Nehm ers bin; Ich will ibn Dennoch fröblich ehren.

4. Schickt er mir ein freug au tragen, Dringt berein Ungft und pein, Gollt ich drum ver= zagen? Der es schickt, der wird es wenden; Er weiß wohl. Wie er foll All mein unalud enden.

5. Gott hat mich in guten mein Hirt, Christus, wird tagen Dft ergött; Gollt ich jest Nicht auch etwas tragen? Fromm ift Gott und icharft aller freuden! Du bist mein, mitmaßen Seingericht, Kann 3ch bin bein, Riemand fann mich nicht Gang und gar ver- und scheiben: 3ch bin bein, laffen.

rotten Können mir Nichts gegeben. mehr bier Thun, als meiner spotten. Lag fie spotten, lag bich fasse Und bich nicht, D fie lachen; Gott, mein Seil, mein Licht, Aus bem bergen Wird in eil Sie zu schanden laffe. Lag mich, lag mich bin= madien.

7. Unverzagt und ohne dich Ewig werd umfangen! grauen Goll ein drift, Wo er

Wollt ihn auch ber tod auf= 2. Nichts bab ich bieber ge= reiben, Goll ter muth Den=

> 8. Rann boch selbst fein tob nöthen, Schließt bas thor ber bittern leiden Und macht babn.

melsfreuden.

9. Allva will in füßen schä= Ben 3ch mein berg Auf ben ichmerz Ewiglich ergößen. Sier ift fein recht gut zu finden! Was die welt In fich balt. Muß wie rauch verschwinden.

10. Was sind Dieses lebens auter? Eine band Boller fand. Rummer ber gemüther! Dort, bort find die edlen gaben, Da

Mich obn' ende laben.

11. Berr, mein Birt, brunn weil du dein leben Und bein 6. Satan, welt und ihre blut Mir zu gut In ben tod

12. Du bist mein, weil ich

gelangen, Da du mich Und ich D. Gerbarb, a. 1606 + 1676.

Mel. Wer nur den lieben. (Matth: 6, 32.)

528. Berborgner Gott, welt geschicht! Bas sollt ich tem nichts ver- wie ein beite forgen, Als wußborgen, Was auf ber gangen teft bu mein elend nicht ! Berbirget gleich bein antlit sich, Ich foll bich ja barmbergig Dein berg meint es boch va- nennen; Du bift es, ber Die

terlich.

du gesehen, Als ich noch nicht beine kinder noth und schmerz.

mein bescheiden theil, Ja al- forgen dunkle nacht. gemacht.

4. Ich! folltest bu benn wird geschehn, ich zweifle nicht, nicht erfennen, Wenn fummer, Du bist mein Gott, mein beil anaft und noth mich qualt ? und licht!

thränen gablt. Du hafts ge=

2. Mich und mein loos baft faat, dir bricht bein berg, Trifft

geboren war, Und was mir 5. So lag mich boch von funftig foll geschehen, Stellt bergen glauben , Dag beine fich bir gegenwärtig bar. Dein augen auf mich febn; Lag auge fiebet aus ber bob, Und nichts ben sugen troft mir fennt mich, wo ich geh und fteb. rauben: Du merfest auf mein 3. Du weißt auch, mas ich findlich flehn, Bertreibest balt nöthig babe, Und giebst mir burch beine macht Der bangen

les, herr! ist beine gabe; Du 6. Du wirst bein wort geforgest täglich für mein beil. wiß erfüllen; Du hast mir Woran ich gar noch nicht ge= bulfe zugesagt. Ja, du wirft radit, Saft du icon alles gut meinen fummer ftillen; 3ch bin getroft und unverzagt, Es

3. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. Jefu, meine freude. (Pf: 62. 3oh: 10, 27. 28.)

Gott, teffen wille Mir zu ter getreue, In bem ich mich helfen ftebt. Mein berg ift ver- freue, Der fich gang mir giebt! gnüget Mit tem, mas Gott Erallein, Erfoll es feyn, Dem füget, Nimmtsan, wie es geht. ich wieder mich ergebe, Dem Weht die bahn Nurhimmelan, ich einzig lebe! Und bleibt Jesus ungeschieden, Go bin ich zufrieden.

dir und verlanget, Gott, bei trauen, Go wirft bu bald bir zu feyn, Will dich wirfen schauen, Wie die rub so groß, laffen, Bill nur bich umfaffen, Die ba fleuft Aus ftillem geift: Nur in dir fich freun; Bon Wer fich weiß in Gott zu ber welt, Ehr, luft und gelo, ichiden, Den fanner erquiden. Deffen viele so beflissen, Mag sie nichts mehr wissen.

529. Meine seel ist Sag ich, und sonst feiner stille Bu Wird von mir geliebt: Jesus,

4. Gottes gut' ermage, Meine seel, und lege Dich in 2. Meine seele hanget Un seinen schoos; Lerne ihm ver-

5. Still, o meine feele! Was bich immer quale, Gent 3. Rein, achnein! nureiner, in Jefu bruft. Werde ftart ourch hoffen; Was dich je be- feyn: Wie Gott feinen fintroffen, Trage du mit luft; bern Pflegt bas freuz zu lin= Kaffe bich Bang inniglich bern Und ein froh gedeihn Durch geduld und glauben Aufbewahrt, Bis, wer ba feste: Endlich tommt bas beste! barrt, Endlich aus bem schwe=

ju Jesu fliebet, Wird deßzeuge

6. Amen, es geschiebet! Wer ren leide lebergebt in freude. 3. C. Shabe. a. 1666 + 1698.

Mel. Mun ruhen alle. (Gir: 2, 6-9. Vf: 145, 8. 9.)

quale? Barr' Gottes, meine wie mein geift, besteht. seele, Harr' und sei unverzagt! 5. Was Dieses gluck ver-Du weißt nicht, was bir nus mebret, Sei mir von bir aes Bet; Gott weiß es, und Gott mabret, Gott, du gewährst es schützet, Er schützet ben, ber gern! Was Dieses glud vernach ibm fragt.

Mein glud und meine plage, Berr, ewig fern! Ch' ich die welt noch sah, Ch' 6. Sind auch der frankheit ich mich selbst noch kannte, plagen, Der mangel schwer zu

gen Ift bem Gott nicht ver= mein wille, Dein wille nur borgen, Der alles sieht und gescheh, o Gott! balt; Und was er mir beschie- 7. Du bift der muben ftarte, ben, Das bient zu meinem Und aller beiner werke Er= frieden, Wars auch die größte barmst du ewig dich. Was last der welt.

4. Ich lebe nicht auf erden, du mich willst bewahren? Und Um glücklich hier zu werden; du, mein Gott, bewahrest mich! Die luft der welt vergeht. Ich

330. as ifts, daß lebe hier, im segen Den grund ich mich zum glud zu legen, Das ewig,

letet, Wenns alle welt auch 2. Er zählte meine tage, ichatet, Das fei von mir,

Ch' ich ihn Baternannte, War tragen, Roch ichwerer bag und er mir schon mit hülfe nah. spott: Eo barr ich und bin 3. Die fleinste meiner for= ftille Bu Gott; benn nicht

fann mir widerfahren, Wenn

C. 7. Gellert, q. 1715 +1769

Mel. Valet will ich. (Matth: 6, 26-32.) Commt, laffet und ben morgen Dieg ober bas ge-

531. R roch hören Die bricht. vogel durch ben mald, Bie fie 2. Sie trachten nicht nach ten Schöpfer ehren, Dag berg Schäten Durch forge, mub und und thal erschallt. Gie fingen streit. Der wald ift ihr ergoben obne forgen, Sind freudig, Die federn find ihr fleid. 3hr

denken nicht, Db ihnen auch tifch ift ftets gededet, Gie fint

was ibm schmedet, Sat, jo nicht trauet, Dag er euch flei=

Nicht große icheunen auf; an. Bon wem fommt ihr ge= Sind nirgends fremde gafte ichmeire? Auch fonig Galo-Und faufen guten fauf. Gin mo, Mit purpur, gold und jeder fingt binwieder, Go gut feite Beschmudt, mar boch er fann und mag, Dem wirthe nicht fo. icone lieder Sindurch den 7. Man fiebet fie nicht fpin=

ganzen tag.

mit grillen, Bit blinder als über wird entzuckt. Der Berr, Das thier, Sieht nicht auf Got= ter foldermaßen Den blumen tes willen Und forget fur und fleider giebt, Wird nicht in für. "Bas," fpricht er, "werd bloge laffen, Den menschen, ich effen? Was trinf ich ar= ben er liebt. lebet noch!

Wie follte ber nicht geben, gen, Der alle welt ernährt. Was dir vonnöthen ift Bum unterhalt im leben? Trau ihm a. 5. Buchbols, g. 1307 + 1671.

nur als ein drift!

gar wohlgemuth, Weil jedes, 6. Kommt, die ihr Gott viel noth ibm thut. Den fann, Geht bin aufs feld 3. Sie bauen fleine nefte, und schauet Die schönen lilien

393

nen, Doch find fie fo geschmudt, 4. Der minich ichlägt fich Daß aller funftler finnen Sier-

mer tom? Der Berr hat mein 8. Auf ihn will ich fest vergeffen!" - Dmensch, Gott bauen; Ich weiß, er läßt mich nicht; Dein fleiß barf ibm 5. Der diese thierlein spei= vertrauen In allem, mas ge= set Und durch die winterzeit bricht. Ich sorge nicht für Ihr förnlein ihnen weiset, morgen Noch was ich jest ver-Wann alles liegt beschneit, zehrt, Und laffe den nur for=

Mel. Wernur den lieben. (Jes: 48, 10. 1 Petr: 1, 6. 7.)

582. Je größer freuz, garten muß gleich wuften ben! Don' einen thranenregen feyn! mel, Wer ohne freuz, ist ohne Das gold wird auf dem feuer= Gott; Bei bem verlarvten berd, Gin drift in trubsals= weltgetummel Bergipt man gluth bewahrt. himmel, höll' und tod: D fe= 3. Je größer freuz, je ftart= lig ist ber mensch geschäpt, rer glaube; Die palme machfet Den Gott in freuz und trub= bei ber laft; Die sußigfeit sal sett!

driften; Gott pruft uns mit freuze machfet uns ber muth,

flieft aus ber traube, Wenn 2. Je größer freuz, je begre bu fie mohl gefeltert haft; 3m

bem probestein. Wie mancher Wie perlen in gesalzner fluth.

35

4. Je größer freuz, je mehr ber fterben; Man freut fif gebete; Geriebne frauter duf= recht auf feinen tod. Denn ten wohl; Wern um bas schiff man entgebet bem verberben, fein sturmwind wehte, Go Es stirbt auf einmal alle noth; fragte man wicht nach bem Das freuze, bas bie grabpol; Do famen Davide pfal= ziert, Bezeugt, man habe tris men ber, Wenn er nicht auch umpbirt. versuchet mär?

verlangen; Im thale steiget seyn; Daß mich bie ungebuld man bergan; Wer burch Die nicht reize, Go pflan; ein fol= wüsten oft gegangen, Der feb- ches berg mir ein, Das glaube, net sich nach Canaan; Das lieb und hoffnung beat, Bis täublein findet hier nicht rub, bort mein freug Die frone So fleucht es nach ber arche zu. trägt.

6. Je grener freuz, je lie=

7. Gefreugigter! lagmir bein 5. Je größer freuz, je mehr freuze Je langer und je lieber

3. & Smelf, a. 1672 + 1737.

Mel. Alles ift an. (Rom: 8, 17. 2 Cor: 4, 16-18.)

Und ter alaub empfängt fein Die im innersten gemache Des fiegel, Gleich bem golo, im gemuthes ordnung balt. feu'r bewährt; Bu bes him= mels bochften freuden Werden nur durch tiefe leiden Gottes lieblinge verflärt!

2. Unter leiden prägt ber meister In die herzen, in die geifter Gein allgeltend biloniß ein. Wie er dieses leibes to= pfer, Will er auch bes fünft'= gen schöpfer Auf dem weg der

leiden senn.

glieder Endlich zum geborfam wieder, Macht fie Christo un= terthan, Daß er bie gebroch= nen frafte Bu bem beiligungs= neuern fann.

finne, Dag die seele nicht ger= beißt man Dich eine burde

588. Endlich bricht ber rinne In ben bilbern biefer beife tiegel, welt, Ift wie eine engelwache,

- 5. Leiden stimmt bes beigens saiten Kur ben pfalm ber ewigkeiten, Lehrt mit febn= fucht borthin febn, Wo die fel= gen palmenträger Mit bem chor der harfenschläger Prei= jend vor dem throne stehn.
- 6. Leiden fördert unfre schritte, Leiden weiht die lei= beshütte Bu bem schlaf in 3. Leiten bringt emporte fühler gruft; Es gleicht einem frohen boten Jenes frühlings, ber bie tobten Bum empfang des lebens ruft.
- 7. Leiben macht im glauben geschäfte Sanft und ftill er- grundlich, Macht gebeugt, barmbergia, findlich; Leiden, 4. Leiten sammelt unfre wer ift beiner werth? Sier

anate Wird in mannigfachem mit dir leben fann! phil. 3. 10. grade Jesu jungern fund ge= 11. Endlich mit ber seufzer macht, Wenn fie mancher fülle Bricht ber geift burch idmerz burchwühlet, Wenn jede hülle, Und ber vorhana ne manchen tod gefühlet, reißt entzwei. Wer ermiffet Nadte seufzend burchgewacht. bann hienieben, Welch ein

9. Wenn auch die gefun= meer von gottesfrieden Dro= den frafte Bu des guten Berrn ben ihm bereitet fei! geschäfte Wurden willig sonst 12. Jesu! laß zu jenen bö= fungszeit.

ichmerzen Dringt bas berg zu schaar ber engel traat. feinem bergen Immer lieben=

Droben bist du eine würde, der hinan, Und um eins nur Die nicht jedem widerfährt. fleht es sehnlich: Mache deis 8. Brüder! folde leidens= nem tod mich abnlich, Daß ich

geweiht: D so ists für fie fein ben Beller stets binauf uns ichate, Daß sie ihres führers feben, Bis die lette ftunde gnade Läutert in der prü- ichlägt, Da auch uns nach ngogeit. treuem ringen Seim zu bir 10. Im gefühl ber tiefsten auf lichten schwingen Eine

Rad R. Fr. Sarttmann, g. 1743 + 1815.

Mcl. Wie schon leucht't. (Apost: 14, 22. 2 Cor: 4, 17. 18.)

584. Die ihr ben Bei- nieben; Aber frieden Wohnt bart oben, Bo die überwinder liebt, 3bn, ber und feligfeiten loben. giebt, Die noch fein ohr ver= 3. Ein blick auf jene berr= nommen, Die noch in jenen lichkeit Füllt unfer berg mit ewgenhöh'n Reinsterblich auge troft und freud Und tausent= je gefehn, Die in fein berg ge- fachem fegen, Erquickt und, fommen: Freut euch! Gein wie ber morgenthau Die burre, reich Bleibt euch allen! Balo fast versengte au, Wie mil= wirds schallen: Kommt zum der frühlingsregen. Thränen, lobne, Nehmt des fampfes Sehnen Mug und herzen Bol= Siegesfrone! 160e:2,9. ler schmerzen: Glanzt roch im=

was zagt bas berg? Rurg ift schimmer. und leicht der erde schmer; Und 4. Drum find wir frob; wir wirfet ewge freude. Uch groß gehn im licht, Und beiter ift und herrlich ift bas ziel, Der bas angesicht Bei aller noth wonne bort unendlich viel, hienieben. Im heiligthum bes Getrübt von feinem leide! himmels liebt Uns Jefus

2. Was flagt ihr benn? mer Uns ber ewge hoffnungs=

Trauria, Schaurig Ifts bie= Chriftus, und er giebt Der

seele beilgen frieden. Werkennt, lifts, bas bich betrübet? Frob Wer nennt, Was wir erben fannst und follst bu immer Rach bem sterben? Was und feyn Und bich bes emgen les giebet Der, ber uns querft ge- bens freun, Dich freun, bak liebet?

er Dich liebet! D fei Rur treu! 5. Was flagft bu benn, ber Dann fei froblich, Soffent bu ihn fennft? Der bu bich felig Schon im ftaube; Got= Chrifti junger nennst? Bas testraft fei bir bein glaute! G. Menten, g. 1768 + 1851.

Mel. Wachet auf, ruft. (2 Tim: 4, 13. u. 2, 11. 12.)

535 Sefus fommt, von wie floß fein blut! Doch fahn allem bofen Uns, Die feinde nicht Auf jeinem feine driften, zu erlofen; Er angeficht Bange ichrecken. Es fommt mit macht und berr- nahm ben lauf Bu Gott binlichkeit. Einst, an seinem gro= auf; Da gingen ibm Die bim= Ben tage, Bermandelt fich ber mel auf. frommen flage In ewige zu= 4. Wohl uns, wenn wir mit

friedenheit. Gei fröhlich, volf ihm leiden! Dann ernten wir, bes herrn! Er fommt, er ist bavon auch freuden Mit ihm, nicht fern, Dein erretter. Dein bem überwinder, ein. Laft

freuden raum.

Bas seid ihr gegen jene freu- schafft nur er; Sein großer cen Der unbegrängten ewig= nam'ift: "Berr, Unfre ftarte!" feit? Geht die fron' am ziele Die ihm vertrau'n, Und auf prangen, Und fampft und ihn bau'n, Die werden seine ringt, sie zu erlangen, Wie ihr hülfe schau'n.
dazu berufen seio! Euch halt' 5. Ja, du kommst, von allem in eurem lauf Rein schmerz bösen Uns, deine christen, zu des lebens auf; Ueberwinder! erlösen! Des sind wir froh, Das ziel ift nah! Balo feid und banken bir. Auch in noch ihr ba, Dann finget ihr Sal= fo trüben tagen Goll unfelelujah!

3. Der fich euch zum volt beine zufunft hoffen wir. 23 ermablet, Der eure thranen wiffen, wer du bift; Bir trau'. alle gablet, Stritt auch mit bir, Jesu Chrift, Und fint unerschöpftem muth. Wie bat stille. Wenn gleich Die welt Jesus nicht gerungen! Wie Bu trummern fällt: Dein arm tief war er von angst burch= ift's, ter uns ewig halt! brungen; Wie seufzt' er laut,

schmerz ist faum Gin morgen- und fampfen, laßt und rin-traum, Bald macht er ewgen gen, Mit unserm Geren bindurchzudringen, Um da, wo 2. Augenblicke Diefer leiden, er ift, einft zu fen! Die bulfe

berg boch nie verzagen; Al

9. Müntet g. 1735 + 1793.

#### Mel. Berr Jefu Chrift, meine. (Buc: 7, 13 :c.)

aus meinem finn, Bumalwenn Dent, was tem Siob bort ich betrübet bin.

2. Es wird geredet nicht ins obr Leif', fondern unterfreiem folgers band, Gonnt er mir thor Laut, baß es boret jeder= mann Und fich barüber freuen

fann.

3. Er retet's abergu bergeit, quiden mich In tod und leben

fräftiglich.

4. Wann noth und armuth

5. Bin ich febr fraftlos, richt't. frank und schwach, Und ist 10. D süßes wort, bas Je= drum weine nicht.

536. Siußes wort, 6. Raubtmir berfeind mein fpricht Zur armen wittwe: fort mit meinem stab, Sagt "weinenicht!" Es komme nie Jesus wieder: weine nicht; aeschicht!

7. Bertreibt mich bes ver= feinen fit im land, Ruft Jefus in mein berg und spricht: Dein ift ber himmel, weine nicht.

8. Reift mir ber tod bas Da tod und leben war im liebste bin, Sagt Jesus: weisstreit: Drum soll es auch ers ne nicht! ich bin, Ders wieder giebt; gebenke bran, Was ich

ju Nain hab gethan!

9. Muß ich selbst ringen mich anficht, Spricht bochmein mit bem tod, Bit Jesus ba, Jesus: weine nicht! Gott ist ruft in ber noth: Ich bin bas Dein Bater, trau nur ihm, Er= leben, weine nicht! Wer an hört er doch der raben stimm. mich glaubt, wird nicht ge=

nichts ta, tenn weh und ach, sus spricht In allen nöthen: Go troftet Jesus mich und "weine nicht!" Uch flinge fpricht: 3d bin bein argt, ftets inmeinem finn, Go fabret alles trauern bin!

3. Sofel, a. 1600 + 1683.

#### Mel. Freu dich fehr. (Pf: 126.)

537. Wann ber Berr Richt auf uns ben vaterblid; einft Die ge= Rufe Die gerftreuten fnechte fangnen Ihrer bande ledig In bas vaterhaus zurud. Ach, macht, Doann schwinden die ber pfad ift steil und weit; vergangnen Leiten, wie ein Rurze unfre pilgerzeit, Führ traum ber nacht. Dann wird uns, wenn wir treu gestritten, unser berg fich freun, Unser In bes friedens ftille butten. mund voll lachens feyn; 3. Ernten werden wir mit Jauchzend werden wir erheben freuden, Was wir weinend Den, ber freiheit und gegeben. ausgefat; Jenseits reift bie

2. Berr! erhebe beine rechte, frucht ber leiten, Und bes fie-

35 \*

ges palme weht. Unfer Gott bie ihm ftarben, Bringen auf seinem thron, Er, er selbst jauchzend ihre garben. ift unfer lobn: Die ibm lebten. Chr. 5. Beller, g. 1779.

Mel. Chriftus, der ift. (Dffenb: 22, 21.)

538. Die gnate fei mit man noch: "Du, mächtiger allen, Die Erlöfer, Du kommft, so komme gnade unsers herrn, Des doch!"

Berrn, dem wir bier wallen 6. Damit wir nicht erlie=

pfade Gelingt uns ja fein Geduld und glauben ein. tritt, Es geh denn seine anade Bis an das ende mit.

trauen, Man traut ihr ohne gnade, Die über alles ift. reu: Und wenn uns je will grauen, Go bleibts: ber Berr Nur burch bes Sobnes blut, ift treu!

4. Die gnade, die den alten Die größten thaten thut. Ihr weh half überstehn, Wird uns ja auch erhalten, Wenn len, Roch immer rufen wir: wir in unfrem flehn.

5. Wird stets ber jammer gnade fei mit mir!" größer, So glaubt und ruft ph. Fr. Hiller, g. 1699 + 1769.

Und fehn fein kommen gern. gen, Muß gnade mit uns 2. Auf tem fo schmalen jenn; Sie floget zu tem fiegen

7. So scheint uns nichts is an bas ente mit. ein schate, Was man um Se3. Auf gnade barf man sum mißt; Der herr hat eine

8. Balt ift es überwunden,

Das in ben schwersten ftunden

9. Berr! lag es dir gefal-"Die gnade sei mit allen, Die

## B. In innerer Unfechtung.

Mel. Mun ruben alle walder. (Pf: 42, 6. 12.)

589. Du unruh' meis ner gute; Berr, ftille mein ges ner seelen, Wie muthe, Und laß mich bein lang' willst du mich gualen? erbarmen sehn! Gei ftill, und lege bich! Wie 3. Kommt fturm und wetter lang' wollt ihr gedanken, Go wieder Und will mich folagen

2. Berr Jesu, wirst bu ma- meine opfer bringen; Berr, den, Und helfen mir, bem made mich von forgen frei! Schwachen, Dann werd' ich 4. Muf bid, mein Gott, ich

hin und wieder wanten? Mein nieder, Go ftebe bu mir bei! Beiland, ftarf' und rette mich! 3ch will im leiden fingen, Dir

nicht vergebn! 3ch traue bei- schaue, Silf, baß ich bir ver-

traue; Sei du mein troft als tödten, Will ich, mein Gott, lein! In allen meinen nöthen, bein eigen seyn! Und wann du mich willst

Mel. Wer nur den lieben. (Rom: 7, 18-25.)

540. Ad! abermal bin schwand mir im genuß; Nun ich gefallen Mit folgten ekel und verdruß. überlegung und mit wahl! 6. Auch diesmal bin ich Tief, owie tief bin ich gefallen, überwunden! Ach, niemals

fünde, D die gewohnheit bo- noch, bennoch fündigt' ich. fer luft, Der hang, ben ich zu 7. D tief verborgne funden= ihr empfinde: Wie wüthen fie liebe, Wie werd ich endlich frei

emporft tich wirer Gott! Bon 8. Liebt ich tich nur fo, wie bofer luft bahin geriffen, Be= ich follte, Co floh bie luft zur

ne funde fliebn; Rein und geschafft. unsträflich und vollkommen 9. D pflanze bu in meiner

5. Balt reizt' aufs neue Dich lieben als mein eigen-mich bie funde: Wie schwach thum, Das sei mein werk, war gleich mein widerstand! mein heil, mein ruhm. Ach, sie gesiel mir! und ge= 10. Dann werd ich entlich schwinte Ergriff sie mich und überwinden, Und herrscher

Bielleicht noch nicht zum let fonst fiel ich so tief. Mein vor tenmal! Elenter funter ber sat war noch nicht verschwun-

ich bin, In welchen abgrund ben, Mein berg schlug, mein gewissen rief. Gott, richter! 2. D die verhaßte lieblings= ich geracht' an bich, Und ten=

in meiner bruft! Wie unum= von Dir? Wie überwind ich schränkt, wie fürchterlich Ist beine triebe, Und dampfe bich thre herrschaft über mich! und sie in mir? Gott, meiner= 3. Längst warnte schon mich barmer, hör mein flehn, Und mein gewissen: Mensch, du lehre mich, ihr widerstehn!

trogner, eilft du in ben tod! funde mid; Wenn fie mid, Dirraubt Die fund in furzerzeit auch versuchen wollte, Belang Deinglüd in zeit und ewigfeit. es ihr nicht witer tich; Durch 4. Wie oft hab ich mir vor= teiner wahren liebe fraft genommen: Run will ich mei= Wurd ihre macht hinweg=

Bu wandeln, will ich mich be= feele Rechtschaffne lieb und mühn! Wie oft, v Gott! hat lust zu tir! Gott, was ich mein gebet Um fraft bazu bich benke, was ich mähle, Das angefleht! zeuge burch bie that von ihr!

überwand: Die luft ver= meiner lufte fenn; Dann wirft

bu alle meine funden, Wie fang Im himmel, Bater! fei viel, wiegroßsiefind, verzeihn, bein bant! Mein leben bier, mein lobae= B. Münter. g. 1735 + 1793.

Gigene Mel. (Ebr: 12, 5-7. Pf: 42, 12. 126, 5. 6.)

541. Schwing bich auf meere, Bas ift gutes in ber ju beinem Gott, welt, Das nicht mir gut mare? Lu betrübte feele! Warum Wem erglangt bas fonnen= liegft du, Gott gum fpott, In licht? Wozu ift gegeben Luft ter schwermuthshöhle? Mertst und maffer? Dient es nicht tu nicht des feindes list? Er will burch sein fampfen Deinen troft, den Jesus Chrift Direrworben, dampfen.

2. Auf, ermanne bich und fprich: Fleuch, bu alte fchlan= ge! Was erneuft bu beinen itich. Machst mir anast und bange? Ist dir doch der kopf zerfnickt, Und ich bin durchs leiten Meines Beilands bin= gerückt In ben saal ber freuren!

3. Sab ich was nicht recht gethan, Ift mirs leid von ber= zen, Dafür nehm ich gläubig an Christi blut und schmer= gen; Denn bas ift bas lofe= geld Meiner miffethaten, Da= durch ist der ganzen welt Und auch mir gerathen.

4. Stürme, feind und welt und tob! Was fonnt ihr mir scharen? Dedt mich boch in meiner noth Gott mit feinen anaden, Der Gott, ber mir feinen Gobn Gelbst geschenft aus liebe, Dag nicht ewig fpott und hohn Dort mich einst betrübe.

melszelt, Was im tiefften Sat in Gottes garten Ewig-

Mir und meinem leben?

6. Meine seele lebt in mir Durch bie füßen lebren, Go Die driften mit begier Alle tage boren. Gott eröffnet frub und spat Meinen geist und finne, Daß fie feines Beiftes anad Freudig werden inne.

7. Ich bin Gottes, Gott ift mein! Wer ift, ber uns ichei= be? Dringt bas liebe freuz berein Mit tem bittern leite. - Lak es bringen: fommt es roch Bon geliebten banten: Schnell gerbricht bes freuges joch, Wenn es Gott will menten.

8. Rinter, Die ber Bater foll Ziehn zu allem guten, Die gerathen selten wohl Dhne judit und ruthen. Bin ich renn nun Gottes fint, Warum will ich flieben, Wenn er mich von meiner fünd Will aufs gute ziehen?

9. Es ist berglich aut ge= meint Mit ber driften plagen: Wer hier zeitlich wohl geweint, Darf nicht ewig flagen; Wem 5. Was ift unter'm bim= bas freuz bier recht bewußt. lich vollkommne lust Endlich 11. Ei so fasse bich, mein

zu gewarten.

Traurig und mit thränen, marts! Lag bes troftes fergen Aber endlich bringt bas jahr, Dich erleuchten mehr und Wonach fie fich fehnen. Ja, mehr! Bieb tem großen na= es kommt tie erntezeit, Da sie men Deines Gottes preis und garben machen; Da wird all ehr: Er wird belfen! Umen. ibr gram und leid Lauter freud und lachen!

berg, Denf nicht beiner schmer= 10. Gottes finder faen zwar zen, Wirf fie frohlich hinter-

P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Gott Schweigt, und bir wird Berrn. bange, Daß bu von Gott ver= 6. Chrift, zag' nicht! beine lassen bist!

vergeben; Sat er mir beil unt icheint. Gelbst bieß, baß bich's leben In seinem Cobn ver= betrübet, Wenn bein berg Gott liebn: Do find bes Geistes nicht liebet, Beweist, es sei triebe? Warum fühl ich nicht mit ihm vereint. liebe Und boffe nicht getrost

auf ibn?

Hör ich bas wort ber gnaben, Und mich erquickt es nicht; Bin träg', vor Gott zu treten, Und fann nicht freudig suchen beißt. beten, Und seh' in meiner nacht fein licht.

willen Mit freuden zu erfül= Dein glück. Er bort des wei= len; Gein wort war mir ge= nens ftimme, Und schlägt er, wiß. Jest fann's mein berg wie im grimme, Go mabrt's nicht faffen, Mein muth hat nur einen augenblid. mich verlassen Und meinen 9. Gott ließ so mancher geift bedt finfternig.

5. Dft, wenn mich zweifel fommen, Und ftand ihm mach=

Mel. Run ruhen alle. (3ej: 50, 10. Pf: 97, 11. 2 Cer: 12, 9.) 542. Du fühlft, o qualen, Wein' ich vor angft drift, bas ber seelen, Und meine hulf' ift leiden, Daß nun ter geist ber fern; Ich suche ruh und finde freuden Bon dir gewichen ist! In mir nur immer sunde, Du rufst: Herr, wie so lange! Zum guten keine kraft vom

ichmerzen Sind zeugen beffrer 2. Sat, flagft bu, Gott bergen, 2lle bir tas beine

7. Bermaaft bu Gott gu fennen Und Jesum Berr gu 3. Mubfelig und belaten nennen, Als nur durch Gottes Beift? Den Geift baft bu em= pfangen; Er ift's, ter mit verlangen Dich Gottes gnade

8. Trau Gott! er wohnt bei benen, Die sich nach bulfe 4. Const eilt' ich feinen sehnen; Er fennt und will

frommen In tiefe trübsal

tig bei. Du follst bein nichts leben Dem, ber burch fie geempfinden, Auf ihn allein dich übet ward.

grunden, Und febn, mas feine

anade fei.

wahren, Läßt er bich angft fur. Gein wort fann ja nicht erfahren: Es läutert bich ber trugen; Lag, spricht er, lag Berr, Dein Gott, wie gold Dir gnugen Un meiner anad', im feuer; Er macht sein heil ich helfe bir! dir theuer, Und seinen trost er= 13. Drum boff' in deinen quidenter.

geben Friedsame frucht jum doch im tod erfreun!

12. Bet' und fabr' fort gu machen! Start ift Gott in ben 10. Bor stolz dich zu be- schwachen, Und gutig für und

nötben! Sprich: wollt' er mich

11. Jest ift um troft bir auch tobten, Go barr' ich benbande: Denn zuchtigung, fo noch fein; Er hilft noch ben lange Sie ba ift, Scheint uns erlösten! Will er mich jest bart. Doch nachmals wird sie nicht trößen, Wird er mich

Rad Gellert.

## C. In allgemeiner Noth.

### Mel. Serr Jefu Chrift, du. (Pf: 85.)

543. Serri cer vu vor fortet fagte zu Des frieges land Mit gnaden angeblicket, schluß, der waffen ruh Und Und wenn du strafen ibm ge- alles unglucks ende! fandt, Es wiederum erquicket; 4. Uch fehrte boch die bofe Der bu die fund und miffe geit Sich um zu guten tagen, that, Die alles volt begangen Damit wir in bem großen leid

benn nicht Run einmal wieder Und seine gnade stehet ba AU laben? Und sollen wir an dei= benen, die ihn fürchten. nem licht Richt wieder freude 5. Wenn wir nur fromm und unfre bäufer!

erden: Daß friede follt an je- Ja ftetig bei uns wohne. bem ort, Wo driften wohnen, 6. Die gut' und treue wer-

err! ter du vor= werden! Ach bak und boch

hat, Uns väterlich verziehen: Richt möchten ganz verzagen! 2. Willst du, o Bater, uns Doch ist ja Gottes hülfe nah,

haben? 21d gieß aus beines find, wird fich Gott Schon bimmels baus, Berr, beine wieder zu und wenden, Rrieg, gut' und segen aus Auf uns pest und alle andre noth Rach id unfre häufer! wunsch und also enden, Daß 3. Ach baß ich hören follt feine ehr in unfrem land Und bas wort Erschallen bald auf allenthalben werd erfannt,

ten schön Einander grußen gutes thun: Das land wird muffen; Das recht wird durch früchte geben, Und bie in sei-Die lande gehn Und wird den nem schooke rubn. Die werfrieden fuffen; Die treue wird den bavon leben; Gerechtigfeit mit lust und freud Auf erden wird wohl besteben Und stets blübn, gerechtigkeit Wird von in vollem fcmange gebn, Bur dem himmel schauen. | ehre seines namens!

7. Der Herr wird uns viel P. Gerbard, g. 1606 + 1676.

Mel. Bater unfer im. (Cera 8, 22, 23. Vf: 130, 3)

große noth, Die wir mit fun- gute bei, Daß tein gericht und ten ohne zahl Berbienet haben ferne fei. allzumal; Schirm uns vor 4. Gedenkandeines Sohnes frieg und theurer zeit, Bor tod Und feine bittre freuzes= feuchen, feu'r und andremleid! noth, Die find ja fur die gange

fnecht', Um gnave bitten wir Deg tröften wir uns allezeit für recht, Denn fo bu, Berr, Undhoffen aufbarmherzigfeit. den rechten lobn Uns geben 5. Leit uns mit deiner star= wollt'ft nach unserm thun, So fen hand Und fegne gnädig mußte ja die welt vergebn, fatt und land; Gieb uns all= Und könnt kein mensch vor bir zeit bein heilig wort, Den ar= bestehn!

treue bein Mit troft und ret= leib, Muf bag zu Dir die beim= tung uns erschein, Beweis fahrt sei. m. Moller, g. 1547 + 1606.

544. Dimm von uns, uns beine große gnad Und Berr, butreuer ftraf uns nicht auf frischer Gott, Die schwere ftraf und that; Steh uns mit beiner

2. Erbarm bich beiner bosen welt Der übelthaten losegeld;

gen schreck und treibe fort, 3. Ach Berr Gott! burch Die Gin felig ftundlein und ver=

Mel. Ich armer mensch, ich. (Dan: 9, 18. 19.)

545. Wir liegen hier find fünder; Wie wollen wir fugen, Uch herr von großer bare, falsche kinder, Die nicht gut' und treu, Und fublen auf beinen wegen gebn? Rein ichmerzlich im gewissen, Wie wunder war's, wenn pest und febr verdient bein zorn noch schwert, Und elend längst uns sei. Das maaß ber funden ift aufgezehrt. erfüllt; Ach, weh uns, wenn 3. Doch, Bater, benf an

bu ftrafen willt! beinen namen, Gebenf a vei-2. Du bift gerecht, unt wir nes Sohnes tod! Du haft.

wenn funter mietertamen, Unt mach' uns aller piggen

ine veriot!

4. hier, Gott, befennen mir einbalt tem verberben; Lag im fraube, Dir unfre miffes auch nicht folche geit entftebn, that und idult! Du bift ges Da man tein wort uns felten recht, tod unfer alaube Ber: macht, Und unfer berg tabei eraut allein auf teine buld! veridmacht't. Dir boffen in ter bufe ichmer: 8. Gieb friet' und treu im

beinem Cohne Ruft auch fur fegen jetem frante, Und forbre und: barmbergigfeit! Edau bie gerechtigfeit; Rron' unfer ber con teinem anatentbrone, feld mit beinem aut, nimm geit, Da tu auch anate baft 9. To wollen wir banfopfer erzeigt, Und bich ten funtern bringen, Und teine feon mit quaeneigt.

tiente ftrafe Micht über unfre jaucht tein geiftlich Ifrael: baupter gebn, Das wir nicht Der Bere bat fich ju und ge-ale verlorne ichaafe Bon tei- febrt, Und gnabiglich fein voll ner hulb verlaffen ftebn. Ach, erbore! fommle ung in teinen ichook,

Did fiets erbarmet ibrer noth, los! Du willft tes funters tot ja 7. Wir flebn, o Gott: lag

nicht: Geb auch mit une nicht une nicht fierben! Lag bas gericht vorübergeon, Und thue

Auf tein getreues vaterberg. gangen lante, Gefunde luft 5. Das theure blut von und gute jeit; Gieb beil und Und thu uns, wie por alter firch' und baus in teine but!

lelb unt feel'; Dann foll tein 6. Ud, lag tie mobiter- leb gen himmel bringen, Dann

28. Edmilt. g. 1872 + 1737.

Gigene Del. (2 Chien: 20, 5-13. Pf: 91, 14-16. Pf: 50, 15.) 546. 29 enn mir in bigung Und aller ftrafen lin-

unt rein, Unt wiffen nicht mo 4. Die bu verbeifeft gnas

aus nod ein. Und finten mes viglich Allen, tie barum bitten ter bulf noch rate, Dbaleich bich 3m namen tes Berrn Jefu wir ipraen fruh unt fpat: Chrift, Der unfer Beil unt

2. Go ift Dieg unfer troft Mittler ift. allein, Das mir quiammen 5. Drum fommen wir, herr, inegemein Anrufen bich, o unfer Gott, Und flagen bir weuer Gott, Um rettung aus all unfre noth, Weil wir jest ter anaft und noth. ftebn verlaffen gar In großer

3. Sir beben unfer aug unt trubfal unt gefahr. bers Bu bir in mabrer reu und 6. Gieb nicht an unfre fun-

idmert, Und bitten um begnas ten groß, Gorich uns tavon

aus gnaten los, Steh uns in len wir Mit hohen freuten unfrem elend bei, Mach und tanken bir, Gehorfam fenn von allen plagen frei; nach deinem wort, Dich allzeit 7. Alsbann von herzen wol= preisen hier und dort.

P. Cher, g. 1511 + 1569. (Rach bem Latein, bes Camerarius.)

## XX. Lieber

# für besondere Verhältnisse und Zeiten.

## A. Der Sausstand.

### Die Che.

Me 1. Wie fcon leucht't. (Marci 10, 6-9. Cbr: 4, 16.)

547. Wie schön ists tet folden stand, Es ift Gott, berr unser Bater! Der hat uns je Jesu Chrift, 3m ftande, Da und jegeliebt Und bleibt, wenn dein segen ist. Im stande heils sorge uns betrübt, Der beste ger ehe! Wie steigt und neigt freund und rather; Anfang, sich deine gab Und alles gut Ausgang Aller sachen, Die zu son sich Wenn sich An dich Tunge halten Gleich den alse ten, Die im orden Eines stanssten.

3. In die besteilt und besteilt und weistlich lenken.

4. Zwar bleibts nicht aus, ten, Die im orden Eines stanssten.

ich wohl verstehn Und unversnoch, wer sich in geduld Erstücktzusammengehn Imbunde giebt, deß leid wird Gottes reiner treue, Da blüht das huld In großen freuden schlieglück von jahr zu jahr, Da ßen. Wage, Trage Nur ein sieht man, wie der engel schaar wenig! Unser König Wird bes Im himmel selbst sich freue; hende Machen, daß die angst Kein sturm, Kein wurm Kann

bes einig worden. lein, ba man leidensvoll Die 2. Wenn mann und weib thränen läffet fließen; Jeden=

gerschlagen, Kann zernagen, 5. Wohl denn, mein König, Was Gott giebet Dem paar, nah herzu! Giebrath im freuz, das in ihm sich liebet. in nöthen ruh, In ängsten 3. Seid guten muths: nicht trost und freude; Deß sollst

menschenhand Sat aufgerich | ou baben rubm und preis.

Und banken alle beite, Bis Ewig loben werden. Umen. mir Bei bir, Deinen willen Rad P. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Bir wollen fingen bester weif' Bu erfüllen, Deinen namen

Mel. Wie fcon leucht't. (Matth: 19, 6. Eph: 4, 1-3.)

548. Bon bir, bu Gott fie, friedfam, gartlich fenn, Ward einst der ehe bund ge= mer Lag sie Dirergeben, Einia weiht: D weih auch fie zum leben, Einig handeln, Fromm segen, Die bier vor beinem und beilig vor bir manteln. angesicht Bereit stehn, dir den 3. D segne sie, der gern be= schwur der vilicht Und ein= alückt Und segen uns von oben tracht abzulegen. Lag fie, Ba= fchicft, Auf allen ihren wegen! ter, Dir ergeben, Einig leben, Laß ihr geschlecht sich beiner Treu sich lieben, Treu bie freun; Gieb selbst zu ihrem pflicht der christen üben.

ben haft, Mach ihnen leicht ergeben Glücklich leben, Freubes lebens laft, Gieb, baß tein big fterben: Go find fie bes gutes feble. Den ehbund lag himmels erben.

fie nie entweihn, Reusch laß 3. 3. Cidenburg, g. 1743 + 1820.

fleiß gedeibn, Und ihr beruf 2. Gott! ber bu fie verbun= fei fegen! Laf fie, Bater, Dir

### Mel. Berr Jefn Chrift, mein's lebens licht. (30i: 24, 15. Luc: 19, 5. 9.)

Jesus Christ Allein bas all tes werf und Gottes wort! in allem ist! Ja wenn er nicht 5 Mahl menn im auf darinnen war', Wie finfter wär's, wie arm und leer!

2. Wohl, wenn ber mann, das weib, das find, Im rech= ten glauben einig fint, Bu Dienen ihrem Berrn und Gott Rach feinem willen und gebot!

3. Bobl, wenn ein foldes baus ber welt Ein vorbild vor bie augen stellt, Daß ohne gottesdienst im geist Das äufre wert nichts ift und beißt!

549. Wohl einem die bobe geht, Und man nichts baus, wo treibet fort und fort, alle Got-

5. Wohl, wenn im äußer= lichen stand Mit fleißiger, ge= treuer hand Ein jegliches nach seiner art Den geift ber ein= tracht offenbart!

6. Wohl, wenn die eltern gläubig find, Und wenn fie find und fintesfind Berfaumen nicht am ewgen glud! Dann bleibet ihrer feins gu= rück.

7. Wohl soldem baus! 4. Bohl, wenn bas rauch= benn es gedeiht: Die eltern werf im gebet Beständig in werden hocherfreut, Und ihren findern fieht man's an, Wie baufe riefen bund: Wich' al-Gott Die feinen fegnen fann, les volt auch von ihm fern, -

8. So mach ich benn ju Ich und mein haus ftehn bei

Diefer ftund Cammt meinem bem Berrn!

C. R. v. Pfeil. a. 1712 + 1781.

## De 1. Wie ichon leucht't uns ber morgenftern.

(Joina 24, 15. Apoft: 16, 31.)

550. Th und mein 4. Lag unser haus gegrunbereit, Dir, Berr, Die gange allein Und beine große gute. lebenszeit Mit feel' und leib Huch lag und in Der nächte ju tienen. Du follst ber Berr grau'n Auf beine treue hulfe im hause fenn; Gieb beinen ichau'n Mit findlichem gefegen nur barein, Dag wir bir muthe; Gelig, Froblich, Gelbit willig tienen! Gine Rleine mit schmerzen In tem bergen Fromme, reine Sausgemeine Dir und laffen, Und bann in Mach' aus allen! Dir nur geduld uns fassen. soll sie wohlgefallen.

tig wort Dein guter Beift ftets Den ftolz, Die weltluft aus, fort und fort Un unser aller Des reichthums boje gafte; feelen: Es leucht' uns wie bas Denn wenn bas berg an beten lichte nicht Im hause moge weltluft war', Go fehlte uns fehlen. Reiche Gleiche See- Das beste: Jene Schone, Tiefe, lenspeise Auch zur reise Durch stille Gnatenfülle, Die mit Dieß leben Ung, Die wir ung schätzen Giner welt nicht gu bir ergeben!

das haus, Und alle, die brin allermeift, Dag in bem baus wohnen, aus, 3m glauben fein andrer geift, Als nur bein uns verbinde; Lag uns in liebe Geift regiere; Dag er, ber alallezeit Zum bulben, tragen les wohl bestellt, Und gute seyn bereit, Demuthig, sanft, zucht und ordnung halt, Uns gelinde. Liebe llebe Jede feele; alle lieblich ziere. Gente, Reinem fehle, Dran man fen= Spende Ihn und allen, Bis net Den, ber fich ben beinen wir wallen Beim, und troben nennet!

5. Giebst du uns ird'sches 2. Es wirte burch tein fraf= glud ins haus, Go ichließ' sonnenlicht, Damit's am rech= muth leer, Und voll von eitler

erfeßen.

3. Gieß beinen frieden auf 6. Und endlich flehn wir Dich in beinem bause loben!

#### Mel. Go führftbu doch.

(Puc: 10, 38, 39, 30b: 11, 5, Apoft: 16, 31,)

551. Selig haus, wo Bo fie zu beinen fugen gern man bich auf- fich sammeln Und horchen beisgenommen, Du mahrer Gee- ner fugen rebe zu, Und lernen lenfreund, Berr Jefu Chrift! fruh bein lob mit freuden Bo unter allen gaften, Die Da stammeln, Sich beiner freun, kommen, Du der gesciertste du lieber Beiland, du! und liebste bist; Wo aller ber= 4. D selig haus, wo fnecht bot erfragen, Und alle beines eifer brennen: Dag es nach

und weib in einer, In dei genoffen, In demuth willig, ner liebe eines geistes sind, und in liebe frei Das ihre Als beide eines beils gewur= ichaffen, froh und unverdrof= digt, feiner Im glaubens= fen, In fleinen bingen zeigen grunde andere ift gefinnt; Wo große treu. beibe ungertrennbar an bir 5. D felig haus, wo bu bie bangen In lieb und leid, ge= freude theilest, Wo man bei mach und ungemach, Und nur feiner freude bein vergift! D bei dir zu bleiben stets ver= selig haus, wo du die wunden langen Un jedem guten, wie beileft Und aller arzt und aller am bofen tag!

3. D felig haus, wo man tagewerk vollendet, Und bis die lieben fleinen Mit handen sie endlich alle ziehen aus Da= bes gebets ans berg bir legt, bin, mober ber Bater bid ge= Du freund der kinder, der sie fendet, Insgroße, freie, schone als bie seinen Mit mehr als vaterhaus! mutterliebe begt und pflegt;

gen dir entgegenschlagen, Und und magd bich fennen, Und aller augen freudig auf bich wiffent, weffen augen auf fie febn; Wo aller lippen bein ge= febn, Bei allem werf in einem

winfs gewärtig stehn. Deinem willen mag geschehn; 2. D selig haus, wo mann Als beine biener, beine haus-

tröfter bift; Bis jeder einst fein

R. J. Spitta, g. 1801.

#### Eltern und Rinder.

Mel. Werbe munter. (Pf: 115, 14. Gpr: 14, 26.)

552. Sorge, Berr, fürlfünder, Saben sie an dir boch unfre finder, theil: Sie sind in der taufe Sorge für ihr wahres heil! schon Dir geweiht und dei-Sint fie gleich vor bir nur nem Gobn; Darum leite beis

ten Bei so manchem ungluds= weiche Und Dereinst verloren fall, Wollest über ihnen wal- sei! Weck in ihnen frommen ten Immerdar und überall. finn, Lent ihr ftreben darauf Bricht gefahr für fie berein, hin, Dir fich ganglich zu er= Wollst du ihr beschützer senn; geben Und zur ehre bir zu le= Wenn in noth sie zu dir fle= ben.

seiten Der verführer schaar jungsten tag, Rach so man= beran, Lag boch ihren fuß dem fampf und leide Mit nicht gleiten, Salte fie auf frohlodensprechenmag: "Lieb-rechter bahn. Regt in ihrer fter Bater, siehe hier Deine eignen bruft Sich mit macht kinder all mit mir! Ihrer fei-Die bose luft, Gieb bann, daß nes ist verloren, Alle für bein fie muthig fampfen Und den reich erforen!" reiz der funde dampfen.

ne gnade Sie auf ihrem le= 4. herr! erhalte beinem benspfade. reiche Unfre finder ftets ge= 2. Der du fie bisher erhal= treu. D daß feines von bir

ben, Laß sie beine bulfe feben. 5. Schenke mir Die bim= 3. Dringt auf fie von allen melsfreude, Dag ich einst am

Rad S. L. Schloffer, a. 1702 + 1754

Mel. Berr Jesu Christ, dich. (Marc: 10, 13-16.)

ipricht: Den kindlein follt jugend auf fie lehr' In kirchen ihr wehren nicht, Daß sie sich und inschulen wohl, Wie man meinen armen nahn, Denn Gott gläubig ehren foll. ich will segnend sie empfahn. 5. Habt ihr sie lieb mit

weltluft, pracht und ehr' Sat's scine liebe scheint.

lehr', dieß ew'ge wort, Das thut für sie das allerbest'. und macht selig hier und dort. Rad L. Helmboth, g. 1532 + 1598.

558. Ihr eltern, hört, 4. Gehorchet ihm, und was Christus bringt fie ber, Daß man von

2. Auch ihrer ift bas him- treuem finn, Go führet fie zu melreich, Und was ift bem Jesu hin; Wer biegnicht thut, auf erden gleich? Mit aller ift ihnen feind, Wie groß auch

baldeinend' und ist nicht mehr. 6. Was hilft ben kindern 3. Das himmelreich fich nie großes geld, Wenn nicht ihr verliert, Darein uns Jesus berz ift gut bestellt? Wer sie zu Christus führt Durch seine Gott recht führen läßt, Der

Mel. D Jefu Chrift, mein's. (Matth: 21, 15. 16. Eph: 6, 4.) 554. Silf Gott, daß und frucht, Daß aus ber gar-ja bie finder= ten finder mund Dein lob und jucht, Geschehe ftets mit nut name werde fund.

36 \*

2. Gieb ihnen mahre folg= 6. Silf, daß fie dich, Gott, famfeit : Lagibre gange lebens = überall Bor augen haben all= zeit Ein abdruck beines bildes zumal, Und sich befleißen jefenn Und lehr' sie lüg und berzeit Der tugend, zucht und faulbeit icheun.

3. Berleib, daß ihnen man= 7. Wo fie ausgehen ober ale nicht Beilfame lehr und ein, Da lag bu fie gesegnet unterricht, Damit aus beinem fenn, Daß fie Die lebenszeit wart und mund Ihr glaube und jahr Zubringen driftlich

habe festen grund.

fund und miffetbat.

fraft, Der herzeleid und tum= beil'ger Beift, Bon dem uns mer schafft, Und leite fruh den alle gnad berfleußt, Wir lo= barten finn Bur bemuth und ben bich, wir banken bir, Mit geborfam bin.

ebrbarfeit.

immerdar.

4. Bewahre sie vor ärger= 8. Und wenn sie enden ib= niß; Mach fie bes rechten ren lauf, Go nimm fie, Berr, weg's gewiß, Wenn ihnen ein zu bir hinauf, Auf bag sammt verführer naht Mit reiz zu ihnen wir zugleich Dich preind und missethat.
5. Brich du des eigenwillens 9. Gott Bater, Sohn und

unsern findern für und für.

Mel. Auf, driftenmensch. (Marci 10, 13-16.)

555. Seil uns! bes armen. Und was am lieblich= Baters eben= ften erscheint, Er war der find= bild, Der nun im himmel thro= lein schirm und freund. wohnet, Und feine buld und entgegen, Frohlodend bupft' berrlichkeit Umbullt' ein ein bunter schwarm Bon find= schlichtes vilgerfleid.

2. Er fam bernieder mun= fab in ftiller ruh Dem frob= berbar, Die menschen zu erlö-lichen gewimmel zu. fen, Und wunderschön und 5. Da rief ein junger: freundlich war Gein wort, "last fie fern!" — Die mutsein blid und wesen. Ein stil- ter fabn beklommen. Er aber ler glang, ein himmlisch licht sprach: "ich seh sie gern, D Umfloß sein boldes ange= laßt fie zu mir tommen, Und ficht.

fein berg Boll liebe und erbar= melreich!"

net, Sat bier auf erden behr 4. 3hm ging, ben fäugling und mild Gewandelt und ge- in bem arm, Die mutterlieb lein an ben wegen, Und Jefus

seid auch ihr ben findlein 3. Er ging im land umber, gleich, Denn ihrer ift bas him-

men, Er beilte freundlich je= 6. Und fieh, Die findlein ben schmerz Und tröftete bie brangten bann Gich um ibn voll verlangen, Und Jesus ich begrüßt Und seine segens= nabm fie freundlich an Mit band gefüßt!

liebendem umfangen, Sob fie 8. Doch ichauet er nicht

gelebt, Als er auf erden wallte, er herrlich wieder, Und find Huch meine thrane ihm gebebt, wir bann ben findlein gleich. Wenn preis und bant ihm Führt er uns in fein bimm schallte. Getroft bätt ibn auch lisch reich.

empor auf arm und fnie Und ungesehn Boll huld auf uns fegnete und herzte fie. ungesehn Boll huld einft von je-7. D hätt auch ich bamals nen himmelshöhn Erscheint

Fr. 2. Rrummader, g. 1767 + 1845.

Mel. D Jefu Chrift, mein's. (2 Mof: 20, 12. Gir: 3, 11. Spruche, 30, 17.)

556. 3 von anfang der mutter reift es ein, Denn gern Der weisheit grund, tie Gott will selbst ter rader feyn. furcht bes herrn! Bas ihr 6. Gin find, bas feinen bei zeiten lernt und thut, Bater schmabt Und tropia Rommt jett und ewig euch zu von ber mutter geht, Wird aut.

welche Gott Als Bater legt tod aufs haupt. auf fein gebot, Wenn er ben euch gehorsam werden beißt.

und fruh; Dank ihnen ihre treues, frommes kind!" lieb und mub, Dann wirds bir wohl auf erden gehn, Dann wirst bu Gottes him= mel febn."

4. So war auf seiner er= fauer worden bist! denbahn Den eltern Jesus gehorsam als ein kind.

5. Des Baters segen baut ewigkeit! ein haus, Wo kinder froh

hr finder, lernt gehn ein und aus, Der fluch

aleich bem baume früh ent= 2. Sort die verheißung, laubt Und ruft fich noth und

7. Doch o wie suß, wenn himmelsweg euch weist Und vatermund Und mutterfreude geben fund: "Die liebste blu= 3. "Ehr beine eltern fpat me, bie ich find, Ift unfer

> 8. Den Bater lieb von ber= zensgrund Und ehre ihn mit that und mund; Bergig nicht, wie bu lange frift Der mutter

9. Gott! sente beinen se= unterthan; Er, beffen ftuhl genöftrahl Eltern und findern die himmel find, Bar einst allzumal; Salt fie verbunten in ber zeit, Berbunden in ber

M. Anabb, a. 1798.

Mel. O Jefu Chrift, mein's. (Matth: 18, 3.)

557. Mein Beiland, gelehrt: Wer nicht von herzen baft uns jumgefehrt, Recht niedrig wird

2. Go lag und finder find= une, Berr, bir gugethan! lich feyn! Un jahren find wir 7. Ein treues find weiß jung und flein, Die unart feine luft, Als nur von feiner aber wachst bald groß, Und mutter bruft. Da rubet es im

3. D Jefu, nimm uns wie= und liebsten aus. ber bin, Gieb uns ten fel'gen 8. Berr, gieb auch uns ten finderfinn, Daß wir in beinem ebeln finn, Der ftete nach bir willen rubn, Und nicht nach fich febnet bin, Der ftets bei

unserm willen thun.

4. Mach' uns voll frober bigften und liebsten ift! zuversicht Bur gnate. Die bein 9. Gleich wie ein fanftes, wort verspricht, D zeig' uns, liebes find Demuthig, niedrig wie man bufe thut, Und gieb ift gefinnt, Go gieb uns auch uns glauben an tein blut. mit temuth an, Mit liebe ge=

5. Den eigenwillen brich gen jedermann! entzwei; Mach' uns von troß 10. Reiß' aus ben ftolz, bie und tuden frei. Regier' und heuchelei, Damit ich bir ein selbst mit beiner hand, Und findlein sei, Db bessen seele

gern allein, Es will bei feiner nad E. G. Boltesborf, g. 1725 + 1761.

und findern gleich, Der fommt mutter fenn, Es bangt bet nicht in bas himmelreich. mutter berglich an: Co mach'

reift uns arme von bir los. gangen baus Um freudigsten

Dir, o Jesus Chrift, Um freu-

leit' uns bis ins vaterland. tag und nacht Dein liebes= 6. Ein find bleibt niemals auge freudig wacht!

Mel. Lobt Gott, ihr driften. (2 Tim: 3, 15. 1 Cor: 6, 20.)

558. Daß ich in tei= 4. Erleuchtet burch tein beilig wort Geb ich tie sichre beit, Mein Gott, geboren bin, babn, Darauf wir uns fo bier Dir durch die taufe bin ge- als bort Dem mabren leben weibt, Wie febr ift mir's ge= nahn. winn!

bem befannt, Den bu von bei- licht Bur mabrheit und zu bir. ner himmel thron Zum beil 6. Wie bank ich bir, Alllie-

ber welt gefandt.

3. Ich lernte fruh bereits Wieb, bag bir immer inniger verstehn, Bas bein allweiser Mein herz ergeben fei. rath Huch mir zum ewgen 7. Huch ich bin bir zum eis net bat.

5. 3ch fenne biese welt noch 2. Nun ward ich in ber nicht, Die funde brobet mir, findheit schon Mit bir und Du aber ziehft mich burch bein

benter, Für Diese vatertreu!

wohlergebn Boll bult geord genthum Durch beinen Gobn erfauft, Auch ich bin bir gum bienst und ruhm Auf sein ge= ben weihn; Co freut mein bot getauft. berg fich inniglich Des glude, 8. Dir will ich benn (vein drift zu feyn.

ftarfe mich!) Mein ganges le= 3. B. Roppe, g. 1751 + 1791

Mel. Auf, driftenmenfch. (3oh: 10, 27. 28. 2 Cor: 6, 2.)

559. Steh, armesfind! ben, Ch' bich bie funde weiter woeilftou bin? bringt, Und endlich gang ben Erfenne bein verterben, Ber= geift verschlingt.

fomm beran!

bin tein freund, Der bich fo falt, Ihr, bie ihr schon in fun= berglich liebet, Der bich und ben alt. beine noth beweint; Du hast 6. Die besten jahre find ba= mich fehr betrübet, Doch tomm, bin, Die frafte find verzehret; ich schenke bir bie schuld, Und Bas gab bie welt euch zum

gut es sei, Mein schäflein sich eu'r eigen herz: Die funde zu nennen. Nimm theil an bringt nur lauter schmerz. meiner birtentreu, Und lerne 7. Eu'r eigen wohl, ber mich erkennen; Der nur ift finder beil, Erschüttre eure felig und vergnügt, Der bier feele! Rebmt boch an meiner

ten; Jest mache bich in eil auf euch bas gericht. bereit, Lak beilen beinen icha= 3. 5. C. Selmuth, g. 1745 + 1825.

andre doch den harten sinn; 5. Auch ihr, ihr eltern, Uch, warum willst du sterben? zaudert nicht. Ihr habt schon Muf, auf, verlaß tie fünden- viel verfäumet; Berenkt bas bahn, Dein Jesusruft: komm, entliche gericht, Wenn ihr noch ferner träumet; Bleibt 2. Romm her zu mir! ich roch nicht länger blind und

hulle tich in meine hult. gewinn? Sat fich eu'r glud 3. Berjuchs einmal, wie vermehret? Ach nein! es jagt

in meinen armen liegt. gnate theil, Berlaft bie fun= 4. Jest ift bie angenehme benhöhle! Jest bitt' ich noch; geit, Jest ist ber tag ber gna- boch bort ihr nicht, Go wartet

Mel. Ich finge dir mit. (Pf: 91, 11. 12. Matth: 18, 10.)

560. Mein Bater! Durch fie traf meine findheit nie Berderben und gefahr. tes find Freut beiner gute 3. Alls ich am fanften leit= fich: Da engel meine freunde band ging, Sahn fie voll buld fint, Bie groß, wie groß auf mich; Als mich ter mutter bin ich!

2. Um meine wiege ftanben mich. fie, Als ich ein fäugling mar: 4. Auf ihren handen wugen

arm umfing, Da segneten fie

fie Mich durch gefahr und jest als find, Der engel freude noth; Mein junges leben feyn, So mitleitevoll, fo gut= schützten fie Bor einem fru= gefinnt, Go gartlich und fo ben tob.

5. Oft war mein beten ihre 7. Nie wein' mein schutzgeist luft, Und bei der findheit spiel über mich, Und flieh von mei= Erhielten fie in meiner bruft nem pfad! Er freue fich und Der Gottesfurcht gefühl. fegne mich Bei jeder guten

6. D mocht ich einst, wie that!

# Berufslieder.

Mel. & Gott, du frommer. (Vf: 90, 17. 123, 2.)

561. Romm, segen aus nem nachsten werd Aus eigner ber boh! Gieb, schuld zur laft; Auf bag bu Berr, mir lieb und ftarfe, Dag rubm babei Bon beinem finde ich nur wachsam geh Un jedes baft.

meiner werke! Arbeitsam senn 3. Wo meine fuße gebn,

Boll bemuth, was ich fage, nem bergen ift Und burch mein Es fei groß ober flein; Und thun erfüllt! raß ich lieber trage, Als mei=

ift fuß; Rur hilf auch bu ba= Bas meine hand arbeiten, bei, Daß Martha bieser leib, Da will ich auf bich febn, Der geist Maria sei. Als stündst bu mir zur seiten. Luc. 10, 38 1c. Dein Geist regiere mich, Bis 2. Laß alles freundlich seyn, alles, was du willt, In mei=

Grafin B. v. Reuf.

Mel Allein Gott in der hoh'. (1 Cam: 7, 12.)

562. Bis hierber bat lebenslang Bewiesen ftets mich Gott aufs neue. In meinem ber gebracht Durch feine große zen schreib' ich's an: Der Berr gite; Bis hierher hat er tag hat großes mir gethan, Bis und nacht Bewahrt berg und hierher mir geholfen! gemuthe. Bis bierber gab er 3. Silf ferner auch mein mir geleit, Bis hierber hat er treuer hort! Silf mir zu allen mich erfreut, Bis hierber mir stunden! Silf mir an all und

holfen! jedem ort, Hilf mir durch Jesu 2. Hab' innig bank und wunden, Damit ich sage bis aebolfen! lobgefang Fur Deine Bater= jum tod: Ich babe einen treuen treue, Die tu, o Gott, mir Gott, Er bilft, wie er gebolfen!

M. 3. Grafin von Somargburg-Rudolftadt, g. 1637 + 1706.

Mel. Liebster Jefu, wir find. (Col: 3, 17. Luc: 5, 5.)

Dieser Beiland will und fann will versugen. Dich mit rath und hulf' er= 3. Run fo werf' ich aus händen.

ger Geift! Gieb zu bes berufes beines namens ehre Sand und werke, Wie bein mahres wort berg und mund vermehre!

563. Fang' bein werf verheißt, Mir gebeihen, fraft gen mit Befu an, und ftarte, Go wird muh' uns Wenn's im segen foll geveihen; nicht verdrießen, Die bein segen

freuen. Alles läffet fich vollen= mein net, Berr, auf beines Den, Wenn der Berr es hat in worts verheißen! Dein befeh! ist mein geset, Deine gnace 2. Bater, Gobn und beil'= will ich preisen: Bieb, baß

G. Dürr, g. 1650 + 1715.

Mel. Es ift das heil uns. (Pf: 60, 14. 1 Cor: 10, 31.)

564. In Gottes na- merfen! Gieb bein gebeihen men fang' ich felbst bazu, Dag ich in allem, ret. Mit Gott wird alles mobl fegen. gethan, Und gludlich aus- 4. Regiere mich burch beigeführet. Was man in Gottes nen Beift, Den mußiggang namen thut, Ift allenthalben zu meiten, Dag bas, mas bu recht und gut, Und muß und mich schaffen beiß'ft, Gescheh' wohl gedeihen.

reiche ringt, Dem fommt ber gebot gehorsam sei, Und mei= Berr entgegen, Dag ibm bas nem nachsten biene. wirfen wohlgelingt Auf allen 5. Nun, Jesu, fomm, und füllet ibn mit freuden.

stärke mich, Bu bes berufes bens abendzeit Mit ew'gem werken; Lag du mit beiner troft genießen. anade bich Bei meiner arbeit

an, Was mir zu thun gebub= mas ich thu', Erfahre beinen

mit ernft und freuden; Damit 2. Wer nur nach Gottes ich bir mit aller treu' Auf Dein

seinen wegen. Gott bedet ibn bleib' bei mir! Leit' mich an mit seiner hand, Er segnet beinen handen, Dag ich, was feinen weg und ftand, Und ehre bringet bir, Mit bir nur mög' vollenden; So werd' ich llet ihn mit freuden. mög' vollenden; So werd' ich 3. Drumkomm, Herr Jesu, beine gütigkeit Einst in des le=

S. Liscov, a. 1640 + 1689.

Mel. Was Gott thut das. (1 Cor: 3, 6. 7.)

wohl gethan, Db's auch ver- Da baut auf feste bauer Er meffen scheine; Er barf bem feines haufes mauer. Unfichtbaren nahn, Das oroge 2. Was liebe thut, ift wohl

mas glaube und ras fleine 3hm gnver-thut, ift trau'n; Wo nichts zu ichau'n,

gethan, Es reut fie feine mu- täglich bau'n, Arbeiten, for= be; Sie fa't des hauses gar- gen, sammeln, Wenn wir nicht ten an, Damit er fröhlich fleißig aufwärts schau'n, Und blübe. Gie forgt und eilt, Gie beiße bitten stammeln? Was trägt und beilt, Bas wund glaub' und lieb' In hoffnung und ohne pflege Berlaffen liegt trieb, Das fann nur fruchtbar am wege.

Einst stehn sie boch im lichte. Die herzen weden, Sein super 4. Doch was auch Diese heil zu schmeden. dreie thun, Ift ohne werth 7. Dewges licht, erleuchte und stärke, Läßt Gott nicht boch Une finder beiner pflege, seinen segen ruhn Auf jedem Und führ' in beinem fanften ihn muß es gelingen. thume, 5. Was hilft es, daß wir ruhme!

fpriegen, Wenn Gottes fegen 3. Was hoffnung thut, fliegen. ist wohl gethan, Sie schauet 6. Er schenft zur arbeit bie in Die ferne; Gie macht bem gebuld, Er giebt ben Geift von schwachen feime bahn, Damit oben; Und er vergiebt uns er machsen lerne. Ihr eifer unfre schuld, Wenn wir gu glubt, Und wird nicht mud', trag' ihn loben. Er weist bie Und faumen auch die fruchte: babn Den feelen an; Er fann

ihrer werfe. Was Gott ge- joch Uns auf dem segenswege! than, Ist wohl gethan, Er Laß groß und klein Aufs neu bilft uns treulich ringen, Durch sich weihn Zu deinem eigensihn muß es gelingen. thume, Zu deines namens

Mad Cbr. B. Barth. a. 1799.

## Das Alter.

### Mel. Mun ruben alle. (3ef: 46, 4.)

586. Durch viele noth mich führet , Bringt mich und plagen burch's finftre thal zum licht. Bon meiner jugend auf; Ich gebens, Co fam der Herr des sahn. Buft' ich mir nicht zu lenkte meines lebens lauf.

2. Sein weg war oft ver= thaten, Und nahm fich mach= borgen; Doch wie ber belle tig meiner an. morgen Aus dunkeln nächten 4. "Bis zu des alters ta-bricht; So hab' ich stets ge- gen Will ich dich heben, tra-spüret: Der weg, den Gott gen, Und dein erretter seyn;"

- Dies hat mir Gott ver- ben Sab' ich gang überwun- fprochen, Der nie sein wort ten; Ich bin vom ziel nicht gebrochen; 3d werde fein mich weit. Triumph! o welche freu=

emia freu'n.

5. Er wird mir ichmachen ten Bor Gottes thron für alten, Was er versprochen, mich bereit. balten, Denn er ist fromm und 7. 3ch warte froh und ftille, treu; Bin ich gleich matt und Bismeines Gottes wille Mich mute, Er giebt mir troft und nach tem fampfe front; Un friete, Und ftebt mit muth meiner laufbabn ente, Gint und fraft mir bei.

ren Gint nach tem letten lei=

ich in Jesu bante, Der mit 6. Nach wenig bangen ftun- tem richter mich verföhnt. 3. 3, geberien, g. 1736 + 1788.

Me 1. & Gott, du frommer. (Luc: 24, 29. Pf: 71, 18.)

nun abent werten! Der tag Mein glaube foll bich fest Mit bat sich geneigt Mit meiner beiden armen fassen! Ach ja, zeit auf erren, Mein abschier ich höre schon Was mir tein ftellt sich ein, Die ftunde naht mund verspricht: "Ich weiche fich nun. Da ich foll auf ber nicht von bir, Go fürchte bich

freug und noth gegangen; Du Ins paraties terfreuten: Go aber warft bei mir Huch wenn ift ter fchwere weg Des gan= ichs nicht gemerkt, Und baft zen lebens gut, Wenn man bas matte berg Durch beinen ben letten schritt Mit bir in troft geftärft.

567. Bleib, Jesu, bleib 3. So wirst du mich zulett, beimir, Eswill Mein Jesu, nicht verlassen,

welt Die letzte reise thun.
2. Die zeit der pilgrimschaft,
Die ich hier angefangen, Ist auch nicht. Wird meine seele über berg und thal, Durch scheiden, So führest du sie ein bimmel thut.

G. Reumeifter, g. 1671 + 1756.

# Wittmen und Waifen.

## Me I. Schwing dich auf. (Luc: 7, 13.)

568. Arme wittme, Deine thränenfluthen; D wie weine nicht! weh wird ihm gethan, Wenn Jesus will bich trosten, Der bie bergen bluten! Dir bülf' und troft verfpricht, 2. Urme wittme, weine nicht! Wenn die noth am größten. Lag bie forgen fahren, Db bir Er sieht auch bein elend an, löfters brot gebricht In betrüb=

ten jahren. Jesus giebt bir bilft er boch, D er fennt bie mehl ins cab, Und bein vel- schmerzen.

tes weisen rath Wird Die noth Jesus bort Dein schreien; Er,

Der sich beinen Bater nennt, troft gefunden.

Beiß wohl, was dir fehlet, 7. Armewittme, weine nicht!

Wenn die forgen toben, Und vielleicht ift's beute noch, Daß ber satan bich anficht, Schütt er bich erquicket, Und nach Dich Gott von oben. Jesus ift schwerem freuzesjoch Dich mit bein ichirm und ichild, Der wonne ichmudet. Dich treu will becken. Sei bas wetter noch so wild, Lak biche Bleib' nur bei ben armen!

nicht erschrecken!

5. Arme wittwe, weine nicht, fich bein erbarmen. Wenn in stiller kammer Du Schließt den himmel auf, Rei= por Gottes angesicht Rlagest chet bir bie frone; Auf und Deinen jammer. Wittwenthrä= fördre deinen lauf Bu bes nen steigen boch, Bis zu Got- Beilands throne! tes bergen; Gilft er nicht gleich,

frug quillet, Und durch Got= 6. Arme wittme, weine nicht!

gestillet. 1. Kon. 17, 14. Der grmen beil verspricht. 3. Urme wittwe, weine nicht, Wird bich bald erfreuen. Genf' Wenn du bist verlassen! Der ben anker mit geduld Rur in fein aug' auf bich gericht't, feine munten, Da wirt laus Rann Dich ja nicht haffen. ter fried' und bult, Lauter

Und der beine thränen fennt, Was willst du dich franken? Sat sie auch gezählet. Dent' an beine dristenpflicht, 4. Urme wittme, weine nicht! Gott wird an tich benfen! Ja,

> 8. Arme wittwe, weine nicht! Jesus, beiner feele licht, Will

### Mel. Mun ruhen alle. (Pf: 68, 6. 1 Tim: 5, 5.)

569. Auf Gott nur ihren wegen Bar friede, ficherben, Er bort ter wittmen fle= 3. Wo feit viel taufend ben, Gicht ihre thranen an; jahren Betrubte wittwen ma-In jedem ichmerg und leide ren, Die haft du treu gepflegt, If Gott mir troft und freude, Wenn fie bich nicht verließen Mein fels, ben ich umfaffen Und gläubig bir zu füßen Des fann.

2. Wie viel', die in ber fam= 4. In bir will ich mich mer Dir flagten ihren jammer, ftarfen: Dein aug wird auf

fummere schwere laft gelegt.

D Gott, erborteft bu! Dein mich merfen Und auf mein väterlicher fegen Sielt fie: auf flebn tein obr. Bei tag und por bir ich steben Und seufzen froh die glieder Aufs sterbe=

still zu bir empor.

5. 3d will mein joch nun himmel reifer bin. tragen; Dir, Bater, darf ich 8. Fort auf dem heißen sagen, Was je mein herz bes pfade! Mich fühlt des Bastrüft; Bist du nicht in der ters gnade; Er träget meine näh:, Du, den ich zwar nicht noth. Nicht ewig werd ich sebe, Und ben mein glaube weinen; Ich komme zu ben Doch erblickt?

6. Ja bis zum letten schrit= meinem Gott. mich!

7. Dann eilen meine tage Schaafe an! Mit jeder noth und plage Zu

nacht mit fleben Will, Berr, ihrem ziele bin; Dann leg ich bette nieder, Wenn ich gum

meinen, Bald feh ich fie bei

te, Ja wenn ich mehr noch 9. Kommt ber, ihr meine litte, Seh ich mit lust auf waisen, Den herrn mit mir dich. Dir, heiland, zu gefal- zu preisen, Der uns erhalten len, Unsträflich bier zu mal- fann! Dir, Gott, will ich fie len, Gei mein bestreben; ftarte bilben; Schau, Berr, mit Dei= ner milden Erbarmung beine

J. R. Lavater, g. 1741 + 1801.

Mel. Freu' dich fehr. (Mof: 22, 22. 23. Pf: 146, 9.)

Alls wenn arme wittwen wer- ift bein, Will ber beinen Ba= den, Wenn verlaff'ne maifen ter fenn, Sonst ja ware Gott fteb'n Ohne vater, ohne muth, nicht richter, Und ber maifen= Dhne freund' und ohne gut. sachen schlichter. Wittwen sind verlass'ne frau= 4. Wittwen steh'n bei Got= en; Wen sieht man auf wai= tes armen, Baifen find in sen schauen?

armen Leiden vieles unge- auch noch fo groß; Und ein mach! Weil sich wenig' ihr' ungerechter mann Taftet Got= erbarmen! Denn die armuth tes augen an, Wenn er arme leitet schmach; Aber weh bem, maifen brudet, Ilnd ber witt= ber sie trudt Und sie nicht wen berg bestricket. mit troft erquidt! Weh bem, 5. Wenn fie bleiben in ben der die fremden beuget, Bis schranken, Da fie Gott hinein

In der welt auch mir und bir; ihnen halt: Macht er fie im

570. Nichts betrübter's Baisen muffen traurig fte-ift auf erren, ben, Wittmen leiben vieles Nichts fann so zu bergen geb'n, bier. Doch lag feyn! bein Gott

1 schauen? Gottes schooß; Ihrer will er 2. Ach wie muffen oft bie sich erbarmen, Bar' bie noth

fie sich vor ihm geneiget! gestellt, Wenn sie nicht von 3. Alfo muß es hier ergeben Jefu manten, Der fich treu zu himmels=Schloß Alles trude mehr, wie auf erben, Bitts und fummers los; Da foll nicht wennoth gelchauet werden. M. Sunoto, g. 1621 + 1672.

Mel. & Gott, du frommer. (Pi: 10, 14. u. 27, 10.)

571. Ihr waisen, weis gabl auch groß, Und euer vorsont ihr euch nicht! Wie, rath flein, So will toch für fonnt ihr euch nicht fassen? euch all' Gott ber verforger Berlaffet euch auf Gott! Der fenn.

wird euch nicht verlaffen. Gind 4. Sabt einen guten muth! gleich die eltern tott, Go lebt Gott hat es ja verheißen, Daß roch euer Gott; Wenn aber er verlassene Will aus ter ber noch lebt, Go habt ihr trübfal reißen. Bort, wie in seinem wort Er freundlich zu

feine noth.

2. Gott ist und bleibet stets euch spricht: "Berfaumen Ein Bater aller waisen; Er will ich bich, Will bich ver= mill sie väterlich Ernähren, lassen nicht!"
fleiden, speisen. Traut ihm 5. D glaubet, bleibet fromm, mit kindlichkeit! Er nimmt sich Und geht auf Gottes wegen; eurer an 2018 helfer, ichirm Erwartet mit geruld Den treu-und rath, Der euch nie tau- versproch'nen fegen; Weicht feinen schritt von ihm, Go schen fann.

3. Gott ist ein reicher Gott, predigt euer lauf: Die eltern Der wird euch wohl versorgen; gingen hin, Doch nimmt ber

ibm unverborgen. Gei eure

Er weiß ja eure noth, Gie ift Berr uns auf!

# B. Das Baterland.

Mel. Dieß ift der tag. (5 Mos: 33, 29. Pf: 28, 9.)

572. Beschirm uns, 3. Es lebe fort der vater beit geist, Des theuren mannes unfer bort, Erhalte wohlfahrt allermeift, Den bant und fort und fort, Und fichre frei= freude obenan In frieg und beit, fried und recht Ilns und frieden ftellen fann. Dem spätesten geschlecht! 4. Die uns regieren, leite

berbund Steh unverrückt auf ner ehr, Dem vaterland ein feinem grund: Auf beiner fegen fen'n Und beines fegens gnad' und gutigfeit, Auf fich erfreu'n! wahrheit und gerechtigkeit. | 5. Der bürger treue mehre

2. Der staaten großer bru= Berr, Daß fie es thun zu bei-

gen nicht: Ein jeder thue seine und recht Dem gangen menich= pflicht Und rente, bag vereint lichen geschlecht. Dir schall' wir ftebn, Getrennet aber un= ter volfer lobgefang Bom aufteraebn.

7. Dunser Gott, mas bu

fich; Durch finn und thaten und giebft, Das gieb auch anpreise bich Das volf, bas teine bern, weil bu liebit. Dach rechte fennt, Und bich nur fei= alle bart gebundne frei, Daß

nen könig nennt.
6. Die meinung trenne ber= jedem volk geholfen sei.
8. Herr, sende freiheit, fried gang bis zum niederaana!

Mel. Ach Gott und Kerr. (2 Then: 3, 16.)

573. 200 ohl ftehte im 3. D Gott und herr, Dem land In al- fatan wehr, Dag er und nicht lem ftant Wenn friet barin bethore; Den ftreit leg bei Und regieret. Der fried ernährt, fried verleih, Dag eins bas Unfried verzehrt, Das gut ber andre liebe. fried gebieret.

gleich zugebet: Auf frieg und einigfeit Erheben und boch streit Kommt bergeleit; Ber= preisen.

muftung traus entstehet.

4. So wollen wir Uns für 2. Dem fried nachjag, In und für Der dankbarkeit be-lieb vertrag, Wenns nicht so fleißen, Und bich allzeit In

### Mel. Run danket alle Gott. (Pi: 46, 9-12.)

574. Serr Gott, bich ichlafe; Doch wieder aufge-toben wir Fur than Ift beine gnadenthur; beine großen gnaden; Du hast Deß freut sich unser herz: Das vaterland Der friegeslaft Berr Gott, bir banfen wir! entlaten; Saft gnatig und 3. herr Gott, wir banten

Dir! Du fantteft gwar uns fur und fur, D Bater, unfern strafe; Dein ernst bat uns ge= wunsch! Berr Gott, wir tan= wedt Aus unserm funten= fen bir!

verliebn Des friedens golone bir Und bitten, bu woll'st ge= gier; Drum jauchzet alles volt: ben, Daß wir auch fünftigbin Berr Gott, bich loben wir! In guter ruhe leben. Rron 2. herr Gott, wir banken und mit beinem gut, Erfulle

Mach 3 Frant, g. 1618 + 1677.

# C. Sahreswech fel.

## Jahresichluß.

## Mel. Zion flagt mit angft. (Siob: 32 7.)

575. Abermal ein jahr beiner hand Auch gezeichnet verflossen, Ra- als ein pfant, Das du ewig pfeil wird abgeschossen, So macht und schrecken? vergebet meine zeit. D ge= 5. Auf, mein berg, gieb bich treuer Zebaoth, Unverander= nun wieder Gang dem frie= licher Gott! Ach, mein Gott, bensfürsten bar! Dofre bem was soll ich bringen, Deiner ber seele lieder, welcher fronet langmuth bank zu singen?

wesen! Angst und furcht be= ren fann Dorthin, wo du nach Decket mich; Denn ich bin noch dem sterben Gine frone wirft nicht genesen, Noch nicht gang ererben! gewandt auf dich. Seilig, bei= 6. Goll ich in bem fremt= bir besteben!

wort ist wie feuerbrand! Du ich freudig bein verbleibe! bist ein gerechter Gott, Ahn= 7. Un dem abend und am

sanftmuthig, D getreues Ba= wie ich fteh und bin, Und te= terherz! In bem Gobne bist giere meinen sinn, Daß ich bu gutig, Der gefühlt bes to- werde bir gur freude, Eh' benn tes fchmerg. Steh ich nicht in ich von binnen icheite.

ber zu der ewigkeit! Wie ein willst bedocken Bor ber bolle

tag und jabr! Fang ein neues 2. Ich erschrecke, macht'ges leben an, Das bich ficher füh=

lig, Beiliger! Großer seraphi= lingslande Ule ein pilger mal= nen Berr! Webe mir, ich muß len noch, Berr, fo woll'ft vor vergeben. Denn wer fann por fund und schande Du mein berg bewahren boch. Jefu, 3. Schredlich ift es mir, ja fiebe ftets auf mich! Biebe allen, Beiliger, in beine band täglich mid an bid, Dag bein Mis gerichtete zu fallen; Dein Geift mich liebend treibe, Und

best jeben fundenspott, Und morgen, D mein Licht, er-vor beinen flammenaugen leuchte mich! Lag ber beiben Rann fein laues wefen taugen. nahrungsforgen Nimmer fcheis 4. Doch, du bift ja auch ben mich und bid. Pruf' mich,

3. Meanber, g. 1640 + 1688.

Mel. Vom himmel boch. (Pf: 119, 133.)

376. Das alte jahr ift; Bir banfen bir, herr

noth und gefahr Behütet haft megen lag uns gehn; Und unfrer schulden nicht gedent; dies gange jahr.

2. Wir bitten bich, ewigen Gin gnabenreich neujahr uns Sohn Des Baters in dem schent: böchsten thron, Du wollest 5. Christlich zu leben, felig=

beine driftenheit Bewahren lich Zu sterben und hernach ferner allezeit.

3. Entzieh und nicht bein zustehn, Mit bir in bimmel beilsam wort, Es ift ber see= einzugehn; len troft und hort; Bor fal= 6. Bu banken und zu loben scher lehr, abgötterei, Behüt bich Mit allen engeln ewig=

uns, herr, und fieh uns bei. lich. D Jefu! unfern glauben 4. hilf, bag wir von ber mehr, Bu beines namens lob

fünd abstehn; Auf rechten und ehr.

S. Steuerlein, a. 1543 + 1613, B. 3-6 v. S. Zapv. um 1620.

### Mel. Mun fich der tag. (Pf: 103, 1-5.)

Sier bring ich bir, Gott, beg und allezeit Dir findlich bantich bin, Mein berg zum opfer bar sei. bar!

wohlgemacht! Ihm sei lob, mer nicht!

ebr und canf!

tigkeit Floh jeder tag dabin; den rein. Ich schlafe fröhlich Und voll von meiner fündlich- tiefe nacht In tiefem glaufeit Flob jeglicher babin.

4. Und boch, ognatenvoller 8. Und hoffnungsvoll tret gerafft!

577. Auch tieser tag 5. D Bater ber barmher-ift wieder hin; zigkeit! Ich bin nicht werth Mit ihm ein ganzes jahr! ber treu. Silf, bag ich jest

fröhlich Um jungften tage auf-

6. Sei anabig, Gott! geh 2. Aus tiefer stiller mitter= nicht mit mir, Ach, geh nicht nacht Erschallt mein lobge= ins gericht! Herr, tu bist heifang: Der Berr hat alles lig! ach vor bir Besteh ich ar=

7. Das blut des Sobnes 3. herr! voll von teiner que Gottes macht Bon allen fun=

ben ein :

Gott, Saft bu mich nicht ge- ich bie bahn Der neuverjungstraft! Doch bat mich nicht ein ten zeit Mit findlicher gefin= schneller tod In sunden bin- nung an: Mein berg fei Dir aeweibt!

### Mel. Aus meines herzens. (Pf: 126, 3.)

578. O anfang fonder teiner hande Regierung boch = erfreut, Beil du uns noch ein ber Berr ber geit, Wir preisen jahr Mit segen läffest ichliegen

Durch wort und saframent, mit beten Vor beinen thron ge= Darin, ftets neu entzundet, treten, Saft dues gut gemacht. Dein licht und recht noch 6. Nun, herr, bein ift bie brennt. Dein Gohn, ber ift ber chre, Du heißest Bunderbar, stein, Undem die feinde fallen; Drum unfer fleben bore, Daß

Und trieft von vel und most, wissen. Du seist der alte Gott. Man schmecket allerwegen Der 7. Laf bir Die alten Dienen felder edle toft. Ift da und Wie Hanna, Simeon; Gieb, dort ein schwert Durch unfre bag bie jungen grünen Wie seele gangen, Da hast bu nach bein und Davids Sohn.

beschert.

4. Die häuser sind voll gute, men, 3m guten zuzunehmen; Die alle morgen neu; Wo Dieß alles wirke bu! man sich treulich mühte, Da 8. Und wenn wir das voll=

ben, Obgleich wir zorn ver- emgen friedensjahr.

Und wir befennen muffen, schaden Durch Chriftum aus-Dein thun fei wunderbar. gefühnt; Wenn wir bei tag 2. Die firch ift fest gegrundet und nacht Mit feufzen und

Er, ber ben beinen allen Gin wir bas alte jahr, Befreit von auferstehn wird feyn. aller noth, In beiner gnade 3. Das land ift voller fegen schließen Und in tem neuen

verlangen Auch wieder troft Nimmt eins an jahren zu. Das foll sich auch nicht schä=

ftund bein forgen bei. Die fin= endet, Was uns bein wort ge= ber wuchsen auf Und murden fagt, Und unfer lauf fich endet ftark am geiste, Beil Gottes Jung oder wohlbetagt, Dann Kind sie weiste Auf seiner ju- führ uns zu der schaar Der gend lauf. Deinigen dort oben, Dann 5. Die herzen sind voll gna= wollen wir dich loben 3m

Dient, Doch haft Du allen 3. Schmolt, g. 1672 + 1737.

# Mel. Wie groß ift bes Allmacht'gen gute.

(Df: 143; 2. 1 Mof: 32, 10.)

379. Md, wiederum liche mich wieder finden, Wenn ein jahr ver er vor seinen thron mich ftellt. schwunden! Gin jahr, und 2. Gedanfen, worte, tha= tommt nicht mehr gurud! Ich, tenbeere, Wie? burft ihr Got= augenblick! Weg meine tugen- Wo wurd' jest meine feele ben und funten! Doch nein, seyn? Stand' ich verklart bei

mehr als achtmal tausend tes licht nicht scheu'n? Wenn ftunden Sind weg als wie ein ich bies jahr gestorben mare, ber richter aller welt Läßt jeg= Gottes findern? Bar' ich von feiner lieb' entflammt? Wie, ich's bir und mir verbeblen?

undank nie betrübt? Den weiß, daß wennich jahre jange, Gott, ber mir fo treu geblie= Ich birgu banken nicht vermag. ben, Sab' ich ibn auch jo treu 6. 3ch flebe bich, ach, üb' geliebt? Lebt' ich fur ihn nach erbarmen! Gerente meiner feinem willen, Stets als vor funden nicht, Und zeig' bem seinem angesicht? Fromm of= reuenden und armen, Der fentlich, und fromm im ftillen, anade fucht, bein angesicht! Treu tem gewissen und der Wie freudig will ich bann pflicht?

nicht zu gablen, Die funden will ich mich bestreben, Durch tiefes jahres, nein! Wie fann reinen geift ein drift gu feyn! ich's bir und mir verhehlen? 7. 3ch banke bir für alle

5. Nein, Bater! fie find Auf's neue beiner huld em= nicht ju gablen, Die gnaben pfehlen, Weil bu boch aller tiefes jabres, nein! Die fann Beiland bift!

oder hatte mit den fundern Der Ich bin nicht werth, mehr bier Allgerechte mich verrammt? zu feyn! Wo fang ich an? 3. Den Gott, ter liebt, wie Gott, welche menge Bom er= väter lieben, Sat ihn mein ften bis zum letten tag! 3ch

mein leben Bon nun an tei= 4. Nein, Bater! fie fint nem Dienfte weih'n! Wie eifrig

Ich bin nicht werth, noch hier gnaden, Die du dies jahr ber zu feyn! Bu oft ließ ich mein welt erzeigt. Ach, eile Berr, berg erkalten, Bu oft verlegt' Die zu entladen, Die noch bas ich meine pflicht; Ich barf vor elent niederbeugt! Ja, aller, bir nicht rechnung halten; Ich aller menichen feelen Will ich, gittre: geb nicht in's gericht! mein Beiland, Jesus Chrift,

S. R. Lavater, q. 1741 + 1801.

## Wel. Es ift gewißlich. (Pf: 42, 3. und 43, 3.)

550. Gottlob! ein zu lange, Bis es erscheine, baß schwift zur ich gar, Dleben, bich umfange, ewigfeit Ift abermals vol= Damit, was sterblich ist an lich wentet, D Quell, taraus werte. mein leben fließt Und alle 3. Bom feuer beiner liebe gnate fich ergießt Bu meiner glubt Dein berg, bas bu entfeele leben.

lentet; Bu bir im fortgang mir, Berichlungen werbe gang Dieser zeit Mein berg sich sehn= in Dir Und ich unsterblich

guntet; Du bifts, mit tem 2. Ich gable ftunden, tag fich mein gemuth Mus aller und jahr, Und wird mir fast fraft verbindet. Ich leb in bir. und bu in mir, Doch mocht tiefer zeit Ein neuer schritt

balo! Ich gabl' die augen= oben. blide: Uch fomm, eb mir bas 8. Wenn auch die bante berg erfalt' Und fich zum fter= läffig find, Und meine fnice ben schicke! Romm roch in wanten. Go beut mir beine Deiner berrlichkeit; Schau ber, band geschwind Und halt mich

5. Doch fei bir gang an= Sich ftarte, und ich himmel=

stunde, Biewohl ich weiß, daß steige. birs gefällt, Wenn ich mit berg und munde Dich kommen glauben dran Und fei nur un= beiße und darauf Bon nun erschrocken; Lag bich nicht von an richte meinen lauf, Dag ber rechten bahn Die luft ber

mich nichts tann Bon beiner wie ein abler fleugt, Mit flu= liebe trennen Und daß ich frei geln füßer liebe. vor jedermann Dich meinen 10. D Jesu! meine seele freund darf nennen, Und daß ift Zu dir schon aufgeslogen: du dort, o Lebensfürst, Dich Du hast, weil du voll liebe gang mit mir vereinen wirft bift, Mich gang zu bir gezo=

Dankbarkeit, Daß sich bas jahr in der ewigkeit, Weil ich in geendet, Und also auch von Jesu lebe!

ich, o mein heil, zu bir, Noch vollendet; Uch führ mich eilig immer näher bringen.

4. D baß bu selber kämest an die pfort Jerusalems bort

Die lampe steht bereit, Die len- in ben schranken Des glauden find umgurtet! | bens, daß in dir mein berg

beim refte'lt Die rechte geit und warts Dbn' unterlaß auf-

9. Geb, seele, frisch im ich bir fomm entgegen. welt abloden. Go bir ber lauf 6. 3ch bin vergnügt, bag zu langsam baucht, Go eile,

Und mir dein erbe schenken. gen. Fahr bin, was beißet 7. Drum preif' ich dich aus jtund und zeit, Ich bin schon

21. S. Frande, g. 1663 + 1727.

## Menjahr.

Mel. Werbe munter. (Pf: 21, 9 u. 121, 1. 2. Col: 3, 17.)

581. Silf, Berr Jesu, seyn, Auch baneben all bas laß gelingen, mein; Neues heil und neues Silf, bas neue jahr gebt an! leben Wollft bu mir aus gna-Lag es neue frafte bringen, ben geben. Daß aufs neu ich mandeln 2. Lag dieß seyn ein jahr

fann; Lag mich bir befohlen ber gnate, Lag mich haffen

meine funt : Bilf, bag fie mir mant betrub. Dag ich noch nimmer ichate, Sontern balt allbier auf erten Moge fromm verzeihung find. Ja, durch und selig werden. beine gnad verleih, Tag ich 4. Jesu, lag mich fröhlich berglich fie bereu, Denn, ich enten Diefes angefangne jahr; alaube, bu mein leben, Rannft Trage ftets mich auf ten ban=

mir geben, Daß vieß jabr mir noth, Und verlaß mich nicht beilig sei, Und ich christlich im tot, Daß ich freudig bich moge leben Ohne trug und mog' faffen, Wenn ich foll tie beuchelei: Daß ich meinen welt verlaffen. nächsten lieb. Gutes thu, nie=

Die fünde mir vergeben. Den, Sei bu bei mir in ge= 3. Deinen Beift wollft Du fabr; Steh mir bei in aller

3. Rift, g. 1607 + 1657.

Mel. Nunlaßt une Gott. (2 Sam: 7, 18. Rlagel: 3, 22-24.)

582. Munlaßt unsgehn unfrem thun und machen, Wo und treten Mit nicht bein' augen machen! fingen und mit beten Bum Berrn, der unfrem leben Bis Die alle morgen neue! Lob fei bieber fraft gegeben.

2. Wirgebnoabin und man= bergleid wenden! tern Von einem jahr zum an= bern; Wir leben und gedeiben D Bater, und bleib mitten Bom alten bis zum neuen;

plagen, Durch gittern und bereden.

4. Denn wie von treuen erden Mit fleiß bemabret Die friedensströme fliegen. merben:

ber Läßt Goit ihm seine fin= Lag großen und auch fleinen ber, Wann noth und trubfal Die gnabensonne scheinen. bligen, In seinem schoofe 12. Sei ter verlagnen Ba= fiBen.

Kurmahr es ist vergebens Mit armen gut und habe.

7. Gelobt fei deine trene, ben starten banden, Die alles

8. Laß ferner bich erbitten, In allem freug und leiden Ein 3. Durch so viel angst und brunnquell unsrer freuden!

9. Gieb und und allen de= burch zagen, Durch frieg und nen, Die fich von bergen sehnen große schreden, Die alle welt Rach bir und beiner bulbe, Ein berg, bas fich gebulbe.

10. Schließ zu die jammer= müttern In schweren unge- pforten Und lag an allen orten, wittern Die findlein bier auf wo menschen blut vergießen,

11. Sprich beinen milren 5. Also auch und nicht min- fegen Bu allen unsern wegen;

ter, Der irrenten berather, 6. Uch Suter unsere lebens, Der unversorgten gabe, Der

13. Silf anavig allen fran= Beifte, Der uns bier berrlich fen; Gieb fröhliche gedanten giere Und in den himmel führe. Den hochbetrübten feelen, Die 15. Dieß alles wollst du ge= fich mit schwermuth qualen. ben, D meines lebens Leben! 14. Und endlich, was das Dein beil uns offenbare Rum

meifte: Full und mit beinem fel'gen neuen jabre! D. Gerbart, g. 1606 + 1676.

### M el. Dort auf jenem todtenhugel. (Pf: 119, 59. u. 73, 23. 24.)

ge! Schon ein neues wieder an beiner band, Mein Erbar= da. Freude, trauer, wohl und mer, :,: Bis ins rechte vater= plage Waren im verflognen land! nab. Silf, Berr! baß mein 4. Segne meine freunde, heller blick Schaue benkend ;; Bater! Gegne meine feinde

nicht feben; Racht berecket Jedem bulber reichlich zu; Laß meinen pfad, Den ich durch ihn finden:,: Bei dir troft und dies jahr foll gehen, Den dein fraft und ruh. rath bestimmt mir hat. Eins, 5. Berr der zeit! in diesem mein Bater, fleh ich nur: Geh jahre Berden viele gang gedu mit mir! :,: Laß mich fol- wiß Hingetragen auf der babre gen beiner spur!

den finde Nur ein frommes Bring uns alle :,: Gelig vor reines berg; Toot in mir Die bein angenicht!

588. Welch ein wech- macht ber funde, Geilige mir fel unfrer ta- freud und fchmerz; Leite mich

In das alte jahr gurud. auch; Gei ber irrenden bera-2. Was vor mir, fann ich ther, Webe beinen lebenshauch

n beiner spur! Bu bes grabes finsternis. 3. Schenke beinem schwa= Gott, sei bu im tod ihr licht!

Rad S. S. C. Selmuth, g. 1745 + 1825.

Mel. Esift das heil uns. (1 Mof: 1, 14. Pf: 28, 9.)

fchafft den mond, Das jahr flossne jahr Ein heilig lied ge= barnach zu theilen. Er schafft fungen, Für leben, wohlthat, es, bag man ficher wohnt, troft und rath, Für fried' und Und beißt bie zeiten eilen. rub, fur jede that, Die uns Er ordnet jahre, tag und durch bich gelungen! nacht; Auf, laßt uns ihm, 3. Laß auch dieß jahr gestem Gott der macht, Ruhm, segnet seyn, Das du uns neu

584. Gott ruft ber ba war, Bon bankerfüllten

preis und danf ertheilen! gegeben. Berleih uns fraft, 2. herr, ber da ist und ber die fraft ist bein! In beiner

furcht zu leben. Du schütest Erbarme ber verlagnen bich, und, und bu vermehrst Der Und ber bedrängten glieder. menichen glud, wenn fie gu- Wieb glud zu jeder guten that,

gefällt, Des lebens ruh und nieder.

freuden: Doch schadet mir das 6. Daß weisheit und ge= alud ter welt, Go gieb mir rechtigfeit Stets gute thaten freuz und leiden. Nur ftarte lohne, Und tugend und gufrie= mit geduld mein berg, Und lag tenbeit In unsern baufern mid nicht in noth und schmerz wohne; Daß treu und liebe Die glücklichen beneiden. bei und fei: Dieß, lieber Ba=

erft Rad beinem reiche ftreben. Und lag bich, Gott! mit beil 4. Gieb mir, mofern es tir und rath Auf unfre obern

5. Bilf beinem volte vater= ter! Dieg verleib In Chrifto, lich In riesem jahre wieder. beinem Cohne!

C . R. Gellert, q. 1715 + 1769.

Mel. Meinen Jesum laff' ich nicht. (30h: 15, 7.)

ein neues jabr erschienen; Jeju Geht uns Diefer leitstern fur, name foll allein Denen zum So wird alles wohl bestehen, paniere vienen, Die in seinem Und durch diesen gnadenschein bunde ftebn Und auf seinem Alles voller fegen fenn. mege gehn.

wallen, Made feines namens der allen fummer ftillt. rubm Unier berg zum beilig= thum.

585. Je sus soll tie lo 3. Unfre wege wollen wir jung seyn, Da Run in Jesu namen gehen;

4. Alle forgen, alles leit 2. Jeju name, Jeju wort Goll fein name uns verfüßen; Soll in den gemeinden schal= So wird alle bitterfeit Uns len; Und fo oft wir nach bem zu bonig werden muffen. Jefu ort, Der nach ibm genanntift, nam fei fonn und ichild, Wel=

B. Schmolf, g. 1672 + 1737.

Mel. Wachet auf, ruft und. (Pf: 102, 26-29.)

586. Chre bir, bem ner hilft ber Berr! Ballelujah! ten! Bon emigfeit zu ewig= lend laub; Doch unsern troft feiten Bleibst unfre guflucht, uns niemand raub'! Berr, Berr, Du. Jahre gebn 2. Bon bem Berrn fommt und jabre fommen; Doch heil und segen! Nur friede ewig bleibst du beiner from ruht auf seinen wegen, Und men Tele, ichirm und schild weisheit leitet feinen gang. und bulf und rub. Bis bie- 3br entflobnen lebenstage, ber half ber Berr! Much fer- Der freuden und ber thranen

tage, Seid feiner gute lobge- jahr eilt schnell ravon. Resfang! Fur unfre freuden dir, chenschaft vor dir zu geben Tur unfre thränen bir Preis Bon jedem tag im erdenleben, und ehre! Gott, groß von rath Rufit du uns bald vor deinen Und ftark von that, Und über thron. Du schenkft und biefe

3. Tonet laut, ihr freuten Bu gewinnen. D herr ter lieder! Und rühmt und jauch zeit! Die ewigkeit Erwartet zet, all' ihr brüter: Was Gott und; mach' und bereit! thut, war stets wohlgethan. 6. Was der neue lauf ber Erant und speise, fraft und zeiten Une bringen wird, leid leben, Licht, frieden, troft bat oder freuden, Allwiffender, Dir Gott gegeben, Geleitet uns ift's befannt. Unferm auge auf ebner bahn. Und feine blieb's verborgen; Doch wir vaterhand Gießt noch ins erwarten's ohne forgen: Es gange land Segensstrome! Er steht in beiner vaterhand. Bei ist nicht fern; Singt Gott, treuem driftenfinn Ift alles bem Beren, Mit mund und uns gewinn, Was bu fendeft.

4. Aber werfet euch auch melan, Wenn wir bem Berrn wieder Voll demuth in den uns schließen an. staub barnieber, Und pruft 7. Glaub' und lieb' und vor Gott, mas ihr gethan! boffnung bleiben! Mag alles Unsers bergens stilles Dichten irdische zerstäuben; Der him= Und denken lagt vor ihm uns mel bleibt uns ewig stehn. richten Und überschauen unfre Mag und grabesschatten te-bahn. — Ach, groß ist unfre den, Ch' tiefes jahr vergeht; ichuld. Doch größer beine fein ichrecken Berscheucht ein bulo, Du Erbarmer! Berwirf strahl aus jenen bohn! Seil uns nicht, Berwirf uns nicht, uns, Sallelujah! Wir find Berr, Berr, von beinem an= bem giele nah! Bilf's errei= aenicht!

schwunden Des letten jahres sind wir! tag' und stunden; Huch Dieses

ichwänglich an genat. zeit, Das beil ber ewigkeit

herzen beute gern! Die erdenbahn Führt bim=

den! Dir leben wir, Dir fter=

5. Unbemerkt find sie ver= ben wir, Und ewig, ewig dein

Rad Sepbenreid.

# D. Jahreszeiten.

M cl. Ich finge dir mit. (1 Mof: 8, 22.)

587. Doch immer wech- früh und fpat ergießet fich Dein jegen, Gott, herab. Des jabres geiten ab; Und 2. Roch öffnest bu bie milt.

tern an.

melträuft Gereihnund frucht= wir, Und wir verdienten's barfeit; Die faat gebt auf und aud; Und bennoch leben wir blust und reift, Und fattigt in bir, Befeelt burch beinen und erfreut.

auch frucht.

flur! Es fließt, fich immer an! Erwägt's und bentet nun: gleich, Der freute quell; und Bas hat Gott schon an uns tie natur Ift unerschöpflich gethan? Bas wird er nicht reich.

6. Wem ftromt fie nicht,

band, Berr, wie bu ftets ge= von bir erfüllt, Luft und er= than; Du fegnest und und quidung gu? Wer ift fo gut, füllst bas land mit beinen gu- fo treu, jo milo, So väterlich, mie bu?

3. Von beinem boben bim= 7. Herr, obne bid vergingen

haud.

4. Bon bir gesegnet giebt 8. Nicht einem mangelt bei= ber baum, Wenn einerschatten ne huld. Wem ftrablet nicht fucht, 3hm unter seinen zwei- bein licht? Mit welcher lang= gen raum, Erfrischung und muth und gebuld Berschonft du unirer nicht?

5. Wie fröhlich lächelt jede 9. D betet, menschen, betet

noch thun?

3. A. Cramer, g. 1723 + 1788.

### frühling und Sommer.

Mel. Sei lob und ehr dem. (Pf: 104, 30. Matth: 6, 28 29.) 588. Du ichone welt, nen pracht Trägt freut= und wie herrlich hoffnungsfarben; Es predigt, schmudt Dich Gott im frub= bag ein Bater wacht, Der uns lingsfleite! Wer ift's, ben nie läffet barben. Es reift Die nicht bein reig entzudt? Weg faat gur golonen frucht; Wer berg schlägt nicht vor freude mit gebet und fleiß fie sucht, Beim wiederleben ber natur, Wird fie bereitet finden. Die rings umber tes Schöp= 4. Im fleinsten gräslein itellet?

fen fliege. D Gott, wer mißt Die fie fo berrlich gieret. der gaben gabl, Die hier und 5. Was ist der mensch, o bort und überall Bon bir er- Berr, bag du Co gnadig fein goffen werden?

3. Das feld in seiner gru= lebensruh' Go viele gaben

fere fpur Go fuß vor augen bift bu groß, Es grunt zu tei= nem ruhme; Mehr, als bas 2. Er schafft's, tag segen prachtfleid Salomo's, Steht weit und breit 3m thaue fich berrlich jedeblume; Gie duftet ergieße; Der Berr gebeut, bag milo, und ihre pracht Berfun= fruchtbarkeit Mus feinen wol- Digt beine Schöpfersmacht,

gedenkeit, Und ibm ju feiner

reszeit Sich reiner Gottesaute jenes reich Empor barf berr= freut, Die immer und ver-lich schweben, Woernur wonn'

forget?

und rubm Goll mein gemuth rein gewesen! erheben! Laß dir mich, als 8. Ich will in beinem vorbein eigenthum, In Jesu hof hier, Herr, beine gnade finolich leben! Und wie mein schauen! Und sterb' ich nur in finn, fo fei bie that, Daß ich, Jesu bir, Schredt mich fein als hoffnungsvolle saat, Dir todesgrauen. Du wechst die reichlich früchte bringe. Schlafende natur; Huch beine

frühling gleich, Da wir aufs wirst auch mich erweden.

Schenkest? Daß er in jeder jabe neue leben; D selig, wer in und flarbeit erbt, Wenn feine 6. herr, beines namens ehr' werte ungefarbt, Sein glaube

7. Einst kommtein tag, dem tooten schlummern nur;

C. Chr. Förfter, a. 1769 + 1829.

Mel. Es ift gewißlich. Sobel: 2, 11, 12.)

ling ichuf Im neuen lebens menschenstaube einst binab: fleide; Auf bessen liebevollen Frohlockt bem Auferwecker! ruf Sich alles regt in freude! 4. Frohlockt dem Bater, Preis ihm, dem Schöpferseiner dankt dem Herrn, Der, was welt, Der alles väterlich erhält, schien zu vergehen, Auf unfrer

dem feld, Der Berr hat sie be= seinen lauf Bu seines lebens schützet; Bei ihm ift auch Die ziel hinauf, Und uns zum ernt bestellt, Wie's seinen fin= ew'gen leben. dern nütet. Er schirmet alles, 5. Go blicket von der erde was fich regt Und feinen odem pracht Bufeinem himmel oben, in fich traat, Mit Baterbulo Und lagt uns ibn, ben Gott und liebe.

dem staub', Die in dem win= wundert fie, Freut euch ber ter ftarben; Die bluthen in ew'gen harmonie, Und liebt bem grunen laub' Biert er mit und lobt ben Bater!

589. Wreis tem, ber ichonen farben; Sein lebens-

Und nichts läßt untergeben! erde nah und fern Läßt wieder 2. Die faaten grunen auf aufersteben. Er führet alles

ber macht, Mit erd' und bim= 3. Die feime bebt er aus mel loben! Bewundert ibn, be=

Mad f. f. Frante.

Mel. Wie fchon leucht't und. Di: 104, 33.)

590. 23 em foll ich schöpfung gier Mit fillen au-Ber tir, Wenn ich auf beiner mich bescheint, Wenn tief' und bobe fich vereint, Dag fie mein | bem munde Bis zur letten berg erquide? Wenn mich feierstunde!

ift's werth, Daß ihn ber strömen emge melovien, D menich mit liedern ehrt Und Gott, durch beine bimmel bin, ewiglich erhöhet! Wohl bem Dort jauchzen beine fobne! ber frobes bergens fingt, Und Sehre Chore! Ueberwinder! Dir ein reines opfer bringt, Gottes finder, Laffet meinen Das vor dem licht bestehet! Dank sich bort mit euch ver= Lebr' mich, Berr, Dich Burdig einen!

preisen; Beilge weisen Giebi

Lieblich Deine gute In der 3. Dier tont bes mandebluthe, In ten halmen Wedt rers gejang Dft froblich, öfter su bant und freutenpfalmen? ichwach und bang, - Dort 2. Dein name, Berr, allein ift bas land ber tone: Dort

M. Rnapp, q. 1798.

Gigene Mel. ober: Rommt her zu mir, fpricht. (Pf: 104.) 591. Geh aus, mein Der schnelle hirsch, bas leichte berg, und sus reh 3ft froh und fommt aus che freud In Dieser lieben som= seiner hob Ins tiefe gras ge= merzeit Un beines Gottes aa= iprungen. ben! Schau an ber schönen 5. Die bachlein rauschen in det haben!

nen staub Mit einem grünen ichaaf' und ihrer hirten. fleide. Narzissen und bie tus 6. Die unverbrogne bie=

idmeite.

in tie luft, Das täublein fliegt lich neue frart und fraft In aus seiner fluft Und macht seinem schwachen reise. nich in tie wälder; Die boch= 7. Der waizen wächset mit begabte nachtigall Ergöpt und gewalt, Darüber jauchzet jung füllt mit ihrem schall Berg, und alt Und rühmt die große bügel, thal und felter.

völklein aus; Der ftorch baut begabt Das menschliche ge= und bewohnt sein haus; Das muthe.

garten gier Und fiebe, wie fie bem fand Und malen fich an mir und dir Sich ausgeschmu- ihrem rand Mit schattenrei= den morten: Die wiesen lie= 2. Die baume steben voller gen bart babei Und flingen laub, Das erdreich bedet sei= gan; vom lustaeschrei Der

lipan, Die gieben sich viel nenschaar Fleugt bin und ber, schöner an Als Salomos ge- sucht hier und bar Sich erle bonigspeise; Des sugen wein= 3. Die lerche schwingt fich ftod's ftarter faft Bringt tag=

gute Deg, ter fo überfluffig 4. Die gludbenn' führt ihr labt Und mit fo manchem aut

schwälblein speist die jungen; 8. 3ch felber fann und mag

38 \*

nicht ruhn! Des großen Got= ich, weil ich noch Sier trage tes großes thun Erwedt mir Dieses leibes joch, Auch nicht alle finnen; 3ch finge mit, gar ftille fdweigen; Mein wenn alles fingt, Und laffe, berge foll fich fort und fort Un was bem Söchsten flingt, Aus biefem und an allem ort Bu meinem bergen rinnen. Deinem lobe neigen.

fo schön Und läffest uns so meinen geift Mit segen, ber lieblich gehn Auf dieser armen vom himmel fleußt, Daß ich erden: Was will doch wohl dir stetig blühe. Gieb, daß der nach dieser welt, Dort in dem sommer beiner gnad In mei=

nen schlosse werden?

10. Welch hohe luft, welch beller schein Wird wohl in Geisteraum, Daß ich dir werd Chrifti garten fenn! Wie wird ein guter baum, Den beine es da wohl klingen, Wo so frafte treiben. Berleibe, daß viel tausend seraphim Mit zu beinem ruhm Ich beines unverdrognem mund und gartens schöne blum Und ftimm Ihr Sallelujah fingen! pflanze moge bleiben.

ich schon, Liebreicher Gott, radies Und lag mich, beines vor beinem thron Und truge beils gewiß, Un leib und feele meine palmen! So wollt ich grünen: So will ich bir und nach der engel weif' Erhöhen deiner ehr Allein und feinem beines namens preis Mit tau- andern mehr Sier und bort fend schönen pfalmen.

12. Doch aleichwohl will

9. Ach, bent ich, bist du bier 13. Silf mir und segne reichen himmelszelt Und gulo= ner feele fruh und fpat Biel

glaubensfrucht erziehe.

11. D war ich da! o stünd 15. Erwähle mich zum pa=

ewig dienen.

D. Gerharb, q. 1606 + 1676

#### Ernte.

### Mel. 3ch finge dir mit. (Pf: 65, 12.)

592. Gott forgt für gnad und macht; Im sonnenihm bant, 3hr driften fingt auf beil bedacht.

ihm gern! Bom aufgang bis 3. Mit frohgerührter seele zum niedergang Trägt uns bringt Ein berz voll dank ihm bar! Die ahre, Die vom fegen tie buld tes Berrn.

2. Bom menfchen bis zum finft, Ift fein; Gott front bas

fleinsten wurm Reicht feine jahr.

ren dich Mit kindlich-frobem fluß Uns nun auch beilfam banf; Du nahrst und und seyn, Und hilf und, bag wir giebst milbiglich Auch mehr, beim genuß Und seiner mäßig

als speis und trank.
5. Fried und gesundheit, fraft, gedeihn Zu unsrerhände versicht, Direwigzu vertraun, fleiß, Auch das giebst du, und Biswirdereinst in deinem licht die allein Gebührt dafür der Des glaubens ernte schaun.

preis.

4. Ja, Söchster, wir verch= 6. Lag beines fegens über=

### Mel. Wer nur den lieben. (Di: 145, 15, 16.)

598. D bag boch bei in uns bie triebe Bum that's ber reichen gen bant, zur folgsamfeit; Daß ernte, Womit du, Söchster, preis für teine Batertreu' uns erfreust, Ein jeder froh Auch unserganzes leben sei. empfinden lernte, Wie reich 5. Du nahreft und blos aus Du und zu fegnen feift. Wie erbarmen; Dies treib auch gern du unsern mangel ftillst, uns zum wohlthun an. Run Und und mit speis und freud sei auch gern ein troft ber ar= erfüllit.

beiner gute, D Bater! unfer bift, Gieb jedem, was ibm berg fich freut, Und ein erkennt= nüblich ift! liches gemüthe Auch ras, was 6. Thu' beine milten fe-bu für riese zeit Uns zur er- genshände Uns zu erquicken quickung haft bestimmt, Mit ferner auf! Versorg uns bis

nimmt.

buld zu feiern! Rommt, dri= einst uns größres glud erfreu. ften, lagt uns seiner freun! 7. Bewahr uns ben ge= Und bei ben angefüllten icheu- ichenften fegen; Bieb, bag ern Dem herrn ber ernte bant= und fein genuß gebeih', Und Berforger mar, Bringt neuen Dir tantbar und ergeben fei. bank zum opfer bar.

ver liebe, Das unfer berg dir, lich unfern geist! Bater, weibt! Dein fegen mebr'

men, Wer ihren mangel ftillen 2. Du fiehft es gern, wenn fann. Berr, ter bu aller Bater

rank aus reinen händen an unser ende, Und mach in unserm lebenslauf Uns bir 3. So fommt tenn, Gottes im fleinften auch getreu, Dag

bar seyn! Ihm, ber uns stets unser berg auch seinetwegen unf zum opfer bar. Du, ter uns täglich nährt 4. Nimm gnätig an baslob und speift, Erquick auch tägMel. Wer nur den lieben. (Apoft: 14, 17. Gal: 6, 9.)

594. Wirfingen, herr, au und garten grunt, Und von beinen und, find wir es gleich nicht fegen, Wiewohl fie nicht zu werth, Die frucht ber erde reich: gablen find: Du giebst und lich nabrt. sonnensehein und regen, Frost, 5. Bewahre ferner unfre bige, tonner, thau und wind, saaten Und unfre häuser, hab So blüht und reifet unfre faat und gut; Bewahr uns, herr, Mach deinem wundervollen vor missethaten, Bor wolluft, rath.

ter gute, Die erd' ift beiner boch verberben muß.

gepriefen, Gepriefen sci bie rath nicht zerstreut, So man= wunderfraft, Die auf ben fel= gelt boch zufriedenheit. bern, auf den wiesen Für thier 7. Go wollen wir benn und menschen nahrung schafft! bier auf erden, Die faat bes Du nabreft une, wir werten himmele auszuftreu'n, Die fatt; Du giebst, bag man noch mute, nie verbroffen werten, übrig hat.

gens fulle Berab, die wir boch zeit ber faat, Dein rath fur nicht verdient; Es ist allein uns ersehen hat. bein auter wille. Daß feld und

geis und übermuth: Weil sonit 2. Der himmel träufelt lau= im reichsten überfluß Die seele

schafte voll, Damit ein achtsa= 6. Ja, wenn wir, Bater, mes gemüthe Dich sinden und bein vergessen, Der du so liebebewundern soll, Dich, der reich unser denkst, So muß der durch seine weise macht So herrliches hervorgebracht. 3. Go fei die liebe tenn schenfft; Wird auch ber vor=

Und uns vielmehr ber ernte 4. Du schüttest beines se= freu'n, Die einst, nach bieser

### Mel. Wernur den lieben. (Ber: 5, 24.)

595. Wir fommen, Bater, gnabig an Und tiefer beine huld ftets lag uns empfinden, Wie ju feiern, Bor beinem antlig viel bu gutes uns gethan; uns zu freun, Bei reichlich Auf bag ber bank fur beine angefüllten icheuern Dir, herr treu Ein bir geweihtes leben ber ernte, Danf zu weibn, Der fei. Du mit milter vaterhand Aufs 3. Und wie bu felber nur

2. Dein lob, bas wir ge= täglich brod, Go wed in uns rübrt verfunden, Nimm es, o bes mitleids triebe, Lag füh=

neu gesegnet unser land. | aus liebe Uns schenkest unser

len und ber bruder noth; Und und fieht, Gin ader, ber ihm weil du reich' und arme liebst, grunt und blübt?

Du afebit.

gerathen Auf bem gefild, was des wortes lag fich mehren Bu wir bestellt. - Doch reifen beinem ruhme weit und breit. auch bes glaubens saaten Auf Damit am großen erntetag beines Sohnes erntefeld ! Ein jeder garben bringen Sind wir auch, wenn er auf mag.

So bien' auch beiden, mas 5. Der lift des feindes wollst

Du webren, Wenn er geschäf= 4. Durch bich ift alles wohl tig unfraut streut; Die frucht

C. Liebich, g. 1713 + 1780.

### Mel. Aus gnaden foll ich. (Pf: 104.)

596. Sott! von dem 4. Und also machet des menschen speise, Der acter rei= ben, Die welt ist ein fehr gro= chet ihm bas brod; Es mehret fes haus, Du aber theilest sich vielfältger weise, Was Deine gaben Recht wie ein anfangs schien, als mar es Bater brinnen aus; Dein fe= toot, Bis in ber ernte jung gen macht uns alle reich: Ach und alt Erlanget seinen un= lieber Gott, wer ist bir gleich? terhalt.

reiner band.

hoffnung faet Und endlich mal vergeffen, Was uns bein auch tie frucht genießt. Der fegen träget ein; Ein jeter wind, ter burch bie felter biffen, ben wir effen, Soll teis webet, Die wolfe, so bas lant nes namens tenfmal feyn, begießt, Des himmels thau, Und herz und mund foll le-ber fonne ftrahl, Sind beine benslang Fur unfre nahrung viener allzumal.

2. Wer fann die menschen 5. Run, Berr, was foll man alle gablen, Die beut bei bir mehr bedenken? Der wunder zu tische gehn? Doch barf bie find hier gar zu viel! Go viel nothdurft keinem fehlen, Denn als du fann niemand ichen= du weißt allem vorzustehn ten, Und bein erbarmen hat Und ichaffest, tag ein jedes fein ziel; Denn immer wird land Gein brod empfängt aus und mehr beschert, 2113 wir

jusammen alle werth.

3. Du machst, tak man auf 6. Wir wollens auch kein= fagen banf.

St. Neumann, g. 1648 + 1715.

Mc 1. Was Gott thut. (Magl: 3, 24—26 und 31—33.)

597. 23 as Gott thut, finder. Wer auch nicht reich= gethan! Go renten Gottes roch nicht minter; Er gieht

bas berg Nur himmelwärts, zum mangel an: Er weiß bas Wenn er es läßt auf erden berg zu fillen. Wer als ein Beim mangel traurig werben. drift Benugfamift, Der fann

2. Bas Gott thut, bas ift bei fleinern gaben Doch freud

wohlgethan Im nehmen oder und nahrung baben. geben! Was wir aus feiner 5. Bas Gott thut, bas ift hand empfahn, Genuget uns wohlgetban! Das feld maa zum leben. Er nimmt und traurig steben: Wir gebn gegiebt, Weil er uns liebt; Laft troft auf feiner babn, Was und in bemuth schweigen Und aut ift, wird gescheben. Sein vor dem herrn uns beugen. wort verschafft Uns lebens=

wohlgethan! Wer barf fein berben? walten richten, Wenn er, noch 6. Was Gott thut, bas ift eh' man ernten fann, Den se= wohlgethan! Lagt in geduld gen will vernichten? Weil er uns fassen: Er nimmt sich un= allein Der schatz will seyn, ser anadia an Und wird uns Nimmt er und andre guter, nicht verlaffen. Er, unfer Bum beile ber gemüther.

wohlgethan! Es geh nach sei= Rommt, lagt uns ihn erheben! nem willen; Läßt es sich auch

Siob 1, 21. fraft, Es nennt uns Gottes 3. Was Gott thut, tas ift erben: Wie fonnen wir ver=

Gott, Weiß, was uns noth, 4. Was Gott thut, das ift Und wird es gern uns geben;

Mach B. Schmolt.

## Berbft und Minter.

Mel. Run ruben alle walder. (1 Cer: 7, 31.)

der; Run sinkt die freude nieber Bum ftillen trauerton. fagen, Gin blatt will uns vor-Die Nichts auf ter welt bestebet, feyn: Wir follen teiner gnate Der mensch muß eilends auch Gein ebnen ihre pface, Wenn bapon.

598. Der ernfte herbst Biel' ftumme lehrer mah= fommt wie= nend zu;

3. Ein gräslein will uns sommerlust vergebet; tragen, 28as unfre pflicht foll fie bei uns will febren ein.

2. Du Gott und herr ber 4. Die blume läßt zeiten, Silf, daß wir uns be= brechen, Wird niemals wi= reiten Bu unf'rer mahren ruh'! Derfprechen Des gartners mei= Stets zeigft bu bein gemuthe, fterhand; Die fruchte, gum Schiefft uns aus milber gute genießen, Gie fallen bir gu

füßen Und laffen willig ihren 7. Gieb einft burch teine

frand.

freben. Dich beinem Gott Bas fie fich auserlesen, Ift nicht geben, Was toch tein truglich thun und wefen, Gin größter rubm? Er bat bich ja trübes, fundenvolles meer. erschaffen, Geziert mit glaubenswaffen, Damit bu feift sein eigenthum.

6. Schickt er bir freuz und ichmergen, Nimmt er bir was vom bergen: Er meint's boch immer gut. Und find wir Got= teseigen, Colaft uns findlich ichweigen Bu allem, mas fein

wille thut!

bante Mir auch ein seligente; 5. Menich, willst du witer= Die welt ift nur beichwer!

8. Sier geht's durch manche forgen: Komm, Berr, am au= ten morgen, Bring' mich zum fichern port, Wo mit der en= gel weisen Ich ewig vich fann preisen, Als meines lebens Licht und Sort!

5. Albert, g. 1604 + 1668.

### Mel. Gott fei danf. (Vi: 147, 16-18.)

599. In tes winters 5. Gleichwie wolle fallt ber einsamfeit gin- ichnee Und bededet land und best du ein lob bereit; Großer see; Webet aber Gottes wind, Bott, erhöre mich, Deine feele Go gerfließet er gefdwind. suchet vich!

Und der jahre lauf regierft: Frühling, sommer, berbst und Unveränderlich bist bu, Mim= mer still und boch in rub.

3. Diese falte winterluft Rräftig in die bergen ruft: "Gebt, wo ift ber sommer bin? Mur ber Berr erwecket ibn!"

4. Reif, wie afche, nah und fern Streuet aus die hand ein, Soll mein berg doch bren= Des herrn; Wer fann bleiben vor bem froft, Wenn es weht Beil, in mir, D fo glubt und von nord und oft?

6. D Beberricher bernatur! 2. Der du alle fterne führst Allem zeigft du zeit und spur; eis Nahn und fliehn auf bein gebeiß. -

> 7. Folgte beines worts be= fehl Auch so willig meine seel! D daß, Jesu, deine lieb In mir lenfte jeden trieb!

8. Friert ba braußen alles

nend fenn; Leuchte, o mein lebt es bir!

Mad 3. Reanber, g. 1640 + 1688

# E. Tageszeiten.

### Morgen.

Gigene Mel. (Pf: 59, 17. 18.)

600. Mein erst gefühl 7. Laß beinen segen auf mir fei preis und ruhn, Mich beine wege wallen, rank, Erheb ihn, meine seele! Und lehre du mich selber thun Der Herr bort beinen lobge= Rach beinem wohlgefallen. fang, Lobfing ibm, meine feele! 8. Nimm meines lebens gnä=

im frieden. Wer schafft Die gefahr, Gin Bater, wenn ich sicherheit ber nacht Und rube feble.

für bie müben?

von mir nichts weiß, Mein le- ruhe, Ein weises herz, das ben zu bewahren? Wer ftärkt seine pflicht Erkenn und wilmein blut in seinem freis Und lig thue. schütt mich vor gefahren?

pflicht, Sich ficher zu bedecken? streben, Gottselig, züchtig, Wer ruft dem tag und seinem fromm gesinnt Durch beine licht, Uns wieder aufzuweden? gnade leben.

5. Du bift es, Gott und

gegeben.

6. Gelobet feift bu, Gott 12. Lag mich bas glud ber ber macht, Gelobt fei beine lebenszeit In beiner furcht erfreue!

2. Mich felbst zu schüßen big mahr, Auf bich hofft meine ohne macht Lag ich und schlief seele; Get mir ein retter in

9. Giebmir ein berg voll zu= 3. Wer wacht, wann ich versicht, Erfüllt mit lieb und

10. Laß mich als dein ae= 4. Wer lehrt bas auge seine borfam fint Dir zu gefallen

11. Lag mich, bem nächsten Berr der welt, Und bein ift beizustehn, Die fleiß und arunser leben; Du bist es, ber es beit scheuen, Mich gern an und erhält Und mire jest neu andrer wohlergeh'n Und ihrer

tugend freuen.

treue, Dag ich nach einer fanf= genießen Und meinen lauf ten nacht Mich bieses tags mit freudigkeit, Wann bu ge= beutst, beschließen.

C. F. Bellert, g. 1715 + 1769.

Gigene Mel. (Pf: 84, 12. 13,)

601. Die gulone fon= Ein herzerquidendes, liebli= ne, Voll freud des licht. Mein haupt und und wonne, Bringt unfern glieder, Die lagen banieder, grangen Mit ihrem glangen Aber nun fteh ich, Bin mun= ter und fröhlich, Schaue ben und baus. Geiziges brennen.

Gott gebauet Bu feinen eb= fdwinde Hus meinem bergen ren, Und und zu lebren: Wie und wirf es binaus! fein vermögen sei mächtig 7. Menschliches wesen, Was und groß; Und wo bie from ifts? - gewesen! In einer men Dann sollen binkom= stunde Gebt es zu grunde, men, Wann fie in frieden Bon binnen geschieden Aus tieser drein webn; Alles in allen erde vergänglichem ichoof.

3. Laffet uns singen, Dem Schöpfer bringen Guter und gaben; Was wir nur haben, Alles das sei Gott zum opfer gefett! Die beften guter Gint unfre gemüther; Lieder ber frommen, Bon bergen gefom= men, Sind opferrauch, ber ibn am meiften ergött.

4. Abend und morgen Sint feine forgen; Gegnen und mehren, Unglück verwehren, Sind seine werke und thaten feit schein.

hoch droben All meine sinnen; in deine beliebung und hand. Lag meinbeginnen Dbn'allen 10. Willst bu mir geben, anftoß und glüdlich ergebn! Womit mein leben Ich fann Lafter und schande, Des see-ernähren, Go lag mich hören lenfeinds bande, Kallen und Allzeit im bergen Dieß beilige ftebn!

Dhn' alles neiten Sehen den edelste Sort!" segen, Den du wirst legen In 11. Willst du mich franken, meines bruders band, guter Mit galle tranfen, Und foll

bimmel mit meinem gesicht. Undriftliches rennen Rach gut 2. Mein auge schauet, Was mit funce, Das tilge ge=

> Sobald tie lüfte bes todes Mußbrechen und fallen; Sim= mel und erden, Die muffen das werden, Was sie gewesen

por ibrem bestebn.

8. Alles vergebet; Gottaber stehet Dbn' alles wanken; Gei= ne geranken, Sein wort und wille hat ewigen grund. Gein beil und gnaden, Die nehmen nicht schaden, Beilen im ber= gen Die töttlichen schmerzen, Salten und zeitlich und ewig acfund.

9. Gott, meine Rrone, Ber= allein. Wann wir und legen, gieb und schone, Lag meine So ift er zugegen, Wann wir ichulten In gnat und hulben aufstehen, Goläfter aufgeben Mus teinen augen feyn abge= Ueber uns seiner barmbergig= wantt! Sonften regiere, Mich lenfe und führe, Wie birs ac= 5. Ich hab erhoben Bu bir fället! Ich habe gestellet Alles

tude Treib ferne gurude! Lag wort: "Gott ift bas größte, mich auf beinen geboten be- Das schönste und beste, Gott ift bas füßste Und allerge= 6. Lag mich mit freuden, wißste Mus allen schätzen, ber

von plagen Ich auch was tra= Nicht ewig währen; Rach acn: Wohlan benn, so mach meeresbraufen Und windes= es, wie dir es beliebt! Was sausen Leuchtet der sonne er= aut und tüchtig, Was schädlich wünschtes gesicht. Freude, Die und nichtig Meinem gebeine, fülle Und felige ftille Darf ich Das weißt du alleine, Sast erwarten Im himmlischen garniemalseinen zubitterbetrubt! ten; Dabin find meine ge-12. Trübsal und zähren banken gericht't! 9. Gerhard, g. 1606 + 1676.

Gigene Mel. (Gir: 43, 1. 2.)

602. Wie schön leuch lob gebührt, Der alle welt fo tet ber mor gnabig führt, Dem man läßt genstern Bom firmament beg innig flingen Mit fleiß Dank, himmels fern! Die nacht ift preis, Freutensaiten, Dagvon nun vergangen; All' creatur weitem Man fann boren Dich, macht fich berfur, Des edlen o meinen Seiland, ehren. lichtes pracht und zier Mit 3. Geuß beiner gnaden reisfreuden zu empfangen. Bas den strahl Auf uns vom hos lebt, Was schwebt Soch in luf- ben himmelsfaal, Das berg in ten, Tief in fluften, Läßt ju uns verneue! Dein guter Geift ebren Seinem Gott ein tant= uns leit' und führ', Daß bann lied hören.

auch aufricht, Erbeb' bein' rath Und that; Lag bas finnen stimm' und faume nicht, Dem Und beginnen Stets fich wen-Berrn bein lob zu bringen ben, Seinen lauf in bir zu Denn, Berr! Du bifts, Dem enden.

nach unfres ftants gebühr Bu

2. Drum, o mein berg! bich thun fich jeder freue! Gieb

B. Wiefenmever, ober 3. Steamann, a. 1588 + 1632.

Gigene Mel. (2 Sam: 22, 29. 2 Mof: 23, 20.)

603. Gott bes him= und bewacht; Ach, bei aller mels und ber meiner fould Tragft bu mich erden, Bater, Gobn und beil mit vaterbuld! ger Beift, Belder tag und 3. Laf Die nacht auch mei= nacht läßt werben, Sonn und ner funten Beut mit tiefer mond und scheinen beifit, Def= nacht vergebn. D Berr Jefu! fen ftarte band tie welt Und lag mich finden Stets bein was drinnen ift, erhält: berg mir offen ftehn, Wo al=

bergen, Daß bu mich in tiefer meine miffethat. nacht Bor gefahr, angft, noth 4. Silf, bag ich mit biefem und schmerzen Saft bebütet morgen Geiftlich aufersteben

2. Gott! ich banke bir von leine hulf und rath 3ft fur

mag Und fur meine feele fore feele, Cammt ben finnen und gen, Dag, wann nun tein verftand, Großer Gott, ich bir großer tag Und erscheint und befehle Unter beine ftarfe band: rein gericht, 3ch tavor er= Berr, mein schild, mein' ebr' Schrecke nicht.

5. Kübre mich, o Berr, und bein eigenthum! leite Meinen gang nach bei 7. Deinen engel zu mir nem wort; Gei und bleibe bu fente, Der bes bojen feintes auch beute Mein beschützer macht, Lift und anschlag von und mein bort; Nirgends als mir wende Und mich balt in bei dir allein Kann ich recht auter acht, Der auch enelich bemabret fenn.

6. Meinen leib und meine himmel zu!

und rubm, Nimm mich auf.

mich zur rub Kübre nach dem

5. Alberti, a. 1604 + 1668.

### Mel. Mun lagt und Gott, den Serrn. (Pi: 57, 8-11. Pi: 118, 25.)

604. 23 ach auf, mein ben: In demuth fall ich nieder herz, und Und bring gebet und lieder. finge Dem schöpfer aller din= 6. Die wirst du nicht ver= ge, Dem geber aller guter, schmaben; Du fannst ins berg

schatten Mich gang umgeben begres babe. batten, Bedecktest du mich ar= 7. So wollst du nun voll=

nun schlafe, 3ch bute meine tage Auf feinen banden trage. schaafe; Schlaf wohl, lag bir 8. Sprich ja zu meinen nicht grauen, Du sollst tie thaten, Silf selbst bas beste jonne schauen."

schehen, Ich fann bas licht sten wende! noch sehen; Bon noth bin ich 9. Den segen auf mich

5. Du wing ich meine ga= reise. Rad p. Gerbard, g. 1606 + 1676.

Dem frommen menschenbüter! mir seben Und weißt wohl, 2. Seut, als tie bunflen baß zur gabe 3ch ja nichts

men Mit göttlichem erbarmen. enten Dein werf an mir und 3. Du sprachst: "mein kind, senden, Der mich an diesem

rathen, Den anfang, mitt' 4. Dein wort, Berr, ift ge- und ente, Uch Berr, jum be=

befreiet, Dein schutz hat mich schütte, Mein berz sei Deine erneuet. butte, Dein wort sei meine 5. Du willst ein opfer ha- speise, Bis ich gen himmel

### Gigene Mel. (Pf: 9, 2. 3. 17, 5.)

605. Mus meines her= Sag' ich bir lob und bank In zens grunde Dieser morgenstunde, Und all mein lebenlang. Preis bir auf Mein' eltern und verwandte. beinem thron, Du Bater aller Geschwister und bekannte, Und ehren, Durch Chriftum, un= was ich bin und bab. fern Berren, Den eingebornen Cohn!

anaden In der vergangnen mich verlockt von dir. Um= nacht Mich vor gefahr und schließ' mich überall! So wird Schaten Bebütet und bewacht! mich nichts betrüben, Go merd' Wollst auch die missethat ich autes üben, So komm' ich Barmbergig mir vergeben, Die nicht zu fall. bich in meinem leben Go oft

ergurnet bat.

hüten Un diesem gangen tag mein berg gedenkt. Dir sei es Vor fatans lift und wüthen, Vor funden und vor schmach; und leben, Und was du mir Vor feu'r= und maffersnoth, gegeben! Mach's, wie es dir Bor armuth und vor schan= gefällt! den. Bor frankheit und por banten, Bor bosem, schnellem amen! Und zweifle nicht ba= tob.

5. Laß beinen engel bleiben, Und weichen nicht von mir, 2. Preis bir, bag bu aus Versuchung abzutreiben, Die

6. Gott will ich lassen ra= then, Der alle dinge lenkt; Er 3. Du wollst mich auch be= scane meine thaten, Und was beimgestellt, Leib, seele, geift

7. Darauf so sprech' ich ran: Gott führt in Jesu na= 4. Mein leib und feel' und men Meinbergaufebner babn. leben, Mein weib, gut, ehr' D'rauf ftred' ich aus die hand, und find Gei bir, herr, über= Fang' an mein werk im friegeben. Dazu mein hausgefind; ten, Bie Gott es mir beichie-(Sie find, herr, teine gab',) ten In meinem amt und ftand.

3. Mattheffus, a. 1504 + 1565.

### Mel. Bom himmel hoch. (Pf: 19, 6.)

606. Die morgenfon- tes ehr Und geben uns die ne gehet auf schon elehr, Das wir ihn auch Rein bräutigam fommt so ge= sen sollen alle ftund. ziert, Wie sie die golonen strab- 4. Der sonne lauf nie stille len führt.

ne zählt, Ift fie vor allen aus- terlaß Ihr folgen auf der bimerwählt; Es muß ein großer melsftraß. berricher fenn, Der ihr ertheilt 5. Gerr! beine gnate, gut'

ben golonen schein.

3. Die bimmel rubmen Got und neu. Erleucht und berg

Erfreut, zu wallen ihren lauf. mit unfrem mund Soch prei=

ftebt Und obne faumen weiter 2. So viel ber himmel fter= geht; So follen wir ohn' un=

und treu Ift alle morgen bei

wort, tem himmelslicht. engel schaar Dich fröhlich lo-6. So wollen wir bir alle- ben immertar.

geit Sier banken in ter dri= 6. P. Sarsborfer, g. 1607 + 1658.

und angesicht Mit beinem ftenbeit, Und bort mit beiner

Mel. & Gott, du frommer. (2 Cor: 6, 16.)

607. S Jesu, suges wohn, ach leb in mir, Beweg licht! Run ist und rege mich, Daß leib und rein anadenglang Aufs neue eine fich! mich umfangen; Run ift, was 5. Mein Jesu! schmucke an mir ift, Bom idlummer mich Mit weisheit und mit aufgeweckt Und bat fich, Berr, liebe, Mit feuschbeit, mit ge= nach dir Berlangend ausges bult, Durch teines Geistes itreckt.

nun, Mein Gott, zum opfer an: Co bin ich wohlgeschmückt schenken? Ich will mich gang Und föstlich angethan.

3. Drum fiebe ba, mein burch finn und mund Dich Gott, Da haft du meine feele: lobe inniglich, Mein Gott, ju Sie fei bein eigenthum, Daß aller ftunc. sie nur bich erwähle In bei= 7. Ach segne, was ich thu, ner liebe fraft; Da hast bu Ja rebe und gebenke! Durch meinen geist, Darinnen wollst beines Geistes fraft Es also

Wähl ihn zur wohnung dir, Berbleib bein eigenthum. D allerliebstes leben! Uch 3. Lange, g. 1670 + 1744.

Die nacht vergangen; Run hat feel und geift Mit dir ver-

2. Was foll ich bir benn mich Und mit ber sanftmuth

und gar In beine gnade jen= 6. D bag mir biefer tag fen Mit leib und seel und Stets vor ten augen schwebe: geist Un tiesem ganzen tag; Daß tein' allgegenwart Mich Das foll mein opfer senn, wie bie luft umgebe! Damit Weil ich sonst nichts vermag, mein ganges thun Durch berg,

ou dich Berflären allermeift. führ und lenke, Dag alles nur 4. Hier sei benn auch mein gescheh Bu beines namens leib Bum tempel bir ergeben! ruhm, Und bag ich unverrückt

Mel. Herr! wie du willt. (3ef: 60, 1. 1 Theff: 5, 5. 6.)

608. Erheb, o meine Dag er fein wert in bir befeele, bich! ginn Und gnadig bich er-Die finfterniß vergebet, Schon leuchte.

zeigt der gianz der tages sid, 2. Im licht muß alles rege Die sonn am himmel stehet; seyn Und sich zur arbeit feh-Bu Gott erhebe beinen finn, ren, 3m licht fingt fruh bas 39 \*

vögelein, 3m licht zu Gottes werd in allem land, Wozu bu ehren; Go foll ter menich in uns erleuchtet. Gottes licht Aufbeben billig 6. 3ch flebe, Berr: mach

sein gesicht Bu tem, ter ibn mich bereit Bu teinem mobl=

erleuchtet.

arbeit gehn Und froh ten ter wallen; Gie fürchten tot Berrn erbeben; In Chrifto und funde nicht, Geboren aus lagt uns auferstehn Und geis tem emgen licht, Das allmeg gen, bağ wir leben; Lagt uns ihnen leuchtet. in seinem anatenschein Nicht 7. Das licht tes glaubens eine ftunte mußig fenn! Gott fei in mir Gin licht ter fraft ifis, ter uns erleuchtet. und ftarfe; Es fei bie bemuth

antern fort, Doch Gottes werf ter werfe; Die weisheit fprech bleibt liegen, Weil ohne that, aus meinem mund Und wohn mit leerem wort Go viele fich in meines bergens grund; Go betrügen. Berr! lag und freu- bin ich recht erleuchtet. big gebn ans mert, Berleib 8. Berr! bleib bei mir, bu uns gnate, fraft und ftart ewig licht, Dag ich ftets gebe

richten fei Auf unfern glau= ten tuchtig, Bis ich erreich Die benswegen. Go bilf uns nun goltne fatt, Die beine bant und fteb uns bei, Berleibe tei- gegrundet bat Und ewiglich nen fegen, Dag bas geschäft erleuchtet.

von teiner bant Bollführet

gefallen; 3m rechten brauch 3. Run lagt und an bie ber gnabengeit Lag beine fin=

4. Ein tag gebt nach tem meine gier, Die lieb ras werf

3m licht, bas uns erleuchtet. richtig, Erfreu mich burch bein 5. Du zeigft, mas zu ver= angeficht, Mach mich zum qu=

T. Ladmann. + 1715.

### Mel. Freu dich fehr. (Pf: 17, 15.)

609. Wenn ich einst Ginft mich im gericht verflage: ichlummer, Belder tot beißt, Much noch heute macht' ich aufersteh, Und erlöst von al- auf, Dank tir, herr! — zu lem fummer, Jenen schönern tir hinauf Führ mich jeder morgen feb: D rann wach ich meiner tage, Bete freute, jete antere auf! Echon am ziel plage; ift cann mein lauf; Traume 3. Daß ich froh gen bim= find tes pilgers forgen, Gro- mel febe, Wann mein legter

Ber tag, an beinem morgen! tag ericheint, Wann gum bun-2. Bilf, bag feiner meiner flen thal ich gebe, Unt mein tage, Bater meiner lebenszeit, freund nun um mich weint;

Pinbre bann bes tobes vein; meife Und bich, herr bes to-Lag mein ent ibm lebrreich bee, preife! fenn, Dag ich ibn gum bimmel 8. G. Morted a. 1714 + 1808.

Abend.

# Mel. O traurigfeit, o bergeleit. (36 60, 20.)

610. Der tag ift bin, feinen werfen: Yaf mid bert, und finn Gebne fich nach je= merten.

nem tage, Der une vollig ma= 6. Wann aber foll Der den mitt Grei von aller blage, medfel mehl Der tag' unt

bu mir nab. Befu, mit bellen tog anbrechen mirt, Dem fein fergen; Treib ber funte bun- tag gu gleichen!

jest gebricht: D unerschaffne verlieren: Denn bas lamm ift fonne, Brich mit teinem licht felbfe tas licht, Das tie fatt bervor Mir gur freut unt mirt gieren. monne.

tes ebr Um blauen himmel Bo man obne unterlag Beiflimmert: Bobl tem, ter in ligt beilig finget. jener welt Gleich ten fiernen 9. D Beju bu, Wein bulf idimmert!

5. Bas fid geregt, Unt langen, Dagid mog inteinem por bewegt, Rubt jest von glang Bor bir emig prangen!

2. Die nacht ift ta, Gei nachte meiden! - Wenn ber

felbeir Begaus meinem bergen. 7. Ja, bann wird nicht 3. Der fonnen licht Une Der fonnen licht Berufalem

8. Sallelujab! D mar ich 4. Der fterne beer Bu Bot= ba, Wo alles lieblich flinget,

unt rub. Lag mich tabin ge-

3. U. Freil neben en 1670 - 1788.

# Gigene Mel. (Di 121.)

611. Dun ruben alle trieben, Die nacht, bes tages menichen, fiatt und felber, Ge fonne, Mein Bejus, meine folaft die gange welt. Ihr wonne, Bar bed in meinem aber, meine finnen, Muf, auf! bergen icheint. ibr follt beginnen, Baseurem 3. Der tag ift nun vergan-

Ecopfer mobigefallt. gen, Die gulonen fierne pran-2. Wo bift bu, fonne, blie gen Um blauen bimmelefagl. ben? Die nacht bat bich ver Allie wert ich auch fieben. Bann mich wird beißen geben Da man euch wird bereiten Bur Mein Gott aus Diesem jam= rub ein bettlein in ber erd.

mertbal.

legen Das fleid der ehr und Ifrael! berrlichfeit.

hande Sind froh, daß nun nimm bein füchlein ein! Will jum ende Die arbeit kommen mich ber feind verschlingen, So werden Bom elend diefer er= find foll unverletet fen!" den Und von der fünden ar= 9. Auch euch, ihr meine lie= beit frei.

alieder, Gebt bin und legt euch laff' euch felig ichlafen, Stell nieder, Der betten ihr begehrt, euch die gulonen waffen Ums Es fommen ftund und zeiten, bett und feiner engel ichaar!

7. Die augen stehn ver-4. Der leib eilt nun gur troffen, 3m nu find fie ge-rube, Legt kleider ab und schloffen; Wo bleibt bann leib schuhe. Das bild ber fterblich= und feel? Nimm sie zu beinen feit. Die zieh ich aus; bage- anaben, Sei gut für allen gen Bird Chriftus mir an- ichaten, Du aug und wachter

8. Breit aus bieflügel beite, 5. Das haupt, die fuß und D Jefu, meine freude, Und sei. Berg, freu bich! bu sollst lag bie engel singen: "Dieß

ben. Goll beute nicht betrüben 6. Nun geht, ihr matten Gin unfall noch gefahr; Gott

D. Gerbard, a. 1606 + 1676.

#### Gigene Mel. (Vf: 36, 6-8.

612. Berte munter, meg getrieben, Daß ich unbethe, Und ihr finnen, geht ber= 3. Reine flugheit fann er= für, Daß ihr preiset Gottes grunden Deine gut' und mungute, Die er hat gethan an bertbat; Ja fein redner fann mir, Da er mich ben gangen verfunden, Bas bein arm ertag Bor so mander schweren wiesen bat! Deiner wohlthat plag Durch sein gnadenreiches ift zu viel, Siebat webermaaß maiten Sat beschirmet und er= noch giel; Berr! Du bast mich balten.

2. Lob und bank fei bir ge= mich berühret. gigfeit, Daß mir ist mein werf gewichen, Stell ich mich boch gelungen; Daß bu mich vor wieder ein; Denn bein Sohn

fo geführet, Daß fein unfall

Sungen. Bater ber barmber= 4. Bin ich gleich von bir allem leid, Und vor funden ift einst verblichen Für mich mancher art Sogetreulich haft in der todespein. Ich verleugne bemahrt. Auch Die feind bin= nicht Die schuld; Aber Deine

mer in mir finte.

seelen, D du Glang ber ewig= Sei'n in beinem schutz beteit! Dir will ich mich gang schlossen! befehlen Diese nacht und alle= 8. Ach bewahre mich vor zeit; Bleibe boch, mein Gott, Schreden, Schüte mich vor bei mir, Weil es nunmehr überfall! Lag mich frankbeit Dunkel bier; Daß ich nimmer nicht aufweden; Treibe weg mich betrübe, Tröste mich mit des frieges schall! beiner liebe!

6. Wenn sich schon bie au- stilenz und schnellen tob; Laß gen schließen Und ermüdet mich nicht in sunden sterben schlafen ein, Laß mein berg Nochanleibund seel verderben. bennoch beflissen Und auf dich 9. D du großer Gott, er-gerichtet seyn; Meine seele mit höre, Was dein kind gebeten begier Traume stets, o Gott, hat! Jesu, den ich stets vervon bir, Daß ich innig an bir ehre, Bleibe ja mein schut hange Und auch schlafend bich und rath; Und mein Hort, du

umfange.

vnnden Eine sanfte, füße rub; mein sebulich fleben! Umen, Alles übel lag verschwinden, ja es foll geschehen!

anab und huld Ift viel gro- Dede mich mit fegen zu; Leib Ber als die funde, Die ich im= und feele, muth und blut, Weib und finder, hab und gut, 5. D du Licht ber frommen Freunde, feinde, bausgenoffen

feu'r = und maffersnoth, De=

werther Geift, Der du Freund 7. Lag mich tiefe nacht em= und Trofter beißft, Sore toch

J. Rift, g. 1607 + 1667.

Gigene Mel. (Pf: 121, 7. 8.)

618. Dun fich ber tag funten schuld, Die mich bei geendet hat dir flagt an: Ach aber beines Schläft alles, was fich abge= mich gethan. matt, Und was zuvor geweint, 5. Den fet ich dir zum bur=

haft feine raft, Du schläfft gericht; Ich fann ja nicht noch schlummerst nicht: Die verloren seyn In solcher zu= finfterniß ift bir verhaßt, Weil verficht.

bu bist selbst bas licht.

an mich In Dieser schwarzen ein: Mein Gott wacht jest nacht, Unt schenke du mir in meiner rub, Wer wollte gnädiglich Den schirm von traurig feyn? beiner wacht.

Und feine fonn mehr scheint, Cohnes buld Sat gnug fur

2. Nur, bu, mein Gott, gen ein. Wenn ich muß vors

6. Drauf thu ich meine 3. Gevenke, Berr, boch auch augen zu, Und ichlafe fröhlich

7. Weicht, nichtige geban= 4. Zwar fühl ich wohl der fen, bin, Wo ihr habt euren lauf: 3ch baue jest in meinem 9. Und alfo leb und fterb sinn Gott einen tempel auf. ich tir, D herr, Gott Be-8. Goll diese nacht die lette baoth! 3m tod und leben bilf

fenn In Diesem jammerthal: Du mir dus aller angft und Co führ mich, Berr, in bim= noth! mel ein Bur außerwählten fchaar.

3. F. Bertog, g. 1647 + 1699.

Mel. Werde munter. (Pf: 109, 21. 26. 27.)

614. Serr! es ist von bei; Losdve feu'r und lichtet meinem leben aus Und bewahre selbst bas Abermal ein tag tabin; Lehre haus, Daß ich morgen mit mich nun achtung geben, Db ten meinen Nicht im unglück ich frommer worden bin? muffe weinen. Zeige mir auch ferner an, Co 5. Steure ben gottlosen leu-ich was nichtrecht gethan, Und ten, Die im finstern boses bilf jest in allen fachen Gustbun: Sollte man gleich mas ten feierabend machen.

ches finden, Das dir nicht ge= rath Und verhindere Die that: fallen hat; Denn ich bin noch Wend auch allen andern voller sunden In gedanken, schrecken, Den die bosbeit fann wort und that. Ach wie oft erwecken. verging ich mich, Mein Er= 6. herr! bein auge geht barmer, wider bich! Wer kann nicht unter, Wenn es bei uns merfen, wer fann gablen, abend wird, Denn bu bleibest Wann wir und wie oft wir ewig munter Und bift wie ein feblen?

ben, Sab durch Chriftum noch beerde wacht: Darum hilf uns, gedulo! 3ch bin freilich schwer beinen schafen, Dag wir alle beiaten, Doch vergieb mir ficher schlafen. aile schult; Deine große Ba= 7. Lag mich, Berr, gefund te treu Werdauch Diesenabend erwachen, Wann es rechte zeit nen Zo will ich, Berr, bei= wird fenn, Dag ich fernermei= nen willen Runftig mehr als ne fachen Richte bir zu ehren beut erfüllen.

Daß mein schlaf nicht fündlich Go befehl ich dir am ende Leib fei; Decke mich mit beiner und feel in beine bande! gute, Und bein engel fteb mir

i feierabend machen. bereiten, Unszuschafen, wann 2. Freilich wirft du man= wir ruhn, Go gerftore du ten

guter birt, Der auch in ber 3. Aber, odu Gott ber ana- finftern nacht Ueber feine

ein. Der haft bu, lieber Gott,

1. Beiligemir das gemüthe, Beut bestimmet meinen tod,

Mel. Mun ruben alle. (Pf: 27, 1.)

615. Die sonne senkt Sie leuchten bir zur ehre, Soch sieh nieder; über land und meere, Und Die stille nacht kommt wieder, deine hand lenkt ihren lauf. Und mit ihr schlaf und ruh.
Gie schenkt uns neue fräfte, Stehn lauter wunderwerfe in Beschließt bes tags geschäfte, beiner schöpfung ta; Und tu, Und brückt ber muden au-

gen zu.
2. Noch wach ich, und er= staub mir innig nah. gable Mit tiefgerührter feele, 7. Groß, wenn ter morgen Berr, was bu mir gethan. Dich thauet, Groß, wenn ter abend

gabe, Das leben, bas ich habe, pfer, beine macht! Die ruhe jeder nacht. Du bist 8. Drum schwinde alles ter quell der güter, Mein grauen; Dir will ich kindlich schutz und treuer hüter, Der, trauen, Denn tu versorgst macht.

ten, Und hulft ten freis ter hoff' auf tich. erden In tiefe dunkelheit. Doch 9. Laß bir mein findlich auch in dunkler stille Wohnst lallen Durch Jesum wohlge-

sterne Mit majestät berauf; preist.

fterne leitet, Bist auch im

preiset mein gemüthe Für alle grauet, Groß in ter stillen gnad und güte! Gerr, nimm mein stilles loblieb an! sturme, Am menschen und am 3. Bon bir fommt jede wurme, Groß zeigst bu, icho=

wenn ich schlummre, für mich auch mich. Ja, Bater, ich be= 4. Du läß'st es finster wer= seele; Du bist mein Gott, ich

du mit deiner fülle, Und zeigst fallen, Und segne meinen geist, uns deine herrlichkeit. Bis er, im grund erneuert, 5. Du führst aus weiter Den großen sabbath seiert, ferne Den mond und tausend Wo aller selgen schaar dich

3. 3. 2. Junfheim, g. 1729 + 1790.

Mel. Herzlich thut mich. (Luc: 2, 29. 30.)

616. Serr! es gescheh 2. Laß, fern von schredens-Mein leib eilt nun zur ruh, Die seele nichts sich schildern, Es fallen in der stille Die mü= Das ihrer unwerth sei; Laß ren augenzu. Erlaß mir schuld frei von eitlen sorgen Den tag und strafe, Daß ich, von sün= mich wiedersehn, Und auf den den rein, Zum tode wie zum kampfplaß morgen Mit neuen Schlafe Bereitet moge fenn. fraften gebn.

3. Doch, wenn ber todes | 4. Drum fabr ich bin mit Schlummer Kur mich in tiefer freuten Bu Jefu, meinem nacht Den freuden sammt tem Berrn! Die welt und ihre lei= fummer Gin schnelles ente ben, D Gott, verlaß ich gern. macht, Dann ftart mich, wenn Wohl bem, ber bis ans ente bas schrecken Der letten ftunde Sich als ein drift erweist; brobt! Du wirst mich aufer= Mein Gott, in beine bante wecken, Gin schlaf nur ift mein Befehl ich meinen geift. tob.

3. F v. Cronegt, a. 1731 + 1758.

#### Mel. Mun ruhen alle, (1 Mof: 32, 10.)

617. Serr, ber du mir geift ben himmel offen, Und tiesen tag gegeben, Dich bet' sehn! ich kindlich an! Ich viel 4. Ich weiß, an wen ich zu geringe Der treue, die ich glaube, Und nahe mich im singe, Und die du heut' an staube Zu dir, o Gott, mein mir getban.

Freu ich mich beiner gute; Ich ben, Und in dem himmel ist freue mich in bir. Du giebst mein theil.

fehlen Ginber im leben gehn! fehl' ich, Bater, meinen geift! Auf teine aute boffen, Im

beil! Ich bin der schuld ent= 2. Mit bankendem gemüthe laden, Ich bin bei bir in gna=

mir fraft und ftarfe, Gebeihn 5. Beredt mit beinem fe-zu meinem werfe, Und ichaffft gen, Gil' ich ber ruh' entgeein reines herz in mir.
3. Gott, welche ruh ber Mein leben und mein ente seelen, Nach beines worts be- Ift bein; in beine hande Be-

C. F. Gellert, g. 1715 +1769.

#### Me I. Ach was foll ich fünder. (Pf: 39, 5--8.)

618. 21ch mein Jefu! winde, Fließt dahin, als wie Da ter tag nunmehr fich neigt wafferauß. Und die finsterniß sich zeigt, 3. Aber, Jesu, sieh ich ar=

mein berg und finnen bin.

ewigfeit; Auch bie allerlängste trage bin! geit Rauscht vorüber wie Die 4. Ach, ich muß mich berg-

Sin zu beinem thron und bete; mer Nehme mich boch nicht in Reige bu zu beinem finn Auch acht, Daß ich bich bei tag und nacht Berglich suchte, mein 2. Meine tage gehn ge= Erbarmer; D wie mancher schwinde Wie ein pfeil zur tag geht bin, Da ich falt und

schützest mich Tag und nacht mein sonnenlicht, Das durch so gnädiglich, Und ich will alles finftre bricht! mich nicht beguemen, Daß ich 6. Lag mich meine tage gab= obne beuchelei Dir dafür recht len, Die bu mir noch aonnen bankbar fei.

langen, D mein Bergend= tonnen qualen, Denn wo ru freund, ju bir: Reige bu bein bift tag und licht, Schaden licht zu mir, Da ter tag nun= und bie nächte nicht.

lich schämen, Du erhaltst und mehr vergangen; Gei bu felbst

willt: Bon bir fei mein ber: 5. Nun, ich tomme mit ver= erfüllt: Co wird mich nichts

2. 3. Solidt, q. 1681 + 1723.

Me I. Ich weiß mein Gott, daß. (Pf: 42, 9.)

619. Für alle gute sei 3. herr! was ich bin, ist Bater, Sohn und heilger bem ich bein gebent', Gin ru-Beift! 3br bin ich zu geringe. biges gemuthe; Was ich ver-Bernimm ben bant, Den lob= mag Bis tiefen tag, 3ft alles gesang, Den ich bir findlich beine gute. finge.

2. Du nahmst bich meiner lieb und macht Mein schut Bet und genähret.

4. Gei auch nach beiner

berglich an, Saft großes beut und schirm in dieser nacht, an mir gethan, Mir mein ge= Bergieb mir meine sunden; bet gewähret; Saft vaterlich Und tommt mein tod, Berr Mein haus und mich Beschu- Bebaoth, Co lag mich gnate finten.

C. R. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Wer weiß, wie nahe. (Pf: 74, 16 121, 8.)

ien, Doch, treuer Gott, bein rauch ift.

von herzensgrunde Fur alles, 4. Nur eines bitt ich über

620. So ist die woche daß dir durch Jesum Christ nun geschlof= Mein bant ein fußer weih=

berge nicht; Wie sich bein se= 3. Sat mich bei meinen gensquell ergoffen, Go bin ich wochentagen Das liebe freuz noch ter zuversicht, Dag er auch mit befucht, Go gabst du nich weiterhin ergießt Und un= auch Die fraft zu tragen; Bu= aufhörlich auf mich fließt.

2. Ich preise dich mit hand Durch beine lieb, o herr, zu und munde, Ich lobe dich so mir, Und darum bank ich auch boch ich kann, Ich rühme dich dafür.

was bu mit gethan, Und weiß, alles, D bu verfagit mir fol=

des nicht: Bedenke keines fun- Der emigfeit Ilm eine moche renfalles Und geh mit mir näher kommen, Bielleicht am nicht ins gericht, Weil Jesus ziele meinerzeit; Sollt es vie meine miffethat Durch seinen lette woche fenn, Go führe

gebrochen, Du brichstihn nicht aufs neue Den beilgen sonn= in ewiakeit, Da du bem funder tag feiern kann, Go blid Die baft versprochen : Dager, wenn sonne teiner treue Mich auch ibm tie funde leit, Richt fter= mit neuen gnaten an; Dann ben, sondern gnadenvoll Wie geh ich freudig in bein baus, ein gerechter leben soll. Da theilst du reichen segen

6. Mein glaube balt an die= aus.

genommen, Go bin ich auch ente bat.

tod gebüßet hat. mid zum himmel ein.
5. Dein eir ist ja noch nicht 8. Wenn aber morgen ich

fem fegen Und will also ben 9. So will ich jest im vor= wochenschluß Vergnügt und aus preisen, Was bu mir froh gurudelegen, Da mich funftge woche giebst; Du wirft ber troft ergogen muß: Daß es mit ber that beweisen, Daß ich ja soll in Christo bein Und du mich je und immer liebsischen in hoffnung selig seyn. Und leitest mich nach beinem

7. Doch ba mein leben qu= rath, Bis leid und geit ein

G. Reumeifter, g. 1671 + 1756.

# XXI. Die letten Dinge.

# A. Borbereitung auf ben Tob.

Mel. Freu' dich fehr, o meine. (Matth: 24, 42, 3ef: 38, 1.)

621. Senket toch, ihr 2. Und was hilft ein lan-menschenkin- ges leben Ohne buß' und bef-tr, Un ben großen todestag! serung? Wer nicht will nach Denfet toch, ihr frechen fun= tugend streben, Ach, ber sterbe ter, Un ten legten stunden= lieber jung! Unfre bosheit ichlag! Seute find wir frisch nimmt nicht ab, Sondern und fart, Morgen fullen wir mehrt fich bis zum grab; Gie ben sara, Und Die obre, Die verlägt ben sunder nimmer, wir haben, Wird zugleich mit Macht vielmehr ibn täglich uns begraben. fdelimmer.

be; Große funde, ichwerer tod; ftreben, Wie er will im Ber-Bernet bas an einem finte! ren leben. Dem ift fterben feine noth. 8. In bem gangen bibel=

ne bante, Berr, befehl ich mei= Ch' er noch ten tot erblickt; nen geist!" Dag euch nicht ein Wer mit gittern hier auf er= ichnelles ente Unverhofft von ben Schafft, einft felig bort binnen reißt. Gelig, wer fich zu werden! machent halt! Selig, wer fein 9. hier in lauter freuden baus bestellt! Denn tes men- fcmeben, Macht im tote lauschen Sohn erscheinet Auch ter noth; Aber auf ein himm=

leben, Doch im tote wacht es tiefer welt! Meitet, was fie auf; Da fieht man vor augen berrlich balt! Uebet fleißig schweben Seinen gangen le= eure finnen, Dag fie Chriftum benslauf; Aller schätze fostbar= lieb gewinnen! feit Gabe man zu jener zeit, dien.

Ben, Allen funden widerstehn, Nichts ift ehre, nichts ift geld, Mur im glauben fich ergößen, Nichts ist wollust, nichts ist Willig Gottes wege gehn; welt. Alles trachten, alles Wahre lebensbefferung, Stete Dichten Muß man auf Die seele fleischeszüchtigung, Sich ver- richten. leugnen und mit freuden 11. Euer wandel sei im Edmach um Chrifti willen bimmel, Da ift euer burger= leiden:

sunte, Da man zeit und frafte und schlecht; Flieht bie sunhat; In der letten lebenostunde denstlaverei; Machet eure It's gewöhnlich, ach, zu spat! seele frei, Daß sie hier als Wer im Berren fterben will, zu Gott erhebe!

3. Langes leben, große fun= Der muß ernftlich barnach

Celig, wer bei guter zeit Gich buche Rommt nichts fo erauf seinen tot bereit't, Und, schredlich für, Als tie worte so oft tie glocke schläget, Sei- von tem spruche: "3hr vernes lebens ziel erwäget! fluchten, weicht von mir!" 4. Täglich sprecht: "in bei= Gelig, wer bavor erschrickt,

gur zeit, da mans nicht meinet. lisch leben Folgt ein freuten= 5. Das gewissen schläft im reicher tod. Drum hinweg mit

10. Sammelt euch burch Wenn man nur geschehne fa= mahren glauben Ginen ichat, den Könnte ungeschehen ma= ber ewig währt, Welchen euch fein Dieb fann rauben, Und 6. Diese welt geringe schä= ben auch fein rost verzehrt.

recht; Lebt in Diesem weltge= 7. Das find regeln für ge= tummel Unbefannt, gerecht Sterben ift fein finderspiel! fremdling lebe, Und fich bort Mel. Jefus, meine zuverficht. (Pf: 90, 12. Gir: 1, 13.)

622. Meine lebens erheben, Dann erschreckt bich gericht: Gott ift beine gu-Stündlich eil ich zu bem gra= verficht! be: Und wie wenig ists viel= 5. Daß bu bieses berg er=

leicht, Das ich noch zu leben wirbst, Fürchte Gott und bet babe? Dent, o menich, an bei= und mache, Sorge nicht, wie nen tob, Gaume nicht, benn fruh bu ftirbft, Deine zeit ift eins ist noth!

ftirbft, Bunichen wirft gelebt feiner bich erfreun. zu haben! Guter, die du hier 6. Ueberwind ihn durch erwirbst, Burben, Die bir vertraun, Sprich: "ich weiß, menschen gaben, Nichts wird an wen ich glaube, Und ich bich im tod erfreun: Diese weiß, ich werd ihn schaun, auter find nicht bein.

fen, Das vor Gott bir zeug= feine macht." niß giebt, Wird bir beinen 7. Tritt im geift jum grab freudiafeit.

beben. Dann wird über welt den mag." und tod Dich diek reine berg

Gottes fache. Lern nicht nur 2. Lebe, wie du, wenn bu ben tob nicht fcheun, Bern auch

Denn er wedt mich aus tem 3. Nur ein herz, das gutes staube; Er, der rief: es ist liebt, Nur ein ruhiges gewis vollbracht! Nahm dem tode

tot verfüßen; Dieses herz, von oft bin, Giebe bein gebein Gott erneut, Giebt im tobe verfenfen; Sprich: "Berr! baß ich erbe bin, Lebre bu mich 4. Wenn in beiner letten felbst bebenten; Lebre bu miche noth Freunde hülflos um bich jeden tag, Dag ich weiser wer=

C. R. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. Wer nur den lieben. (Gir: 18, 22. 26. 3ob: 11, 25 20.) 628. Ber weiß, wie ich in steter totsgefahr. Mein nahe mir Gott, ich bitt' burch Christi mein ente? Sin geht bie zeit, blut : Mache nur mit meinem ber fommt ber tod; Wie un= ende gut! meinem ende gut!

anders werden, Als es am blut: Mache nur mit meinem frühen morgen war; Go lang ente gut!

vermuthet, wie behende Rann 3. Berr! lehr mich stets fommen meine todesnoth! mein end bedenken, Und ebe Mein Gott, ich bitt' burch benn ich fterben muß, Die feel Christi blut: Machs nur mit in Jesu tot versenken Und ja nicht fparen meine buß! Mein 2. Es fann vor nacht leicht Gott, ich bitt burch Chrifti

ich leb auf Dieser erben, Schweb 4. Laß mich bei zeit mein

baus bestellen, Daß ich bereit zogen Schon längft in meiner in allen fällen: "Berr! wie du baber gewogen, Saft mich zum Mein Gott, ich bitt burch Gott, ich bitt burch Chrifti Christi blut: Mache nur mit blut: Mache nur mit meinem meinem ende aut!

nen himmel Und bitter diese gessen, Ich hab sein blut ge= schnöde welt; Gieb, daß mir trunfen bier; Run fannft Du in dem weltgetummel Die meiner nicht vergeffen, Ich ewiafeit sei vorgestellt. Mein bleib in ihm, und er in mir. Gott, ich bitt burch Christi Mein Gott, ich bitt burch blut: Machs nur mit meinem Chrifti blut: Machs nur mit

ende aut!

6. Uch Bater! beck all meine funde Mit dem verdienste beut oder morgen: Ich weiß, Jesu zu, Damit ich bier ver- baß mir's mit Jesu glückt; gebung finte Und bort bie Ich bin und bleib in beinen lang gewunschte ruh. Mein jorgen, Mit Jeju gnaten aus-Gott, ich bitt burch Chrifti geschmudt. Mein Gott, ich blut: Mache nur mit meinem bitt burch Chrifti blut: Mache ende gut!

meinem ende aut!

8. Ich habe Jesum ange-

Christi blut: Machs nur mit Machst bu's mit meinen ente

Emilie Juliane, Grafin v. Comaraburg-Rubolftabt, g. 1637 + 1706.

#### Mel. Wer nur den lieben. (Vred: 12. 7.)

624. Mein Gott! ich zeige mir in gnaden an, Bie weiß wohl, ich recht felig fterben fann. daß ich fterbe, Der menschen 2. Mein Gott! ich weiß leben bald vergeht; Much find nicht, wann ich fterbe; Rein ich hier kein solches erbe, Das augenblick geht sicher bin. Wie unveranderlich besteht: Drum balo gerbricht boch eine fcher= 40 \*

fei für und für Und fage frisch beilgen tauf; Du bist mir auch willt, fo schicks mit mir." find genommen auf; Dein ende aut!

5. Mach mir stets suße bei= 9. Ich habe Jesu leib ge=

meinem ente aut!

10. So fomm mein end nur mit meinem ende aut!

7, Nichts ist, das mich von 11. Ich leb indeß in dir ver= Jesu scheide, Nichts, es sei gnüget Und fterb' ohn' alle leben ober tod! Ich leg bie fummerniß; Es gebe, wie band in seine seite Und fage: mein Gott es füget, 3ch glaub "mein herr und mein Gott!" und bin es ganz gewiß: Durch Mein Gott, ich bitt burch teine gnad und Chrifti blut aut.

nicht, wie ich fterbe, Dieweil balben bein. der tod viel wege halt; Dem 5. Nun liebster Gott, wenn einen wird das scheiden herbe, ich werd sterben, So nimm Sanft geht ein andrer aus der du meinen geist zu dir, Und welt. Doch wie du willst! gieb laß mich dort dein reich erernur dabei, Daß ich wohl zu= ben! Sab ich nur diese boff= bereitet fei.

be. Die blume fann ja leicht welcher fand mich einst bebedt: verbluhn! Drum mache mich Doch wenn ich Diefes nur er-nur ftets bereit, Sier in ber erbe, Daß ich werd felig aufzeit zur ewigfeit. erwedt; So schließe mich die 3. Mein Gott! ich weiß erde ein, Denn sie ist allent=

nung bier, Go gilt mirs gleich 4. Mein Gott! ich weiß und geht mir wohl, Wann, nicht, wo ich sterbe, Und wo und wie ich sterben soll.

B. Schmolf, a. 1672 + 1737.

Mel. Wer nur den lieben. (Gir: 7, 40. Ebr: 9, 27.)

625. Noch leb' ich; ob 4. Berschiebe niemals beine ich morgen le- pflichten; Bas bu zu thun be? Db viesen abend? weiß jest schuldig bist, Das eile, ich nicht. Wohl mir, wenn ich heutezu verrichten; Wer weiß, mich Gott ergebe! Berr, lehr ob's morgen möglich ift? Nur mich felbst die große pflicht: Dieser augenblick ift bein; Der Durch beines beilgen geistes nächste wird's vielleicht nicht fraft Bereit zu fenn gur re- fenn. denschaft.

glänzt die blume, Und fällt mich schon ber tod. Drum lehr oft schon vor abend ab. Go mich benten, herr, ans ente, finft mit feinem glud und Un meine lette todesnoth; D ruhme Der mensch, eh' er es laß, stellt sie sich plöglich ein, benft, in's grab; Und, feele! Laf vel in meiner lampe fenn! ou migbrauchst fo leicht Gin 6. Go fei benn, Bater, mei-

gu! Wie bald verfließt ber feit, mein Gott! prufung zeit! Und bann, bann fommt Die ewigkeit!

enschaft.
2. Am morgen blüht und vollende, Ergreift vielleicht

leben, das so schnell entfleucht? nes lebens Die warnung: 3. Entziehe dich dem welt= "wachet! seid bereit!" Un getümmel. Hier ist der kampf, meiner seele nicht vergebens, dort ist die ruh. Auf, streb' Berloren nicht der gnade zeit; und ringe nach dem himmel! Dann führt mich auch ein Eil' deiner bessern heimath schneller tod Zu deiner seligs Mel. Befiehl du deine wege. (Epr: 14, 32. Pf: 31, 6.)

blüben auf und fallen, Des mit bem tobe rangft. Und todes fichrer raub. Berborgen wenn des fampfes ente Ge= ift Die ftunde, Da Gottes waltigermich faßt, nimm mich ftimme ruft, Doch jede, jede in beine hande, Den du er= ftunde Bringt naber uns ber lofet haft. aruft.

ber Die lette, buntle bahn, berg. D troft fur furge leiten, Bu ber verstodte funder Ber= Fürfurgen todesschmerg! Dem zweiflungsvoll sich nah'n, Bo Todesüberwinder Gei ewig felbst ber freche spotter Nicht preis und bant! Preis ibm, mehr zu spotten wagt, Bor dir, ber für uns sünder Den felch Gott, seinem retter, Erzittert bes todes trant!

und verzagt.

stehen Gericht und ewigkeit; Bereit, esihmzugeben, Wenn Wenn meine fräfte beben Und Gott, ihr Gott gebeut, Geh'n schon bas herz mir bricht: sie getrost durch's leben Hin Herr, über tod und leben, D zur unsterblichkeit. Dann verlaß mich nicht!

626. Die auf ber erte 4. Silf Todesüberwinder, fierblichen, find ftaub. Sie ben bu, heil ber funder, Gelbst

5. Des bimmels wonn' und 2. Getroft geh'n Gottes fin= freuden Ermist fein fterblich

6. Seil allen, die auf erben 3. Wenn diese bahn zu ge= Sich schondem himmel weih'n, ben Dein will' einst mir ge= Die, aufgelöf't zu werden, beut; Wenn nabe vor mir Mit beil'ger furcht fich freu'n!

G. B. Funt, g. 1734 + 1814.

Mel. Jefus meine zuverficht. (Gal: 6, 7-9.)

Auf Der welt beschieden bat! fummer macht!

entfliehn Jahre, zeiten, tag' bu mir Jest noch zeit und und ftunden; Das womit wir raum zur buge; Serr, ich uns bemühn, Ift mit ihnen fomm' und falle bir Cdam= nicht verschwunden: Der ver= voll und mit flehn zu fuße! geltung ewigfeit Folgt auf Gei mir gnatig, fieb, mich riese arbeitszeit.

627. Serr der zeit und 3. Gott, wie thöricht hab' doch, daß ich bis ans ende, ner zeiten, Die bereits mir So wie mir dein wort gebeut, find entflohn, Angewandt zu Rlüglich meine zeit anwende, eitelkeiten, Und auf folche art Die mir noch bein weiser rath verbracht, Dag es mir jest

2. Wie ein traum, fo schnell 4. Doch erbarmend schenkst reut Dleine bier verlorne geit! nicht, Was mir einmal ist ent= bens. D, wie glücklich, raß schwunden, Doch bin ich der ich weiß, Dieß geschiebet nicht zuversicht, Rug' ich nur ge= vergebens! Ewig freut sich fei= treu die stunden, Die du mir ner faat. Wer bier treulich noch ferner ichenfft, Dag ou gutes that.

Die du mir haft zugemeffen, führen, Und, wie es dein wort Treulich, wie's bein wille ift, verheißt, Meinen wandel fo Rügen, und es nie vergessen: regieren, Daß ich gutes hier Dier nur ift bie übungszeit ausstreu', Und mich beffen Bu der frohen ewigkeit.

7. Gaen muß ich bier mit

5. Biederbringen fann ich fleiß fur Die ernte jenes le-

gnadig mein gedentst. 8. Gott, lag beinen guten 6. Lehre mich die turze frift, Geift Mich zu dieser weisheit

ewig freu'!

3. C. Olvius ? por 1737.

Mel. D Jefu Chrift, mein's. (Pi: 39, 5. 6. Ebr: 12, 14. 2 Cor: 13, 5.)

der staub! Sein leben ist ein 6. Drum, da bein tod bir fallend laub, Und bennoch täglich braut, Go sei boch wa= schmeichelt er fich gern, Der der und bereit; Pruf beinen

greises ziel, Der mann noch 7. Ein seufzer in der lets= feiner jahre viel, Der greis ten noth, Ein wunsch: durch zu vielen noch ein jahr, Unt des Erlösers tod Bor Gottes feiner nimmt ben irrthum thron gerecht zu seyn, Dieß mabr.

3. Sprich nicht: "ich ten! rein. nie mit ernft an ihn gedacht.

feit, Bu thun, was uns ber 9. Die beiligung erfordert

5. Der tod rudt feelen vor wert von dir.

628. Wie ficher lebt hier verborgen mar, Den rath ter menich, ter herzen offenbar. Cor. 9, 27.

tag des todes sei noch fern. glauben als ein drist, Db er 2. Der jüngling hofft des durch liebe thätig ift?

macht bich nicht von funden

in glud und noth Im bergen 8. Ein herz, das Gottes oft an meinen tod;" Dec, cen stimme hört, Ihr folgt und 8. Ein berg, bas Gottes Der tod nicht weiser macht, Sat fich vom bosen febrt, Gin glau= big berg, von lieb erfüllt, Dief 4. Wir leben hier zur ewig- ift es, was in Chrifto gilt.

Berr gebeut; Und unsere le= mub; Du wirfft fie nicht, Gott bens fleinster theil Ift eine wirfet sie; Du aber ringe ftets frist zu unfrem beil. | nach ibr, 2118 ware fie ein

gericht; Da bringt Gott alles 10. Der ruf bes lebens, bas an bas licht Und macht, was du lebst, Dein bochftes ziel, bir ewig glud verschafft, Ift: jedem tag Bor bir, v Gott,

weibn, Beift eingebenf bes to= frucht bes Beiftes, in mir bes fenn; Und machsen in ber fei? beiliaung. Ift mabre tobs= 14. Daß ich zu bir um

erinnerung.

mir ins gericht! Prag felbft Mit freuden ruf: es ift voll= bes todes bild mir ein Und bracht! lebre du mich machsam senn;

nach bem bu ftrebst, Und was | 13. Dag ich mein berg mit tugend in des glaubens fraft; erforschen mag: Db liebe, be-11. Ihr alle seine tage muth, fried und treu, Die

anate fleh, Stets meiner 12. Wie oft vergess' ich diese schwachheit widersteh Und sterspflicht! Herr, geh nicht mit bend, in des glaubens macht

C. F. Gellert, g. 1715 + 1769.

Mel. 3ch hab mein fach Gott. (Pf: 39, 5. 3ef: 35, 6.)

ichen zeit, Wie eilet man zur mag. ewigkeit! Wie wenig tenken 5. Was hilft bie welt in der träge mund!

gen wasserschaum, Dem grafe ruh. gleich, bas heute steht Und 6. Weg eitelkeit, ber thoren

mind darüber meht.

best mir Das, was du bist; hier; herr Jesu, zieh mein ich traue bir. Lag berg und herz nach bir! hügel fallen bin, Mir ists ge= 7. Was wird ta fenn, wenn Beiland bin.

wohn, Go lehre mich, o Got= ich Mit flugem herzen fuche tes Gohn! Gieb, bag ich gable bich. 3. Reander g. 1640 + 1688.

629. Wie flieht da= meine tag, Der welt entsag', Daß, eh ich fterb, ich fterben

an Die ftund Bon bergens= letter noth? Luft, ehr und grund, Wie schweigt bievon reichthum in bem tod? Be= bent's o mensch, was läufest 2. Das leben ift gleich wie du Dem schatten zu? — So ein traum, Gleich einem nicht'= fommst du nicht zur wahren

schnell vergeht, Sobald ein luft! Mir ift bas bochfte gut bewußt; Das such ich nur, 3. Rur bu, Jehovah, blei- bas bleibet mir Go bort wie

winn, Wenn ich nur bei dem ich dich seh Und bort vor Dei= nem throne fich? Du unter= 4. So lang ich in ber hütte beffen lehre mich, Daß stetig

#### Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein ende. (Spr: 27, 1. Buc: 10, 42. Chr: 3, 13.)

630. Der lette tag tagen, D mensch, eilt immer

zu furz, gebrauch sie treu; Dauch bein ente noch so fern. nimm mit bankbarem gemuth 5. Mit jedem neu geschent=

fie fliebt!

eitelkeiten, Bersäumst du tei- tes licht und fraft; Sprich: v nes lebens zweck, Berschiebst mein Gott, ich will allein Dein beil auf ferne zeiten Und Mein leben beinem Dienste wirfst so sorglos jahre weg; weihn! Und bist du denn, o sterbli= 6. Erleucht und ftarfe meine der, Des nächsten augenbli= seele, Weil obne bich fie nichts des herr?

besitzen, Sollit du die furze den mir noch diesen tag. Was lebenszeit Alls beine saatzeit ist nicht jede stunde werth, Die weislich nüten Und thun, was beine lanamuth mir gewährt! Dir tein Berr gebeut. Bie 7. Silf, daß ich in gefun= fäumest du?"

übergable Der menschentage big fei! fleine gabl: Sei fromm und Gbr, Fr. Reander, g 1723 + 1802.

und ftatt zu flagen, Gie fei mandle por bem Beren, War

Der naben stunde mabr, - ten morgen Erwecke bich, gewiffenhaft Für beiner feele 2. Betäuscht von tausend beil zu forgen, Und fuche Got=

vermag. Du schenkft, daß ich 3. Ein ewig glud einst zu mein beil erwähle, Hus ana=

ruft er dir fo freundlich ju : ben tagen Schon oft gu mei= "Nur eins ift noth! was nem grabe geh Und ba, bei freuden und bei plagen, Auf 4. Drum eil, errette beine bich und beine gufunft feb; feele Und benke nicht : ein an= Damit ich, meiner pflicht ge= dermal! Sei wacker, bet und treu, Des höhern lebens fa=

Mel. Mache dich, mein Geift. (Cph: 5, 14.)

Muszustehn vom schlafe; Nah Deines lebens lette nacht, ift dir Die ewigkeit, Nabe lohn Bas wirft du bann leiben, und ftrafe. Bor, Gott fpricht! Wenn bein berg, Bon bem Saume nicht, Seinen ruf zu schmerg Deiner schuld zerriffen, hören Und dich zu befehren. Wird verzagen muffen!

weltgericht Der vosaune ftim= sich Jede fundenthullet, Wenn me; Noch finft Dieser eroball bann jede, jede bich Bang mit nicht Bordes Richters ftimme. graun erfüllet; Dich nichts Aberbald, Balderschallt Got= rann Starfen fann, Reine tes ruf: zu erden Gollft bu beiner freuten, - Was wirft mieder merden!

631. Sichrer mensch! 3. Kommt nun, eh du es noch ist es zeit, gedacht, In der funde freuden

2. Roch tont nicht jum 4. Wenn vor beinem antlig bu bann leiben!

bu Un tes grabes ftufen, allbier Muf tes lebens pfate: Bang um trost und seelenruh, Noch ist zur errettung bit Dann vergebens rufen: Nette, Nahe Jesu gnate; Eil ihr zu! Gott, Mich vom tod! Rette Du wirst ruh Für bein herz noch im sterben Mich von tem empfinten Und vergebung perterben!

5. Nahrem untergang wirft 6. Noch, noch mantelft bu finden.

C. C. Sturm, g. 1740 + 1786.

#### Me 1. Wer weiß, wie nahe mir mein ende. (1 Cor: 15, 31. 1 Cam: 20, 3. Luc: 12, 40.)

ben Gilt immer zu bem grabe reiner band; Wie lange bu bin; Wer kann mir einen bur- mir frift willt geben, Das ift gen geben, Daß ich noch mor= und bleibt mir unbekannt; gen lebend bin? Die zeit geht Silf, taß ich jeten glocken= bin, ter tot kommt ber, Ach schlag Un meinen abschier

3. Es fann por Abend an= freug fich balt. bers werden, Als es am mor= 7. Bielleicht tann ich fein gen mit mir war; Den einen wort mehr fagen, Wann auge, fuß hab ich auf erten, Den munt und ohr fich schleußt, andern auf ber tobtenbahr; Drum bet ich bei gefunden ta= Ein einz'ger schritt nur ift ba- gen: "Berr! bir befehl ich mei= bin, Wo ich ber wurmer fpeise nen geift." Berschließen meine bin.

4. Es schieft ber tod nicht für mich! Ebr. 12, 24. immer boten, Er fommt gar 8. Kann ich bie meinen oft unangemelo't Und fordert nicht mehr fegnen, Go fegne uns instand ber tobten; Wohl bu fie mehr als ich; Wenn bem, ber berg und haus be= lauter thranen um mich reg= ftellt! Denn ewig weh und nen, D Bater, fo erbarme bich ewig glud gangt oft an einem Und laffe ter verlagnen fchrei'n augenblid.

632. 3ch sterbe täglich, 5. herr aller herren! tot und nein les und leben haft bu allein in

wer nur immer fertig war! tenken mag.
2. Ein mensch, der sich mit sunden träget, Ist immer reif alles enden, Und fall und tod zum sarg und grab; Ein apfel, beisammen seyn; Drum halt ber ben wurm ichon beget, mich, Berr, mit vaterbanden Källt endlich unversehens ab; Und schließ in Jesu tod mich Ich weiß, es ist der alte schluß: ein, Daß, wenn der leib ta= Daß ich zu erde werten muß, niederfällt, Die seel an Christi

lippen fich, Go bitte Jesu blut

Beimeinem tod erborlich fenn!

9. Dringt mir ber lette ftog Und hole mich zu bir hinauf! gu bergen, Go schließ mir, Go wird mein abschied ohne Berr, ben himmel auf! Ber- pein, Ein eingang in die rube fürze mir bes todes ichmergen fenn.

2. Schmolf. g. 1672 + 1737.

Mel. Wann mein ftundlein. (Ebr: 9, 27. 1 Theff: 4, 13. 14.)

688. Th eile meinem 5. Ein sarg verschließt ben grabe zu, Ein überrest Bon modernten gesichritt so bin ich erbe; Ach! beinen, Und sein zerbrochnes meine zuslucht, Gott, bist bu, haus verläßt Der geist, um So oft ich zaghaft werde. Was zu erscheinen, Wo ihm bes ift bie zeit, in ber ich bin? Gie Ewigen gericht Gin unvar= fährt ja wie ein ftrom babin, teiisch urtheil spricht, Belob=

gendan, Mirmuhundschweiß Die gruft, Als waren wir noch erreget, Ift nichts, bas mich heiden? Er, ber uns von ber erretten fann, Wenn meine erde ruft, Führt burch ben stunde schläget. Ich sei geehrt, tod zu freuden. Wer glaubt, arm ober reich, Mich macht ber bleibt und ftirbet nicht, Db ber tod ben andern gleich, Die er gleich ftirbt, tod und gericht

längst bie erbe bedet.

macht, Die biefes haus ger= ber Belo, Da er fur uns ge= ftoret, Cobald in finsterniß storben; Er hat bas leben bers und nacht Mein leib zurude gestellt Und hoffnung uns fehret. In meinen gliedern erworben: Daß fo, wie ihn trag ich schon Berwesung, meis fein grab mehr beckt, Der nes abfalls lohn, Die strafe drift, aus feinem grab erwedt, meiner fünden.

4. Ach, welch ein fürchter= 8. So lag nach beiner weis= licher blid! Wir, Die noch beit rath, Berr, meine ftunde heute bluben, Gehn morgen fommen! Du bift, ber felbft in ben ftaub gurud, Bir fter- ben weg betrat, Befcuger ben und entfliehen. Der mensch, Deiner frommen! Mit Dir, ver hier so viel besaß, Ber= mein Jesu, schlaf ich ein; Auf welfet wie ein leichtes gras bich will ich begraben seyn, Aufdächern, eh' es reifet.

Der niemals wiederkehret.
2. Bon allem, was von ju6. Jedoch, was fürchten wir Drobn ihm nicht ew'gestrafen.

3. Ich fühle schon bes todes 7. Besiegt hat tod und grab

Bum leben auferstebe.

In beinem arm erwachen.

Mel. Mun ruben alle. (1 Petr: 1, 24. 25. 1 3ob: 2, 17.) 634. Die herrlichfeit Muß staub und asche werden Das, was und hier ergößet, fronen, Die unverwelklich Bas man für ewig schäftet, blubn? Rann vor bes grabes Bird als ein leichter traum schrefen Der purpur bich be-

veraebn.

2. Bas find toch alle fa= entriebn? chen. Die und so tropia ma= 7. Wie, wenn bie sonn auf= men, Als tand und eitelfeit? gebet, Die roje blühend stehet Was ift ter menschen leben? In ihrer schönsten zier, Und Stets mit gefahr umgeben, roch verwelft fich beuget, Ch Babrt es nur eine furze geit.

3. Was bilft und funft und ben und verwelfen wir. wissen? Wird, wenn wir ster= 8. Froh machsen wir auf ben muffen, Dieg noch ein erden. Und hoffen groß zu wer-vorzug fenn? Bas hilft uns ben, Bon fcmerz und forgen fie auch ware, Rann fie uns tagen, Noch eh wir früchte mobl alsbann erfreun?

4. Wie balt wird bas ger= fturm entzwei. rinnen, Was wir mit muß ge= 9. Wir rechnen jahr auf winnen, Was unfer fleiß er= jabre; Ingwischen wird die wirbt! Kann wohl, was wir babre Bor unser haus besiken, Uns vor tem tote bracht. Man scheitet von ten idugen, Stirbt nicht Dieg al- feinen, Die hülflos uns be-

les, wenn man stirbt? weinen, Und 5. Was sind tie eitlen freu- grabes nacht.

erbleichen muß?

6. Was find felbst alle thro= vergebt. nen? Giebt es wohl ird'sche

Decken. Die frone bich bem tob

fich ber abend zeiget: Go blu-

macht unt ehre? Go glangend frei; Doch in ten schönften tragen, Bricht und bes totes

weinen, Und uns bereckt bes

ben? Wie bald folgt angit 10. Dieß lagt uns wohl be= und leiten Und reu auf ben tenten, Und uns gum himmel genuß? Was ift, womit wir lenken, Weil er uns offen fiebt. prangen? Wo wirst bu pracht Wer babin will gelangen, erlangen, Die nicht julest Darf an ber welt nicht hangen, Die einst mit ihrer luft

Nach A. Gryphius, g. 1616 + 1664.

## Mel. Jefus, meine zuverficht. (3ef: 28, 15. Gir: 38, 23. 14, 12.)

635. Seute mir und bringen; Aus ben grabern morgen bir! ruft's herfur: Beute mir und So bort man tie gloden flin- morgen bir! gen, Wenn wir die verstorb= 2. Seute roth, und morgen nen hier Muf ten gottesader tott! Unfer leben eilt auf flu-

geln; Ist es nicht ein gut ge- grund; Mensch, bas ift ber bot, Daß wir uns an andern alte bund.

spiegeln? D sold benken thut 5. Ach, wer weiß, wie nab

morgen tobt!

nach, Wie der wind bewegt doch nicht fo berbe; Rufte mich die wellen; Was die hoffnung bazu, mein Gott! Ach, wer auch versprach, Kann sie einen weiß, wie nah mein tod! bürgen stellen? Jeder find't sein schlafgemach; Eines folgt stirbt! Denn ihm wird ber Dem andern nach.

bund, Und der tod gablt feine es bort gegeben. Wer nicht le= jahre; Bist du heute auch ge- bet, der verdirbt; Selig, wer sund, Dennoch denk an beine in Christo stirbt!

babre! Jeder sinft einst in den

uns noth: Seute roth und mein tod! Ich will fterben, eh' ich sterbe; Dann wird mir Die 3. Eines folat dem andern lette noth, Rommt fie einft,

6. Selig, wer in Christo tod zum leben. Wer bas leben 4. Menich, es ift ber alte bier erwirbt, Dem nur wird

B. Schmolf, a. 1672 + 1737.

Mel. Es ift gewißlich. (Gir: 41, 1. 2 Tim: 1, 10.)

636. Menn meine bann gang auf und beschränft, ichlägt, Mein berg bort auf zu Den blid auf unfer elend. schlagen; Wenn man in's ftille 4. Wenn bu bann nicht grab mich legt Nach all ben mein eigen bist In meiner letlauten tagen: Was war ich ten stunde; Wenn bu bann bann, was hatt' ich bann. nicht, Berr Jesu Chrift, Mich War' mir die thur nicht auf- labst mit frober funde, Daß gethan Bum fel'gen himmel= ou für ben, ber an bich glaubt, reiche?

2. Wie flieht ber eiteln freu- So muß ich ja verzagen. ben schwarm, Wenn sich ber 5. Nun aber, weil du mein, tod läßt ichauen! Gie über= ich bein, Rann ich getroft ent= laffen, schwach und arm, Den schlafen, Dein beiliges vermenschen seinem grauen. Das vienst ift mein, Schutt mich blendwert ird'icher eitelfeit vor allen ftrafen: Du haft ja

3. In unverhüllter schred= einem sel'gen beimgang. gestalt Tritt vor und unfre 6. Drum bei tem letten blendung binde; Bir find bem tobesgang Dein gnabiges

Dem tobe feine macht geraubt,

Berschwindet vor der wirklich = meinen tod gebüßt, Und das feit Im angesicht des todes, durch meinen tod versüßt Zu

funde, Und von ben augen glodenflang Gei bumir, Berr, fällt alsbald Der selbstver= zur seite, Und gieb mir bei geleite; Damit Die lette erben- zum tod', Bielmehr zum ew'noth Nicht eine frankbeit sei gen leben!

R. J. Spitta, g. 1801.

# Gigene Mel. (Pf: 86, 11. 31, 6.)

637. Sert! wie du gieb mir hier und dorte, Bas willt, soschicks vient zu meiner seligkeit; mit mir Im leben und im Wend ab all' ungerechtigkeit mein' begier, Laß mich, Herr, nicht verderben! Erhalt mich nem rath Bon dieser welt abnur in beiner huld, Sonft wie Scheiben, Berleih mir, Berr,

Berr, por falscher lebr Und

du willt; gieb mir geduld: nur beine gnat, Daß es ge-Dein will, ber ift ber beste. icheh mit freuden. Mein leib

2. Bucht, ehr und treu ver- und feel befehl ich bir; D Berr, leih mir, Herr, Und lieb zu ein selig end gieb mir Durch beinem worte; Behüt mich, Jesum Christum! Umen.

C. Meliffanter, (Bienemann) g. 1540 + 1591.

## Mel. Freu' dich fehr, o meine feele. (Pf: 102, 27-29. Matth: 25, 10.)

638. Serr! ich zähle ten ewig ruhn! Aber wehe tag und stun- beinen feinden, Die beständig ten, Und ter jahre schnellen bbses thun! Ihre wohlver= tauf. Uch! wo find fie hinges biente pein Wird auch unaufsidwunden? Hört boch alles hörlich feyn, Und fie werden bei uns auf, Geht boch alles alle muffen Ihre thorheit ewig endlich ein. Doch, es foll jest bufen. also seyn; Nach dem mandel 4. Denkt, ihr menschen, an erft ewig werden.

Dein befehl ergebn; Wenn die steht ber himmel offen. erde wollte schweigen, Wür= 5. D wie wohl ist uns ge-

uen freunden, Denn fie wer- noch feben Sat es Gott uns

bier auf erden, Da foll ich Die lange, Die niemand aus= benfen fann! Gebet acht auf erit ewig werden. Denken fann! Gebet acht auf 2. Gott, du ursprung aller eure gange, Stellet alles dinge, Derduwarest, da nichts driftlich an; Denn in einem war! Unser alter ist geringe, fleinen nu Geht die gnaden= Aber du lebst immerdar. Ewig thure zu, Und barnach ist wird bein reich bestehn, Ewig nichts zu hoffen; Jest nur

den höll und himmel zeugen. schehen, Daß ein drift das 3. Wohl bemnach all' bei= wissen fann; Eh wir jene welt

fund gethan. Ihm fei dant berg ihn ehren, Ewig feinen in diefer zeit! Ihm fei dant ruhm vermehren. in ewiakeit! Ewia foll mein

# B. Sterbelieber.

# Gigene Melodie. (Phil: 1, 21.)

Und sterben mein gewinn; 5. Wann sinnen und ge-Ihm hab ich mich ergeben, banken Bergehen wie ein licht,

bannen, Bu Chrift, bem bru= bricht: der mein, Daß ich mag zu ihm 6. Alsbann fein sanft und

seun.

ben Rreuz, leiben, angst und verleibn. noth: Durch seine heilgen mun= 7. Uch, laß mich an tir

chen, Mein odem geht schwer fangen In beinem freuden= aus, Und ich fein wort fann reich!

689. Chriftus, ber ift fprechen, Berr, nimm mein leben, feufgen auf!

Im frieden fabr ich bin. Das bin und ber muß man-2. Mit freud' fabr ich von fen, Weil ihm die flamm' ae-

fommen, Und ewig bei ibm stille, Berr, lag mich schlafen ein, Wann mir bein rath und 3. Nun bab ich überwun- wille Mein ftündlein wird

den Bin ich versöhnt mit Gott. hangen, Der reb' am wein= 4. Wann meine frafte bre= ftock gleich, Und ewig dich um=

Unna, Grafin von Stollbera? um 1600.

Gigene Mel. (Siob 7, 2. 3. Dff: 7, 17.)

640. Treu eta fest, b Wie fich freut ein bandets und vergiß all' noth und qual! fann, So hab ich gewuns bt, Chriftus, dem ich dich befehle, mein leben Sin in deine band Ruft dich aus dem jammer= zu geben. thal. Aus der trübsal dieser 3. Wie die schönen rosen zeit Führt er dich zur seligkeit, stehen Unter einer dornen= Die kein ohr je hat gehöret, schaar, So auch mussen chri-

Manches elend, manche noth. schwerden.

greu dich febr, o Wie fich freut ein manders=

Die in ewigfeit auch mahret. iten gehen Durch viel trubfal 2. Tag und nacht warft du und gefahr. Wie die meeres-

mein hoffen, Du, mein Bei= wellen find Und der ungeftume land und mein Gott! Ach, wind, Alfo ift oft hier auf er= mich hat viel freuz betroffen, den, Unfer leben voll be-

4. Drum, Berr Jesu, ach du boch mein licht, mein hort, wie gerne Folg' ich dir, wo Leben, weg und himmelsdu hingehst! Sei doch jeto pfort'; Du wirst selig mich mir nicht ferne, Denn dein regieren, Und die bahn zum blut bat mich erlöst! Silf, himmel führen. daß ich mit fried' und freud' 6. Freu dich febr, o meine Scheid' aus dieser prüfungs= seele, Und vergiß all' noth zeit! Ach, ich flebe, Berr, ver- und qual! Chriftus, bem ich laffe Mich nicht auf der to= Dich befehle, Ruft Dich aus Desstrafie!

brechen, Das gehör mir gang in ewigkeit, Mit den engeln verschwind't, Und die junge jubiliren, Und dort ewig trinicht fann iprechen, Der ver= umphiren. stand sich nicht besinnt: Bleibst

dem jammerthal. Seine freud' 5. Db mir schon die augen und herrlichkeit Sollst du fehn

Nad 3. Graf, g. 1605 + 1659.

Gigene Mel. (Pf: 31, 2. 3. Phil: 1, 23.)

641. Derlangen Rach den Bon wurmern wird vereinem selgen ent, Weil ich zehrt, Doch wird er einmal bier bin umfangen Mit trub- werden Durch Chriftum icon fal und elend. Ich habe luft verflärt; Wird leuchten als zu scheiden Bon bieser bosen bie sonne, Und leben ohne noth welt, Sehn mich nach emgen In himmels freud und won= freuden, D Jesu, tomm nur ne; Was schadet mir ber tod? bald!

Bon funde, tod und höll; Es Und mir auch immer zeiget hat bein blut gefostet, Drauf Ehr, geld und andre zier: ich mein hoffnung ftell. Wa= Gottlob, daß ich's nicht achte, rum sollt mir benn grauen? Es währt nur furze zeit; Den Durch bich ich überwind; Weil himmel ich betrachte, Der ich auf dich fann bauen, Bin bleibt in ewigfeit.

sterben willig dir! Ich weiß licht scheint: Es kommt ein ein besser leben, Da fährt die tag der wonne, Da wir und seele hin; Mein Jesus wird wiedersehn, Dann wird die mir's geben, Sterben ift mein freudensonne Und niemals gewinn.

erzlich thut mich 4. Der leib zwar in der er=

5. Db mich die welt auch 2. Du haft mich ja erlöset reiget, Bu bleiben länger bier,

ich ein sel'ges kind.

3. Wenn gleich süß ist das scheiden Von manchem treuen leben. Der tod sehr bitter mir, freund; Doch in dies bittre Will ich mich doch ergeben, Zu leiden Vom Herrn ein trostuntergebn.

7. Muß ich auch hinterlassen euch ben troft nicht rauben, Betrübte finder flein: Gott Dag wir in furzer zeit Rach wird sie nicht verlassen, Gott harren und nach glauben Und wird ihr tröfter seyn. Den sehn in ewigfeit. wittwen und ben maisen 9. Nun, o Berr Jesu, wente Stand er noch allzeit bei; 3ch mich zu bir allein: Gieb Drum wollen wir ibn preisen mir ein felig ende, Führ mich Für seine Batertreu'.

nen, Ihr lieben, die ihr weint! land, mich in acht, Daß ich Befänftiget eu'r febnen, Go mag froblich fingen: Gottlob,

aut es auch gemeint. Lagt es ist vollbracht!

zum leben ein! Silf mir im

8. Rommt, ftillet eure thra= glauben ringen, Nimm, Dei=

Rady C. Anoll, g, 1563 + 1621.

Gigene Mel. (Pf: 68, 21. 3oh: 3, 17, 36.)

642. Mitten wir im Unfre fund und großes leit. Beilibem tod umfangen; Wen fu- ger, ftarker Gott! Beiliger, den wir, der hulfe thu, Daß barmbergiger Seiland! Du wir gnad erlangen? Das bist ewiger Gott! Lag uns nicht du, herr, alleine! Uns reuet verzagen Bor der tiefen hölle unfre miffethat, Die Dich, Berr, gluth! Erbarm Dich unfer! erzürnet hat. Heiliger Berre 3. Mitten in der höllen angst Gott! Beiliger, starker Gott! Unfre fund uns treiben; Wo bich unfer!

Beiliger, barmherziger Bei- foll'n wir tenn flieben bin, fant! Du ewiger Gott! Laf Da wir mogen bleiben? Zu und nicht verfinken In Des Dir, Berr Chrift, alleine! Berbittern todes noth! Erbarm goffen ift bein theures blut, Das gnug für bie fünde thut. 2. Mitten in bem tod an= Seiliger Berre Gott! Beiliger, ficht Uns ber hölle rachen; ftarfer Gott! Beiliger, barm= Wer will uns aus folder noth berziger Seiland! Du ewiger Frei und ledig machen? Das Gott! Lag uns nicht entfallen thust du, Herr, alleine! Es Bon des rechten glaubens jammert bein' barmbergigfeit troft! Erbarm bich unfer!

2. 2 3 p. Luther: B. 1 alte Rirde.

Mel. O haupt voll blut. (30h: 3, 14.15. Luc: 10, 20.) 643. Ich will bir ab- ift gut wohnen; Hinauf fieht geben, mein' begier. Da wird Gott Du arge, faliche welt; Dein ewig lohnen Dem, ber ihm

fündlich boses leben Durchaus vient allbier.

mir nicht gefällt! Im bimmel 2. Rath' mir nach beinem

bergen, D Jesu Gottes Cohn! 4. Birg meine seel' aus Coll ich hier bulben schmer- gnaden In ew'ger sicherheit; gen, Silf gnatig mir bavon; Rud fie aus allem ichaten In Berfürz' mir alles leiden, beine herrlichkeit! Dem ift fehr Stärf' meinen bloben muth; wohl geschehen, Der felig burch Lag felig mich abscheiden, ben tod Bu bir fann froblich Schenf' mir bas ew'ge gut! geben Rach überstandnernoth.

3. In meines herzens grunde 5. Herr, meinen namen Dein nam' und freuz allein schreibe Ins buch bes lebens Glanz' alle zeit und ftunde; ein! Laß mich an beinem leibe Drauf fann ich fröhlich seyn. Gin glied mit benen seyn, Die Erscheine mir im bilde, Zum boch im himmel grünen, Und troft in meiner noth, Wie du vor dir wandeln frei; So will bich, Berr, so milbe Geblutet ich ewig ruhmen, Wie treu bast zu tod.

Dein berge fei!

Rad B. Serberger, a. 1562 + 1627.

Mel. Zion flagt mit angft. (Weish: 4,7.14. Matth: 13, 45.) 644. Laffet ab von eu- steigt empor, Bu ber engel

Und vergeffet euer leit! Die Gottes ehren Ewig ungeftort fich nach bem himmel sehnen, foll mähren. Nach ter fron' ter herrlichkeit, 4. Denn, wer selig bahin Denen ist auf erden bang Und fähret, Da kein tod mehr kloren.

2. Was ift, bas jemand auf wohnung hat; Er ift in bas erten Lang zu bleiben halten schloß geführet, Das fein un= sollt, Und zu wünschen, alt glud je berühret. zu werden? Welchem men= 5. Wen Gott hat bahin schen Gott ist hold, Mit dem erhoben, Der ist frei von der eilet er heraus. In sein schö= gefahr; Ein tag ist viel besser nes freudenhaus. Lang mit broben, Alls bier unten tau= bieser welt umgeben, Beift send jahr. Stehn bie garten viel freug und noth aussiehen. blumen mobl? Gind bie fterne

jugend, In des garten alters bier beweinen, Der wird bort bluth'; Jung von jahren, alt noch heller scheinen. ron tugend, Seines letens 6. Drum lagt uns bie thrä= ende sieht, Und gen himmel nen sparen Und uns schicken

das leben viel zu lang; Eins pfet an. Dem ist alles wohl ift, tag fie boch betrauren, gewähret, Was er fich nur Wenn fie lang im elend tau= wunschen kann: Er ift in ber festen stadt, Da Gott seine

3. Wohl dem, ber in seiner glanges voll? Den wir jegund

auch mit fleiß, Dag wir felig feit: Chriftlich in bem Berren mogen fahren, Die gewunschte fterben, Beift bas bimmelreich himmelsreif', Und Des lebens ererben. furze zeit Weben um Die emia=

Mel. Chriftus, der ift mein leben. (2 Petr: 1, 14.)

Sinft nach und nach zu grab; mund, Go find mir auch die Gewähre mir die bitte, Und schmerzen Im sterben noch gebrich fie stille ab.

2. Gieb mir ein rubig ente; vie gefalt'nen hande Lag fanft fich, Go werden fie vereinigt

entscelet seyn.

3. Lag meine letten züge entschlafenen.

Wenn ich nur selig bin.

645. Serr, meine le= 5. Bleibst du mir in dem fund.

6. Dein blut bat mich ge= Der augen matten schein, Und reinigt; Trennt leib und feele Bum feligsenn burch bich.

7. Nach beiner anade größe Nicht zu gewaltsam gehn, Und Nimm nur den geift zur hand, gieb, daß ich so liege, Wie die Es reiße oder lose Der tod des

leibes hand.

4. Doch es gescheh' bein 8. Ich werde auferstehen, wille! Ich scheide gleich da= Da geht's zum himmel ein; hin, Db fampfend oder stille: Ich werde Jesum sehen, Und er wird gnädig seyn! ph. Fr. Hider, g. 1699 + 1769.

Mel. Wie foll ich dich. (Pf: 39, 13. Ebr: 13, 14.) 646. 3ch bin ein gast 3. Ich habe mich ergeben auf erden, In alles glud und leid; Was Und hab hier keinen stand; will ich besser leben In dieser Der himmel foll mir werden, fterblichkeit? Es muß ja durch: Da ist mein vaterland. Hier gedrungen, Es muß gelitten muß ich unruh haben, Bier jenn; Wer nicht hat wohl gegeh ich ab und zu; Dort wird rungen, Geht nicht zur freude mein Gott mich laben Mit ein. ewaer sabbathrub.

wesen, Bon meiner jugend an, welt, Doch bent ich nicht zu Uls muh und noth gewesen? bleiben In Diesem fremden So lang' ich benfen fann, zelt. Ich mandre meine ftrage, Sab ich so manchen morgen, Die zu der beimath führt, Da So manche liebe nacht Mit mich in vollem maaße Mein fummer und mit forgen Des Bater tröften wird. bergens zugebracht.

4. So will ich zwar nun 2. Was ift mein ganges treiben Mein leben durch die

5. Die heimath ist dort oben,

Da aller engel schaar Den 8. Wo ich bisher gesessen, großen Gericher loben, Der Ift nicht mein rechtes haus; alles gang und gar In seinen Wenn mein giel ausgemeffen, händen träget, Und für und Alsdann tret ich hinaus; 20as für erhält, Huch alles hebt ich allhier gebrauchet, Das leg und leget, Nachdem's ihm ich alles ab, Und wenn ich wohlgefällt.

6. Bu ibm steht mein ver= mir ein grab. langen, Da wollt' ich gerne 9. Du aber, meine freute, bin! Die welt bin ich burch= Du meines lebens licht, Du gangen, Daß ich's fast mute ziehst mich, wann ich scheide, bin. Je länger ich hier walle, Sin vor dein angesicht, Ins Je wen'ger find ich freud, Die haus ber emgen wonne, Da

meist' ift bergeleid.

7. Die herberg ist zu bose, dern leuchten soll. Der trübsal ift zu viel; Ach, 10. Da will ich immer woh- fomm, mein Gott, und lose nen, Und nicht nur als ein Mein berg, wann bein berg gaft, Bei benen, Die mit frowill! Komm, mach ein selig nen Du ausgeschmücket haft; ente Un meiner wanterschaft, Da will ich herrlich singen Und was mich frankt, bas Bon beinem großen thun, Und wende Durch deines armes frei von eiteln dingen In mei= fraft!

ausgebauchet, Go grabt man

meinem geift gefalle; Das ich ftets freudenvoll Gleich als die belle sonne Mit an=

nem erbtbeil rubn.

D. Gerhard, a. 1606 + 1676.

Gigene Mel. (Sir: 41, 5. 3oh: 1/: 24. Off: 21, 10 20.)

ben, Alles fleisch ift gleich tem Jesu tot. beu; Was valebet, muß verder= 3. Jesus ist für mich ge=

beliebt, Gern und willig von lichkeit. mir geben, Bin barüber nicht! 4. Da wird seyn bas freubetrübt. Denn in meines Jeju benleben, Wo viel taufent

647. Alle menschen sung funden, Und mein troft muffen stere in todesnoth Ift des herren

ben, Soll es anders werden ftorben, Und sein tod ist mein neu. Dieser leib, ber muß ver= gewinn; Er hat mir bas beil wesen, Wenn er anders soll erworben, Drum fahr ich mit genesen Zudergroßen berrlich- freuden bin, Sin aus tiefem feit, Die ren frommen ift bereit. weltgetummel In ten schonen 2. Drum, so will ich dieses Gotteshimmel, Wo ich werde leben, Weil es meinem Gott allezeit Schauen Gottes berr-

wunden Sab ich schon erlö= feelen schon Sind mit bim=

meloglanz umgeben, Dienen Ach, wie helle glanzest bu! Gott vor seinem thron; Wo Welch ein lieblich lobgetone bie seraphinen prangen Und hört man ba in sanfter ruh! Das hohe lied anfangen: "Bei- Dbergroßen freud und wonne!

5. Wo die patriarchen wob= fein ende nehmen maa. nen, Die propheten allzumal, 7. Ach, ich babe schon er= Bo auf ihren ehrenthronen blicket Alle Diese berrlichkeit, Sipet der zwölf boten zahl; Jeto werd ich schön geschmücket Wo in so viel tausend jahren Mit dem weißen himmels-

lig, heilig, heilig heißt Gott Jegund gehet auf die fonne, der Bater, Sohn und Geift!" Jegund gehet ander tag, Der

Alle frommen hingefahren; fleid; Mit der goldnen ehren-Wo des Herren eigenthum frone Steh ich da vor Gottes Ewig singet seinen ruhm. throne, Schaue solche freude 6. D Berufalem, bu ichone, an, Die fein ende nehmen fann.

3. G. Albinus, a. 1624 + 1679.

Mel. Nun ruhen alle. (4 Mof: 23, 10. Vf: 116, 15.)

648. Die fanft sehn reißt. Sein berg, zu Gott ers mirten from boben, Empfängt den trostvon men, Nun hald der erd' ent oben, Und fried' und freud' nommen, Gich feinem ziele im beil'gen Beift. nahn! Wo fich bes lebens 5. Er segnet froh bie seinen, freuden Bom frechen funder Die um fein lager weinen, scheiden, Da gehn des driften Ermahnt und tröftet fie; Und freuden an.

Und bebt voll bank die bante chet auch von diesen nie. Zu seinem Bater auf, Der bei 6. Die engel steigen nieder, der welt verderben So froh Boll froher jubellieder Die

Bebt nicht vor finfterniffen, Seiland, an. Die grab und höll' umgiebt; 7. Laß, höchster, mich be-Die schreckensvollen pfade Er- streben, So in ber welt zu leleuchtet ihm die gnate Des ben, Wie man bieß glud Bottes, den er treu geliebt. erwirbt, Damit ich einst als

nen Der angst; bier achst fein Bie ein gerechter, frommer stöbnen Der reu', die ibn ger- stirbt.

feiner treue wegen Erfüllt

2. Er lächelt seinem ende, Gott seinen segen, Und wei=

ibn lebret fterben, Rach einem feele zu empfahn; Er ftimmt wohl vollbrachten lauf. in ihre döre Anbetung, preis 3. Sein ruhiges gewissen und ehre Dem Mittler, seinem

4. Dier flicken feine thrä- erbe Der feligfeit auch fterbe,

C. F Meiße, g. 1726 + 1804.

Gigene Mel. (5 Mof: 31, 14. 1 3ch: 2, 1. 2.)

ne strafe, Go leit' bu mich, nen tot erworben. Berr Jesu Chrift, Mit hulf 4. Beil bu vom tod er= mich nicht verlaffe; Berr! mei- standen bist, Werd ich im grab

franken sehr Und bas gewissen Daß ich stets bei bir leb und nagen, Denn fie ist viel, wie bin; Drum fahr ich hin mit sand am meer; Doch will ich freuden.

649. 23 enn mein und schmerzen. Wenn ich gleich ftundlein sterb, fo fterb ich bir: Ein ewig verhanden ift, Bu fabren mei= leben haft bu mir Durch bei=

ne seel an meinem ent Befehl nicht bleiben; Mein bochfter ich bir in beine band', Du troft bein' auffahrt ift, Rann wirst sie wohl bewahren. todesfurcht vertreiben; Denn 2. Die funde wird mich wo bu bift, ba tomm ich bin,

nicht verzagen, Will tenken 5. Go fahr ich bin zu Jesu in ter legten noth, Berr Jefu Chrift, Mein' arme fich aus-Chrift, an teinen tot, Der streden; Go schlaf ich ein und wird mich wohl erhalten. rube fein, Rein menich fann 3. Ich bin ein glied an bei= mich aufweden, Als Jefus nem leib, Deß tröst ich mich Christus, Gottes Cohn, Der von herzen; Bon bir ich un- öffnet mir bie thure schon, geschieden bleib In todesnoth Führt mich zum emgen leben.

Nifol. Bermann, q. um 1480 + 1561.

Mel. Wer weiß wie nahe. (Rom: 14, 8.9.)

fterben, Der neues leben mir mein berge, brich! 3ch fürchte gebracht Und mich zu Gottes mich nicht vor tem fterben, find und erben Durch fein un= Mit feinem blute ftarft er schuldig blut gemacht. Mein mich. Mein Jesus ift mein Jesus ist mein troft allein, troft allein, Auf Jesum schlaf Auf Jesum schlaf ich felig ein. ich selig ein.

2. Auf meinen Jesum will 4. Auf meinen Jesum will ich sterben, In seinen wunden ich sterben; Er kommt, wann ftirbt fiche gut; Er läßt mich alles mich verläßt. Er ftarb, nimmermehr verderben: Ich bas leben zu erwerben, Un ibn bin erkauft mit seinem blut. hält fich mein glaube fest. Mein Jesus ift mein troft Mein Jesus ift mein troft alallein, Auf Jesum schlaf ich lein, Auf Jesum schlaf ich fer selia ein.

650. Auf meinen Je- 3. Auf meinen Jesum will ich ich fterben; Brich immerhin,

lig ein.

ich fterben; Durch ihn wirt ich fterben; Mit leib und feele fterben mein gewinn; Den bin ich bein, Berr Jefu, lag ganzen himmel foll ich erben, mich nicht verderben, Ach lak Nimm. Berr, nimm meine mich ewig selig seyn! Dein seele bin! Mein Jesus ist Jesus ist mein trost allein, mein trost allein, Auf Jesum Auf Jesum schlaf ich selig ein. schlaf ich selig ein.

ich fterben; Wenn mir bas aug ber letten noth Und laffe mich im sterben bricht, Und meine ben himmel erben, Berfüße lippen fich entfarben, Go bleibt mir den bittern tod! Du bift er meines lebens licht. Mein mein höchster trost allein, Auf Jesus ist mein troft allein, Dich nur schlaf ich selig ein. Auf Jesum schlaf ich selig ein.

5. Auf meinen Jesum will 7. Auf meinen Jesum will

8. Auf bich, Berr Jefu, will 6. Auf meinen Jesum will ich sterben; Ach bilf mir aus

Sal. Frand, a. 1669 + 1725.

#### Mel. Mun lagt und Gott den Berren. (1 Theff: 4, 14. Sob: 11, 11.)

651. Der hirt, am 5. Auf göttliches erbarmen, freuz gestor- In tes Erlösers armen, Erben, Sat fried und beil erwor= wählt zu Gottes erben, Läßt ben; Run beißt bei feinen fiche gar fanft binfterben. schafen Das sterben: ein ent= 6. D Jesu! beine gnabe schlafen.

brecher Bur ftrafe vor ben ra Mich einft im frieden fcheiben. cher; Gie gebn nur bin und 7. Lag mir auf bein verliegen, Wie streiter nach tem sprechen Mein berg im glaufriegen.

jammer Gehn sie in ihre fam- Scheine. mer, Bur ruh fich zu begeben | 8. Dann lag mich froh er=

In ruhebettlein nieder Und ich glänze Wie lilien in dem fallen ohne fummer, Wie find- lenze. lein, in den schlummer.

Macht, baß fein sterben scha= 2. Sie gehn nicht als ver= be; Lag auf bein todesleiben

ben brechen; Bewahre mein 3. Dhn' angst vor ewgem gebeine, Bis ich vor bir er=

Auf frobes wiederleben. | wachen, Mach meinen mund 4. Sie legen ihre glieder voll lachen Und gieb mir, daß

Db. Fr. Siller, a. 1699 + 1769.

Mel. Chriftus, der ift. (Luc: 2, 29.)

652. Wie Simcon Ich führe gern im frieden Aus verschieden, Diefem leben bin. Das liegt mir oft im finn: 2. Ach lag mir meine bitte,

Mein treuer Gott, gefchehn : freund ift mein! Auch in ben Lag mich aus Diefer hutte In letten ftunden Ift meine feele

beine wohnung gebn.

4. Ich seh ihn nicht mit au= 8. Mein glaube barf ihn gen, Doch an ter augen statt fassen, Sein Geist giebt fraft Rann mir mein glaube tau- bazu; Er wird auch mich nicht gen, Der ihn zum Beiland hat. laffen, Er führt mich ein zur

5. Ich bab ibn nicht in ar= rub.

funden; Es rübmt: mein bin.

fein.

3. Dein wort ift uns ge= 7. Ich fenn ihn als mein schehen, Un biesem nehm ich leben, Er wird mir nach bem theil: Wer Jesum werde fe- tod Bei sich ein leben geben, hen, Der sehe Gottes heil. Dem nie ber tod mehr broht.

men, Wie jener fromme, da; 9. Wenn aug und arm er= Doch ist er voll erbarmen Much falten, Sangt sich mein herz meinem herzen nah. an ihn; Wer Jejum nur kann 6. Mein berg hat ihn ge= halten, Der fabrt im frieden

Ph. Fr. Siller, ge 1699 + 1769.

Mel. Run ruhen alle. (Siob 16, 22. Eph: 1, 7.)

653. Dwelt, ich mußischauen Gewiß durch Jesum dich laffen, Ich Chrift, Der für mich ift gegehe meine straßen Ins ew'ge storben, Des Baters huld er= vaterland; 3ch muß ben geist worben, Und ber mein Mittler aufgeben; 3ch lege leib und worden ift. leben In Gottes gnad'ge Da= 5. Die juntefann nicht fcha= terhand.

Mein leben ist geendet, Ster= blut; Mein wert fann mich ben ift mein gewinn; Kein nicht retten Aus fund' und bleiben ift auf erben, Bas fatansfetten; Sein tod allein ewig, muß mir werten; Mit fommt mir gu gut. fried' und freud' fahr' ich 6. Nichts ist in meinem le= babin.

gen Und oft von Gott gezogen Ich traue dem erbarmen; Es Durch sunden mancherlei: bebt und trägt mich armen Will ich doch nicht verzagen, Nur seine unverdiente huld. Ich will im glauben sagen, 7. Drauf will ich fröhlich Daß meineschuld vergeben sei! sterben, Das himmelreich er=

trauen, Sein antlit will ich Zu ihm foll es mich treiben,

ben Mir, ber erlöst aus gna= 2. Die zeit ift nun vollendet, ben Durch Ehrifti theures

ben, Das ich ihm könnte ge= 3. Db mich die welt betro= ben, Bu tilgen meine schuld;

4. Auf Gott fteht mein ver- erben, Das Jesus mir erwarb;

Wenn ich bier nicht kann blei= 9. In wenig furzen stunden

mich ftarb.

Die arme fundenwelt! D, treten, Mit mangen, Die Tie taf fie Jesum borte, Und fich bufe nett! zu Gott bekehrte, Eh' sie zu Rach J. Hesse, g. 1490 + 1547. afch' und staub zerfällt!

ben, Bu Ihm, ber willig für Ift alles glud verschwun= ben, Das funder bier ergött: 8. Ich fahre benn von bin= Romm, find ter nacht, mit nen; D, möchte fich besinnen beten, Zum gnabenthron zu

Mel. Wer weiß wie nahe. (Pf: 39, 5. 8. 3oh: 8, 51.)

654. In weiß, es wird mit herzverlangen, Bis mich ber tod ber welt entrudt; Mit men; Doch weiß ich nicht: freuten will ich ihn empfan= wenn, wo und wie? Bielleicht gen, Weil Jefus Diefen boten werd' ich ber welt entnommen ichieft, Der mir ben weg gum Beut' abend oder morgen fruh; bimmel weist, Und in die bei= Bielleicht ift auch mein ziel math bringt ben geift. bestimmt, Eb' biese stund' ein ende nimmt.

nicht betrüben; Ich forge nicht nach beines munte befehle fürmeine zeit; Gieiftin Chrifti Aus biefer armen welt foll hand geschrieben, Der führet gehn; Uch, mache stets mein mich zur seligkeit. Wenn ich, berz bereit Zur reise nach ter was sterblich, abgethan, Zieh' ewigkeit!

ziel und ende meiner noth, Ein Go fcheid' ich froblich von ter Wennich bestages laft gefühlt. bir gefällt.

4. Drum wart' ich auch

5. Lag nur, Berr Jeju, meine feele Im mahren glau-2. Dieß alles fann mich ben treulich ftebn, Wenn fie

ich, was unverweslich, an. | 6. Herr Jesu, laß mich täg= 3. 3ch weiß aus Gottes lich fterben! Steh' mir im theurem worte, Dag mir ber letten fampfe bei, Damit ber tod nicht ift ein tod; Er ift tod mir fein verderben, Bielmir eine himmelspforte, Gin mehr bes lebens anfang fei; fanfter abend, ber mich fühlt, welt, Wie, wo und wann es

Sal. Frand, g. 1659 + 1725.

Mel. Chriftus, der ift mein. (Pf: 31, 6. Eph: 1, 14.)

655. Mein Gott, in 2. Bem follt ich mich em-Befehl ich meinen geist; Du jenn? Dein sind ja alle seelen, lebst und liebst ohn ende, Und So ist mein geist auch bein. thuft, wie du verheißt.

3. Du haft ihn mir gegeben,

So nimm ihn wieder hin, stadt, Dieweil der geist das Dort bei dem Herrn zu leben, siegel Auf die erlösung hat.

get, Mit blut von beinem noth, Go bift du, o Getreuer. Sobn; Mit Diesem schmuck Es auch in meinem tot. umbanget, Taugt er vor bei= 7. Du lebst und liebst obn

nem thron.

Die flügel Bereits zu jener bande Befehl ich meinen geift.

Des ich hier eigen bin. | 6. Gott, warft bu mein 4. Er ift mit blut befpren= befreier Schon in Der funden=

ende, Und thust wie du ver= 5. Mein glaube schwingt beißt; Dein Gott, in Deine

Ph. Fr. Siller, q. 1699 + 1769.

## M el. Wer weiß, wie nahe. (30h: 5, 24. 6, 40.)

656. 3ch fasse, Bater, tich ber weg zum leben, Das veine hande du am freuze mir erwarbst. Und halte sie im glauben fest; Wie du ihn sahst, will ich ihn Berwirf den nicht in seinem sehn, Wie du, so werd ich aufente, Der ewig sich auf tich erstehn. verläßt. Du bist mein Gott 5. Lag qual und jammer

quidt, burch freuz geubet, Dft lohn, ben Gott verspricht, Go wunderbar, stets wohl geführt. nah dem ziele sint ich nicht. Rimm, da mir niemand hel= 6. Du wachest über meine

im fterben an.

du mich getreu befunden, Er= Des lebens frone reicht. barmend auf mich niedersiehst! 7. 3ch will bich noch im tod fommt ja nicht, Allmächtiger, preisen bich; Denn ewig werd in dein gericht.

von jugend auf, Beschließ auch meinen lebenslauf.

2. Du hast mich je und je hilfst mir, Herr, die welt besgeliebet, Bersorgt, gestärft, bes zwingen, Mit dir darf ich den schutzt, regiert, Mich oft erstoonlicht scheun. So nah dem

fen kann, Dich meiner auch seele, Wenn ihre ftarke fich ver= liert, Giebst beinem engel icon 3. Gott! welche feierliche befehle, Der sie zu teinen freu= ftunden, Wenn du mich nun ben führt, Des totes nacht der erd entziehst Und, wenn um mich verscheucht Und mir

Wer an ben Gohn glaubt, erheben, Roch an dem grabe ich vor dir leben: Wie fegnet 4. Wie follt' ich vor dem bann bein antlig mich! - D

tode beben, Da du, Erloser, tod, o sterben, mein gewinn! für mich starbst? Er ist durch Bohl mir, daß ich erloset bin! 3. 3. Cidenburg, g. 1743 + 1820.

Mel. Jefus, meine zuversicht. (1 Cor: 15, 55. 57.)

auf; Friede ruht auf meinem genommen, Hat das leben neu grabe! Auch mein morgen eilt gebracht, Und bei seinem wieherauf, Wann ich ausge= berkommen Werden unfre grä-schlummert habe. Mich er= ber leer: - Mich erschreckt ber schreckt ber tod nicht mehr: tod nicht mehr!

2. Froh besieg ich nun das ben mir: Gottes liebe denkt graun, Das die todtenhügel der seinen; Ewig sollen wir decket; Meinen Heiland werd nicht hier Kämpfen, dulden, ich schaun, Den der Bater flagen, weinen; Unser abend auferwecket, Der durch seines eilt herzu Und bringt frommen grabes nacht Mir mein grab streitern ruh.

hat hell gemacht.

bang: Ewig, ewig wert ich sein ftreben! Jesus ging leben, Will dereinst mit lob= den weg mir vor, Jesus lebt, gesang Meinen leib der erde und ich soll leben! Heiland, geben, Weil den gottverbund= bist du nur mit mir, D so leb nen geist Nichts aus seinen und sterb ich dir! banden reißt.

657. Bon bem grab 4. Preis ihm! Jesus hat ftand Jesus diemacht Euch, o tob und grab,

Beil mir, Jefu grab ift leer! | 5. Wohlthat wird bas fter=

6. Schwinge bich, mein 3. Reine zufunft macht mir geift, empor; Rein und beilig

3. R. Lavater, g. 1741 + 1801.

# C. Begräbniflieder.

Gigene Mel. (Preb: 12, 7. 1 Cor: 15, 42.)

graben Dieweil wir fein zwei= Sohn erlöset bat. felhaben, Er wird am jungsten 4. Sein jammer, trubsal tag aufstehn, Und unverwes- und elend Ist kommen zu

lich hervorgehn.

2. Erd ist er und von der tragen Christi joch, Ift geerten, Wird auch zur erd' storben und lebet noch.

5. Die seele lebt ohn alle mieder auferstehn, Wenn die flag, Der leib schläft bis zum

posaune wird ergehn. jüngsten tag, An welchem 3. Sein seele ewig lebt in Gott ihn verklären Und emger Gott, Der sie allbier aus freud' wird gewähren.

658. Nun laft und lauter gnad Bon aller fund und miffethat Durch seinen

ein'm fel'gen end: Er hat ge=

jungften tag, Un welchem

6. Der hier in angst ge= mit allem fleiß, Denn ber tot wesen ift. Geneset bort bei fommt uns gleicherweis. Jesu Christ Da wird in em= 8. Das helf und Christus, ten wie die belle sonn.

ichlafen Und geben beim un= fei lob, preis und ehr allein! T're ftraken, Schicken uns auch

ger freud und wonn Er leuch= unser troft, Der uns burch fein blut bat erlöft Bon's teufels 7. Run laffen wir ibn bier macht und ewger pein: 3bm

m. Deif. + um 1540.

Mel. Jefus, meine zuversicht. (2 Cor: 5, 8. 3oh: 14, 2.3.) 659. Geht nun hin pracht, Denn ich reif' in weite

ruft des himmels friede, Denn freunde! Was von oben nie=

mein grab! Meinen lauf bab fann's ewig fenn. ich vollendet, Lege nun ben 7. Weinet nicht, bag nun

pein.

noch In tem tunkeln thale Sin ins land des emgen lichts. machen? Denn wie mächtig, 8. Weinet nicht, mein fü= stolz und boch Wir auch ftel- Bes beil, Meinen Seiland hab len unfre fachen, Muß es boch ich funden, Und ich habe auch wie fand zergebn, Wann bie mein theil Un ben warmen minte brüber mebn.

4. Darum, erte, fabre wohl, fein beilig blut Floß ber gan= Lag mich nun in frieden schei= zen welt zu gut. ben! Deine hoffnung, ach! 9. Weint nicht! mein Er= ist bobl, Deine freuden selber lofer lebt; Soch vom finftern leiden, Deine schönheit unbe- erdenstaube Bell empor Die stand, Gitel wahn und trug hoffnung schwebt, Und ber und tand.

Sonn und mond und liebe Rind des Baters, gittre nicht! sterne! Kabret wohl mit eurer

mein grab, Denn ich bin tes Worin ihr verschwindet gang. wanterns mute! Bon ter 6. Die ihr nun in trauer erte scheid ich ab, Denn mir geht, Fahret wohl, ihr lieben

mir ruft die füße ruh Bon terweht, Tröstet ja des Herrn gemeinde; Weint nicht ob dem 2. Geht nun hin und grabt eitlen schein, Droben nur

wanderstab Sin, wo alles ich will Bon der welt den ab-irosche endet; Lege selbst mich schied nehmen, Daß ich aus nun hinein In das bette ohne bem irrthum will, Aus ben ichatten, aus ten ichemen, Mus 3. Was foll ich binieten dem eitlen, aus tem nichts.

herzenswunden, Woraus einft

bimmelsheld, ber glaube, 5. Darum lette gute nacht, Und die ewge liebe fpricht:

G. DR. Arnbt a. 1769.

#### Mel. D Jesu Chrift, mein's lebens licht.

(1 Chron: 30, 15. Ebr: 4, 9.)

schmerz; Dort wo ber schap ift, sei bein berg.

ten gang! Rurg ift der weg, Die ruh ift lang; Gott führet ein, Gott führet aus; Bum bleiben war nicht vieses baus.

2. Du berberg in ter wan= berzeit, Du gabest freuden, gabst auch leid. Jett schließe, welt, die thure ju! Dein gaft

gebt in die ewge rub;

3. Bebt in ein befres fcblaf= gemach; Die freunde folgen fegnend nach. Sab gute nacht! der tag war schwül; Sab aute nacht, Die nacht ift fühl.

4. Ibr gloden, tonet festlich drein Und läutet bell den fabbath ein. Der nach tes werf= tags furger frift Für Gottes

volf vorhanden ist!

(Ebr: 4, 1, 2. 11. Luc: 12, 34. 2c.)

5. D felia, wer bas beil er= wirbt, Daß er im herrn, in Chrifto, ftirbt! D felig, wer bie gottesstadt, Die droben ift, gefunden bat!

6. Was suchft bu, mensch, bis in den tod? Du suchst so viel, und eins ift noth! Die welt beut ibre guter feil, -D mähl in Gott bas beste

theil!

7. Was sorast du bis zum letten tritt? Nichts brachtest bu, nichts nimmft du mit. Die offne bich! Sinein! - bier welt vergeht mit luft und schlieft die wallfahrt fich. Ihr

8. Mit Gott bestell bein 660. Wohlauf, wohl 8. Mit Gott bestell bein an jum lets haus bei zeit, Ch' bich ber tob

an tobte reibt; Gie rufen: "morgen ifts an bir!" Sier ift fein stand, fein bleiben bier.

9. Vom freudenmahl zum wanderstab, Aus wieg und bett in farg und grab! Wann, wie und wo, ist Gott bewußt: Du mußt von dannen, mensch, du mußt!

10. Da ist fein sitz zu reich, zu arm, Rein haupt zu boch, fein berg zu warm, Da blüht zu schön fein wangenroth! Es brobt uns überall der tod.

11. Ach banges berg im lei= chenthal, Wo ift bein licht, Dein lebensstrabl? - Du bist es, Jesu, ber mit macht Das leben hat ans licht gebracht!

12. Dein trostwort flingt so boch und bebr: "Wer an mich glaubt, ftirbt nimmer= mehr!" Dein freug, bein grab, bein auferstehn, Läßt uns ben

bimmel offen febn.

13. Wohl dem, der fich mit ibm vertraut, Schon bier Die ewgen butten baut! Er fiebt das fleinod in der fern Und barrt ber zufunft seines Berrn.

3.

(3oh: 12,26. Off: 22, 12—14.)

14. Nun, thor bes friedens,

folummernden im friedens=| 16. Gein ift bas reich mit reich, Gonnt ibm (ibr) ein allgewalt; Er zeugt und räumlein neben euch!

15. Biel graber find an die= tomm, Berr Jefu, führ uns fem ort, Biel wohnungen im ein! Umen, dein laß uns ewig bimmel bort: Bereitet ift bie fenn! Stätte icon, Bereitet ibm (ibr) burch Gottes Cobn.

spricht: ich komme bald! Ja

Ch. Fr. Sadfe, g. 1785.

Mcl. Nun lagt und. (Sieb 30, 23. 1 Cor: 15, 42-44.)

bin, Da ich fo mobl vermabret blübt es auf zur berrlichkeit. bin Und Gott, mein treuer 3. Go lagt mich nun in mei= Seelenhirt, Mich wieder auf= ner ruh Und geht ben ew'gen erweden wird.

Gott gefa't, Der ftaub, jo felig fterben mag.

661. Begrabet mich funftig aufersteht. Bermes-nun immer- liches wird ausgestreut, Doch

butten ju; Gin jeder tenfe 2. Sier rubt bie faat, von nacht und tag, Wie er auch

Nad G. Reumart, a. 1621 + 1681.

Gigene Mel. (3ob: 11, 25. 26. 1 Theff: 4, 14.)

het, bis das end erscheine, Da grab erfalten, Da man nichts ber herr euch zu derfreud Ru- als asche find't: — Wenn bes fen wird aus euren gruften Berren bauch drein blafet, Bu ben freien himmelsluften. Grunet neu, mas hier verwefet.

leben; Beil bas leben, euer standen, Auch die seinen einst Sort, Die verheißung bat mit macht Kubren aus bes gegeben Durch sein theuer= todes banden, Führen aus des werthes wort: Die in feinem grabes nacht, Bu bem emgen namen fterben, Gollen nicht himmelsfrieden, Dener feinem im tob verberben.

3. Und wie follt im grabe 6. Rubet denn ihr todten-bleiben, Der ein tempel Got- beine, In der fillen einsam= tes war? Den ber Berr ließ feit! Rubet, bis ber Beir einverleiben Seiner außer= erscheine Un bem ende biefer wählten schaar, Die er selbst zeit! Da follt ibr mit neuem durch blut und sterben Sat leben Gerrlich ihm entgegen gemacht zu himmelserben? schweben.

662. Mubet wohl, ihr 4. Nein, Die fann ber tob tobtenbeine, nicht halten, Die bes herren In der ftillen einsamfeit! Ru= glieder find! Muß ber leib im

2. Nur getroft, ihr werdet 5. Jesus wird, wie er er= volf beschieden.

3 R. Siller, a. 1662 + 1726

Mel. Mun fich ber tag. (Beich: 3, 1. Jef: 57, 2. 3ob: 11, 11.)

Nach manchem schweren ftant, Wer hier gelebt in Chrifti licht, Und liegft nun ba in füßer Der erbt ein felig loos.

ift vollbracht!" Das sang bich pfangen wird. lieblich ein.

ficherung: Biel schöner auf= durch die welt! zustehn.

663. D wie so felig 4. Berbirg tein liebes anschläfest bu gesicht Im fuhlen ervenschoof!

ruh In deines Seilands hand! 5. Wir hoffen, daß bein 2. Sein sterben hat dich frei seelenfreund, Der ewig treue gemacht Bon aller angst und birt, Der's hier mit dir so pein; Sein lettes wort: "es wohl gemeint, Dich schon em=

6. Er führe, was ihm lieb 3. Du läßst bich zur ver= und werth Und was sich zu wandelung In diesen ader ibm balt, Als seine auser= fa'n, Mit hoffnung und ver= wählte beerd Auch vollends

G. Reumann, + um 1778.

Mel. Run lagt une ben leib. (Preb: 12, 7. 3oh: 16, 16.)

664. Lebwohl! dieerde 5. Im erbenschoof, ba er wartet bein; geruht, Ruht auch sein fnecht Geh' in ber mutter fammer fo gut, fo gut. Im vaterbaus, ein! Die band ber liebe bedt ba nun er wohnt, Wohnt auch bich zu; Schlaf' eine fanfte, sein fnecht, so boch belobnt. füße rub'!

binab; Der lette gruß folgt gruß! Im todesschmerz und bir ins grab! Wir febn bein trennungsleit, Getroft, wir antlit nun nicht mehr, Und überwinden weit!

nimmt Die zeit, Was unsicht= Gott, und ruft? Db bald bu bar, die ewigkeit. Da fagen unfre zeit erfüllft? Berr, wie wir, trot zweiflerspott: Der bu willft, Berr, wie bu willft! staub zu staub, ber geist zu 8. Rur lehr' und fromm (Bott!

binauf! Rach oben geht ber Dann fubr' auch uns auf feele lauf; Der Kurst tes le= Christi bahn, Den leib hinab, bens brach Die babn Durch Die feel' binan! grabestiefen bimmelan!

6. Seil dir im feligen genuß! 2. Sinab ben thränenblid, Seil und beim froben wieder=

nie tes pilgers wiederkehr. 7. Un grüfte reiht sich unfre 3. Was fichtbar ift, bas gruft; Db fpat bein ruf, c

4. Hinauf ben thränenblid, und werth, vor bir zu ftehn;

Mel. Jefus meine zuversicht. (1 Theff: 4, 13. 18.)

665. Freunde, stellt 5. Ich bin todt, was ist es ein, Wischt die thränen von gekommen; Alaget ihr tenn ten wangen! Was foll toch nun so sehr, Daß ich bin hins bas klagen seyn, Daß ich von weg genommen? Kommt man euch weggegangen? Trauret nicht ins ertenhaus, Daßman nicht um meinen tob, 3ch bin wieder geb binaus?

stem ziel War ja stets mein storben; Durch tes heilands fleisch zuwider; Weil mein auferstehn Werd ich in ten leib nun weggerafft, Ift mir himmel gehn.

füße rub geschafft.

3. Aus dem kerter geh ich stirbt sein leid, Auch sein tot aus, Aus der angst und aus stirbt mit dem sterben; Ich tem jammer, Weil mich Gott erwarte nun die freud, Die ins himmelshaus Ruft aus ich ewig soll ererben; Zeitlichmeiner ervenkammer. Was keit fahr immer hin, Sterben klagt ihr den tod so an, Der ist für mich gewinn.

1. Sagt, was vieses leben ein, Wischt die thränen von sei? Ist es nicht ein weg zu den wangen! Was soll doch mennen, Der von dornen nies das klagen seyn, Daß ich von male kwie 2000 miller ihr besteuch meggegangen? Trauret

mals frei? Alle muffet ihr be= euch weggegangen? Trauret fennen, daß ein schwerer gang nicht um meinen tod. Ich bin vollbracht, Wenn ein drift frei von aller noth.

giebt gute nacht.

frei von aller noth.

2. Da mein leib tarnieter sus mir Dort die seligseit ersfiel, Riel auch mit mein seint worben? Offen steht ter gnate tarnieter, Meiner seelen höchs thur, Denn er ist für mich ges

7. Stirbt ein drift, fo 3. Aus dem ferker geh ich stirbt sein leid, Auch sein tot

Mel. Alle menschen muffen. (1 Petr: 1, 7-9. Df: 14, 13.) 666. Meinet nicht 2. Gelig, die in Jefu fter-Die frommen, Die ber tod euch fahn! Gie find feines reiches hat geraubt! Zu tem Herrn erben, Gehen nun tes lichtes sind sie gekommen, Dem sie bahn. Zum genuß aus ter liebend hier geglaubt. Er hat entbehrung, Aus ter schmach sie hinauf gezogen Aus ten zu ter verklärung Führt sie fturmen wilder mogen; In Der, ben fie geliebt, Der aus bas stille friedensland Führte liebe uns betrübt. sie die vaterband. 3. Mübe mar ihr lood bienieten, Glaubensarbeit war Ihres glaubens werfe nach; ihr theil; Kämpfend um den Run ist jene ernt' erschienen, seclenfrieden, Suchten sie in Die des Bochften wort ver-Jesu beil. Liebe haben sie be= sprach. Ihre reifen saaten ste= wiesen Bor bem Berrn, ben sie ben Glangend in bes bimmels gepriesen; Litten sie auch hohn boben, Und im jauchzenden und ichmach, Dennoch folgten verein Bringen fie Die garben sie ibm nach.

4. Tief war oft ihr berg be= trübet, Daß es ihm nicht treuer die theuern, Die ber tod von war, Daß es ihn nicht mehr euch getrennt! Gie, die ihre geliebet In ber treuen fampfer fiege feiern, Gind bei bem, ichaar; Ach, wie manche beiße ber fie erkennt. Ewig glanzen thränen Weinten sie im stillen ihre namen In bem buch bes febnen! Um erlösung flehten lebens. Umen! Ibres bankes sie Bon den kampfen schwerer lobaesang Schallt die ewig= műb'.

ret, Bon ben banden find fie ftunde, Die euch zu ben lieben frei; Ihre liebe ift verklaret, bringt, Wo ibr, in ber engel Und belohnt wird ihre treu'. bunte, Einst bas lied bes lam= In das grab fant nur die mes fingt. Dann febt ihr die bulle; Doch ihr geift trinft schwestern, bruder, Gatten, aus ber fülle, Die von Gottes eltern, finder wieder. Nach ber throne fließt Und ber erde leid trennung lettem fcmerz Gintt verfüßt.

vollendet, Der für sie am ihre chore, Zeuch uns alle ih= freuze starb; Ihm in flarheit nen nach! Preis sei dir und zugewendet, Der für sie das ewig ehre, Der die bahn zum beil erwarb; In der stadt der himmel brach! Lehr' uns beerstgebornen, In der burg der ten, wachen, ringen, Daß auch auserkornen Krönt die ruhe wir zum himmel dringen! ihren fleiß, Bringen sie dem Führ uns all auf siegerhöhn, retter preis.

7. Ewig, ewig folgen ihnen

ein.

8. Weinet nicht mehr um feit entlang.

5. Ihr gebet ift nun erhö= 9. Und es naht die große ibr an ibr liebend berg.

6. In tem herrn find fie 10. Führ' uns, herr, in Bu der lieben wiedersebn!

2B. Sülfemann, a. 1781.

Mel. Befiehl' du deine wege. (3oh: 16, 22. 1 Theff: 4, 18.)

667. 20 as macht ihr. Im Gerrn find wir vereinet bag ihr weis Und bleiben's allerwärts. Das net Und brechet mir bas berg? band, bas driften bindet, Loft

weber zeit noch ort; Was in geht auf einem wege Bu einem

bem herrn fich findet, Das ziele boch.

währt im herrnauch fort. 4. Was follen wir nun wei-2. Man reicht fich wohl die nen Und so gar trauria sehn? hante, Als sollt's geschieden Bir kennen ja den einen, Mit fenn; Und bleibt boch ohne dem wir alle gehn. In einer ende Im innigsten verein, but und pflege, Geführt von Man sieht sich an, als sabe einer hand, Auf einem sichern Man sich zum letten mal, wege In's eine vaterland. Und bleibt in gleicher nabe 5. Go sei benn biese stunde

bu borten; Du geheft, und ich unferm Berrn geweiht! Wenn bleib! Und ift toch aller orten wir und ihn erforen Bu un-Ein glied an einem leib. Man ferm bochften gut, Gind wir

Dem herrn boch überall. Nichtschwerem trennungsleit, 3. Man spricht: ich bier, Nein, einem neuen bunde Mit fpricht vom icheitewege Und und nicht verloren, Bie web' grußt fich einmal noch, Und auch icheiten thut.

R. J. Spitta, a. 1801.

#### Mel. Wenn mein ftundlein vorhanden ift. (5 Mof: 32, 29. Amos 4, 12.)

668. Somm, sterbli= schnell von sich geben! Es ist mich; Du lebst, ich lebt' auf sieht ber tod kein alter an, erden! Was du jest bist, das Auch junge leute sterben. war auch ich; Was ich bin, 4. So oft bu athmest, muß wirst bu werben. Du mußt ein theil Des lebens von bir mir nach, ich ging voran; Ach, weben; Rasch fliegt baber bes bente nicht in beinem mahn, tobes pfeil; Und bu willft Dag bu nicht burfest sterben! sicher stehen? Du meinft, es

welt, Dent' an die letten ftun= von beinem grab nicht weit, ben! Wenn man ben tod noch Trägst schon ben tot im bergen. ferne halt, Bird er fehr oft 5. Dein leben ift ein rauch gefunden. Es ift die reihe heut' und ichaum, Gin bunft und

noch nicht alt, Ich fann noch und gefund; Bielleicht wird lange leben! Die viele heißt bir zu biefer ftund' Der fara

2. Bereite dich, ftirb ab ber sei noch lange zeit, Und bist

an mir; Wer weiß, vielleicht schwankerschatten, Ein leichter gilt's morgen dir, Ja, wohl wind, ein leerer traum, Ein noch diesen abend.

3. Sprich nicht: ich bin ja Sprich nicht: ich bin frisch

bes tods gewalt Den geift ichon abgemeisen!

Du weißt nicht, wann, wie, herr bich ruft vor sein gericht? oder wo Der tod um bich wird Wer hilft alsbann bir armen? werben. Uch bent', ach bente 9. Drum mache bich zum boch zurud! Ein obemzug, tod geschickt, Undbent' in allen migfeiten.

nicht, So mußt du gleichwohl zu grabe gehn? Wie könnt' wandern, Wann deines lebens ich jest vor Gott bestehn? — ziel einbricht; Es geht bir wie Dann wird dein tod zum leben! ten antern. Und laß bir's 10. Dann wirst bu, wenn eine warnung seyn: Dein auf- mit feltgeschrei Der große ersteh'n wird überein Mit Gottwird fommen, Bonallem

nicht noth, 3ch will mich schon lerne sterben, eb' du stirbst, befehren, Wenn mir die frant= Damit du ewig nicht verdirbit. beit zeigt ben tob; Gott wird D mensch, bedent bas ende!

6. Indem du lebest, lebe so, mich wohl erhören. Wer weiß, Daß du kannst selig sterben. ob ohne krankheit nicht Der

in augenblick Kührt bich in bingen: Wurd' ich in eile bin= gerudt, Wie wurd' es mir 7. Du feift bann fertig ober gelingen? Wie könnt' ich jest

deinem sterben kommen. sterben los und frei, Seyn 8. Ach, denke nicht: es hat ewig aufgenommen. Drum

3. 23. Sacer, q. 1635 + 1699.

Me I. Wer weiß, wie nahe mir mein ende. (Matth: 24, 24, Luc, 12, 40. Gir: 7, 40.)

fiel er nieder! Ihr sichern schlä- plötlich, wie die Allmacht fer, wachet heut! Ein schref= straft. Ein sturz vom gipfel fen fahr durch eure glieder, dieser zeit In tiefen einer Das schrecken einer ewigkeit. ewigkeit! Gott ftebt auf einer mitter= 4. Drum gittre beute, o ver= nacht, Und seine bonner ru= brecher! Bielleicht trifft bald fen: wacht!

leiche Mit jedem tiefen schmer= seufzet noch: gedenk an mich! genszug: "Ich bin es, ben mit Denn ach! es ftirbt nicht jedereinem streiche Der ftarte Gott mann Gemächlich, bag er beju erden schlug!" Drum ma= ten fann. che, fünder! mache boch! Denn 5. D hore, Gott! ben fun=

669. Sier ftand ein Gottes hingerafft! Go schnell, mensch! hier wie blige fich entzunden, Und

sein donner dich! Richt jeder

2. Uns predigt biese jabe funder ift ein schächer, Und

feine donner rollen noch. der flagen! Schau wie die 3. Gefund und todt! und reuethrane flieft! Will beine todt in funden! Bom zorne hand ihn niederschlagen, Eh'

er noch reif zum tode ist? namen schreit: "Barmber= 3war reif zum tod! boch zum zigkeit! barmberzigkeit!"

wir beten: Gott! Bater! nachsten augenblicke Rann ich, Edopfer! gurne nicht! Du wie er, tes totes fenn. Drum, woll'st ten armen wurm nicht Jesu, mache mich bereit Jest torten, Der vor bir in bem in ber zeit zur ewigfeit! staubeliegt, Wenn er in Christi

gericht, Bur ewigfeit ift er es 7. herr, richte bu bes ber-nicht. 6. Wir fallen nieder, und gruft binein! Bielleicht im

## Mel. & Jefu Chrift mein's. (Beich: 4, 13.)

bebaus, Sier rubst bu, fint, gnugsam alt. nach schmerzen aus! Du bist 5. Bedenket seinen freuden= durch einen früben tod Ent- ftand, Und wie es in ber welt gangen aller angit und noth. bewandt: Bei uns erhebt fich

bein gebein Dluß in ber erd' schet fried in ewigkeit. begraben seyn? Die seele 6. Drum legt die hand auf

gebor'n, Bum jaudgen bift bu bient zu eurer feligfeit. nun erfor'n; Du fingest mit 7. Wenn wir aus unsern ber engel schaar Das ewig grabern gebn, Dann folgt bas neue jubeliabr.

auf, Bu flagen feinen furgen Berschwunden ift ber erbe leit.

670. 33 obl bir, bier lauf; Es ift vollfommen wor-

2. Was scharet's bir, bag fampf und streit, Dort berr=

schwebet ohne leid In bim= euren mund, Und febt auf melsalang und berrlichfeit. Gott, ber euch verwund't, Der 3. Mit weinen wurdest bu auch zu beilen ift bereit, Wie's

felge wiedersehn, Dann tra=

4. Drum, liebe eltern, boret gen wir bas himmelsfleit,

#### Mel. Bom himmel hoch. (Marc: 10, 14. 15.)

671. Schlaf mohl, bu ber tinderfinn, Dag fterben fet fleiner erben- fur und gewinn!

gaft, Der bu ben Gerrn jum 3. Schnell eilt babin bie freunde haft! Schlaf mohl, bu lebenszeit, Schnell naht bie ruhst in Jesu hand, Der alles große ewigfeit; Es ist noch an tich hat gewantt. um ein fleines "Nun" Und

auch bereit Bu feiner finder 4. Dann wedt uns ter po-berrlichfeit! Er geb' uns wie- faunen ton, Dann fteiget Chri.

2. Mad' uns ber Berr nur um ben letten ichlaf zu thun.

ftus auf ben thron. Wohllgrabes nacht, Weil bich bein bem, ber solches recht bedacht, Jesus selbst bewacht. Sein wert bienieden bat voll= 6. Wohl bir, Du bift in

bracht!

5. Nun du schläfft sanft, ewigkeit; Gott bedet bich mit und fürchtest nichts; Dich liebe zu. Wie juß, wie suß ift trifft nicht schrecken bes ge= beine ruh! richts. Dir schadet nicht Des

ficherbeit, Dein ift Die felge

### Mel. Run ruben alle malber.

(Weish: 4, 7-14.)

So buft man fie nicht ein: ein find. Sie werden nur dort oben 6. Allein mo find diereinen, Bom Bater aufgehoben, Da= Die jett noch fo erscheinen. mit sie wohl verwahret sey'n. Wie sie bas mafferbad Bor

Bu ihrem driftenlaufe Fur Die welt nicht fällte Und ichon Jesum eingeweiht Und noch in ihrem nebe bat? bei Gott in gnaden: Was follt 7. Sich Jesu gang verschrei=

frone schon erfreut?

fdergen, Stets fampfen mit Als menschlichegeschäfte: Das ben schmerzen, Mit so viel muß allein und Gott verleihn. seelennoth, 3m angstgefühl 8. Wie leicht geht nicht bei ber fünden Das sterben schwer kindern Bon uns erwachsnen empfinden: - Davor bewahrt fundern Das fremde feuer an! ein früher tob.

ibn noch beute frankt, Und un= fann. ter so viel stunden Rur wenige 9. Dwohl auch diesem kinde! gefunden, Daran er mit ver= Es ftirbt nicht zu geschwinde; anugen benft.

Durch Jesum Thristum find't, ewig unfere Jesu find.

672. Wenn fleine Und fich ben erften glauben bimmelser Sat niemals laffen rauben, ben In ihrer unschuld fterben, Der lebt und ftirbt auch wie

2. Sie find ja in ber taufe Gottes augen stellte, Und Die

es ihnen schaten, Daß sie bie ben Und in ter welt zwar blei= ben, Doch von ter welt nicht 3. Der unichuld glud ver- fenn, Erfordert bobre frafte

Sind fie ber welt entriffen, 4. Ift einer alt an jahren, Dann konnen wir erft wiffen, So bat er viel erfahren, Das Dag fie Die welt nicht fällen

Beuch bin, bu liebes find! Du 5. Zwarwerinseinerjugend gehest ja nur schlafen Und Den weg zur mahren tugend bleibest bei ten schafen, Die

Mel. Rommt her zu mir, fpricht. (3oh: 16, 22.)

678. 21th hier nicht liebe heißt, Und trinft nun Gottes freuden.

von mir Bist bu! ich seh' nichts 6. D troft, o hober trost für mehr von bir! Du liebe treue mich! Mein banges berg, er= seele! Entflob'n aus meinen beitre bich, Und ftille Deine armen weit, Mus biesem thal flagen! Erlöf't von ihres lei-Der sterblichkeit, Bist du, olieb= bes joch Lebt die geliebte seele ite feele!

2. Der freundschaft labsal ist dahin; Dein troft, wenn zu bir geb'n. D wiedersch'n! ich verlaffen bin; Dein mitleid o wiederseb'n! Dhimmelreiche wenn ich leide! Mir fehlt, mir ftunde! Dann eilen wir ein= fehlt die treue hand Um weg ander zu, Unsterblich ich, unin's beg're vaterland! Dein sterblich bu! D balfam meiner blick voll ernst und freude. | wunde!

wunde, fühlt ben schmerz, bann singen wir Bon wegdu hast ja als freund geliebt, treue hohem lohn, Sind freut' Dein gartlich berz war auch und bank und schmecken schon betrübt Un beines freundes Der auferstehung freuden. arabe.

rubt in Gottes schoof, Ge- liebte feele! Wo ich mit bir bulbig will ich schweigen! werd auferstehn, Mittir burch blick Bunsch' ich bich in ben theure seele! staub zurud; Ich will vor 10. Gedanke der unfterblich= Gott mich beugen.

fühlen grab; Gott nahm ihm manke! Schwäch' ber betrüb= seine schmerzen ab Und jebe niß leibenschaft, Erfülle mich laft berleiben. Empor geflogen mit helbenfraft, Sochheiliger ist der geist Bu bem, ber liebe, gedanke!

noch, Und ich, ich follte gagen?

7. Ich werd' einst, theure.

3. Mein Seiland, ach, bein 8. Dann schau' und bet' ich liebreich berg Rennt meine an mit dir, Wir beid' ein berg; Den ich zu tragen habe! Auch geweinten leiten, Und von der

9. Ja, jubeltag, du fommit 4. Doch fei mein schmerz beran, Wo meinen Gott ich auch noch fo groß, Die feele schauen fann Mit bir, ge-Mein, theure! feinen augen= alle himmel gebn, Berflarte,

feit, Berftreue jede buntelheit; 5. Der leichnam rubt im Gieb muth mir, wenn ich

3. R. Lavater, g. 1741 + 1801.

Wel. Run lagt une den leib. (1 Mof: 3, 19. Pf: 90, 12.) 674. Run legen wir ruh', Und beden ihn mit erde ben leib zur zu: Den leib, ber nach bes Schöpfers schluß Bu staub 6. Sier, wo wir bei ben und afde merten muß.

afch' und staub, Nicht immer o Gott! burch Chrifti blut. der verwesung raub: Er wird. mann Chriftus einst erscheint, Mit feiner feele neu vereint.

3. Hier, mensch, hier lerne, was du bist; Lern' hier, was unser leben ift. Nach forge, furcht und mancher noth Rommt endlich noch zulett ber tob.

4. Schnell schwindet unfre lebenszeit, Auf's fterben folgt die ewigfeit; Wie wir die zeit bier angewandt, Go folgt ber

lobn aus Gottes band.

5. D fich'rermensch, befinne bich! Tod, grab und richter naben sich: In allem, was du bentit und thuft, Bedenfe, bag bu fterben mußt.

gräbern fteb'n, Goll jeder gu

2. Er bleibt nicht immer dem Bater fleb'n: 3ch bitt'. Mach's einst mit meinem

ende aut!

7. Lak alle fünden und be= reu'n. Bor unserm Gott uns findlich scheu'n! Wir find bier immer in gefahr, Nehm' jeder seiner seele mabr.

8. Wann unfer lauf vollen= det ift, Go sei uns nah', Berr Jefu Chrift! Mach' uns bas sterben zum gewinn: Zeuch

unfre feelen zu dir bin.

9. Und wann du einst, o Lebensfürft, Die grabermach= tig öffnen wirft, Dann laß uns fröblich aufersteh'n, Und bann bein antlit ewig feb'n.

Me f. Auf driftenmenfch. (1 Cor: 15, 49, 53. 2 Cor: 5, 4.)

mein lauf Bum dunklen grabe auferstehn 3m beilgen lebens= nieder; Doch Die Berklarung lichte, Dort ift ber freuden bebt mich auf, Führt mich wiederkehr: D daß ich schon jum lichte wieder. Wie ift ber unfterblich war! leib ber funde schwer! D daß 4. hier rinnt ein quell, fein ich schon unsterblich wär!

ten gabl Und meiner tage for= ftrom, ter nie verdirbt, Bon gen; Dort öffnet fich mir obne unfere Gottes fige; Dort ift qual Ein wandelloser mor= ter wonne grundlog meer: D gen; Die ewigfeit ift ftill und bag ich schon unfterblich mar! hehr: D tak ich schon un= 5. hierbilvest bu ben schma= sterblich mär!

3. Sier blüben blumen und leben; Dort wirft bu berrlich=

675. Mich ftaub vom vergehn, Sier motern etle ftaube fuhrt früchte; Dort wird verwestes

schon unsterblich war! wasser stirbt Bom frost und 2. hier zähl ich meiner stun- von ber hitze; Dort fließt ein

den thon Bu dem verborgnen

feit und lohn 3hm, treuer ber engel beer Schon jest wie Beiland, geben. D baß ich in bu unfterblich mar! 3. g. v. Deper, g. 1772 + 1849.

#### Mel. Wie mohl ift mir.

(Dffenb: 14, 13. 21, 4. Jef: 35, 10. 1 Cor: 13, 12.)

676. Die selu armen, ren: Der Herr hat alles wohl Der leib schläft fanft im er= gemacht! denschooß; Um herzen darf das 4. Ja, wohlgemacht burchs

berg erwarmen, Die ruh ist gange leben, Recht wohl in unaussprechlich groß, Die fie meiner totespein! Gein mut= nach wenig fampfesstunden terlichestragen, beben, Bracht' Bei ihrem volren freund ge- mich beraus, hindurch, funden : Sie schwimmt im binein! Beraus aus Diefer ftillen friedensmeer, Gott hat erde luften, hindurch durch bie thranen abgewischet, Ihr die versuchungswuften, hin= Geist wird durch und durch ein ins schöne Rangan. Da erfrischet, Des Berren glang barf ich auf ben grünen auen ift um fie ber.

2. Gie ist nun aller noth schauen, Der große bing' an entnommen, 3hr schmerz und mir gethan.

chen entgegen: Ja, ja, nun ift ein miterbe Chrifti beißt. mir ewig wohl! Ich bin durch 6. Der matte leib ruht in meines Mittlers fegen Des ber erben, Er schläft, bis Jelebens, lichts und freuten voll; sus ihn erwedt, Da wird ter Mein schönes erbtheil ift mir staub zur sonne werden. Den worten, Biel taufend aus ber jest Die finftre gruft bedect; selgenorten Bewuntern jauch: Dann werden wir mit allen gend meine pracht. Man fann frommen Beim großen Mahl in allen himmelschören Gleich zusammenkommen. Und bei

Den belben, ber mich führte,

seufzen ift dabin; Gie ift gur 5. Nun fann bas find ben freudenfrone fommen, Gie Bater feben, Es fühlt ben fteht als braut und fonigin fanften liebestrieb; Run fann Im golde emger herrlichkeiten es Jesu wort versteben: Er Dem großen könig an ber sei= felbit, ber Bater, bat bich lieb! ten, Gie fieht sein flares an= Ein unergrundlich meer bes geficht! Gein freutenvoll, fein guten, Gin abgrund emger fe= lieblich mesen Macht sie nun gensfluthen Entreckt sich bem burch und burch genesen; Gie verklarten geift; Er schauet ift ein licht im großen licht. Gott von angefichte Und weiß, 3. Sie jauchzt den fterbli= was Gottes erb' im lichte Und

43 \*

dem herrn fenn allezeit; Da geschehen; herr Jesu, tomm. merden wir ihn ewig sehen, mach uns bereit! Wie wohl, wie wohl wird und g. 2. Auendorf, g. 1693 + 1774.

### Mel. Chriftus, ber ift.

(Siob 19, 25. 2 Tim: 1, 12. 1 Cor: 15, 19. 20.)

677. 3ch weiß, an wen traue, Und wenn mein auge ich glaube, Und bricht, Daßichihnewig schaue, daß mein Beiland lebt, Der Ihn felbst von angesicht. aus dem todesstaube Den 4. Er trodnet alle thränen

geist zu sich erhebt.

2. Ich weiß, an wem ich mein unendlich sehnen Wird hange, Wenn alles wankt und nur durch ihn gestillt. weicht, Der, wenn dem herzen 5. Ich weiß, beim aufer-bange, Die rettershand mir stehen, Bannich verkläret bin, reicht.

3. Ich weiß, wem ich ver= Durch ewigkeiten bin.

So tröstend und so milo, Und

Werd ich mit Jesu geben

M. S. Riemeyer, g. 1754 + 1828. (B. 5 Bufas.)

Mel. Chriftus, der ift. (1 Cor: 15, 19. 1 Theff: 4, 13. 14.)

678. Die liebe barf feyn! Wir fehn ben himmel wohlmeinen, offen, Und nicht bas grab Wenn man ibr fleisch begräbt, allein. Rein drift soll fühllos schei= 5. Herr Jesu, unser leben!

Sein aug' zum himmel gebn; bavon leben wir. Soll berrlich auferstehn!

gen, Die anade macht und fo; Das ift's, mas und erfreut. Une ist boch wohl in schmerzen, Im trauern sind wir frob.

boffen: Wie aut ist's, Christi raube, Dich schauet immerfort!

nen, Weil er auf erden lebt. Wir banken weinend bir, Daß 2. Doch läffet bald berglaube bu und troft gegeben, Denn

Was auch der tod mir raube, 6. Was wir in schwachheit fäen, Das wird in berrlichkeit 3. Go ift's uns um die ber= Auf bein wort aufersteben;

7. herr, bild' aus unserm staube Den neuen leib, ber 4. Was tröftet uns? bas bort, Nicht mehr bem tod zum

Ph. Fr. Siller, g. 1699 + 1769.

Gigene Mel. (Marc: 5, 35 2c. 1 Cor: 13 13.)

679. Mag auch bie stern Rach dunkler nacht er-

- Es fommt ein tag tes 2. Mag auch ber glaube ga= Berrn; Es muß ein morgen= gen, - Ein tag bes lichtes

495

nabt; Bur beimath führt fein fdreden, Dag jaudgen grab pfat, Aus dämmrung muß und tod, — Es muß ein morses tagen.
genroth Die schlummernden

3. Mag boffnung auch er= einst weden! F. U. Rrummader, g. 1767 + 1845.

Mel. Simmel, Grde. (3oh: 17, 24. Offenb: 21, 3. 4.)

Ist ta, wo ihr berg und schat, boch geschehn, Sat man nichts Bo ihr Seiland Jesus Chrift, babei zu thun, Als zu schwei= Und ihr leben bier schon ift.

mär.

680. Aller driften 3. Doch ter herr fann nichts fammelplat versehn; Und wenn es nun gen und zu rubn.

2. Eins geht ba, bas andre 4. Manches herz, bas nicht bort In bie emge heimath fort, mehr ba, Geht uns freilich Ungefragt, ob die und ber innig nah; Doch, o Liebe, wir Und nicht hier noch nütlich find bein, Und bu willst und alles fenn!

B. 1, 3, 4 von Bingenborf; D. 2 von Ch. Gregor.

## D. Auferstehung und Weltgericht.

#### Gigene Melodie.

(Sieb 19, 25-27. 1 Cor: 15, 42-44 und 49.)

681. Jesus, meine zu befunden, Daß mich auch fein versicht Und todesbann Ewig von ihm mein Seiland ift im leben! trennen fann. Dieses weiß ich; sollt ich nicht 4. Ich bin fleisch und muß

schauen; Ceyn, wo mein Er= alle geit. löser schwebt, Warum follte 5. Einen leib, von Gott er= mir benn grauen? Läffet auch baut Wird bie neue welt mir ein haupt sein glieb, Welches geben. Dann wird ber von es nicht nach sich zieht? mir geschaut, Der mich will

verbunden; Meine ftarfeglau= ewiglich.

Darum mich zufrieden geben, baber Auch einmal zur afche Was bielange to besnacht Mir werden. Das gesteh ich, boch auch für gedanken macht? wird er Mich erweden aus 2. Jesus, der mein Seiland, Der erden, Daß ich in ber lebt! Ich wert auch bas leben berrlichkeit Um ihn feyn mög

3. 3ch bin durch der hoff- ju fich erheben. Im verflärten nung band Bu genau mit ibm leib werd ich Jesum seben

benshand Wird in ihn gelegt 6. Dieser meiner augen lich

fennen; 3d, ich felbft, ein die posaun erklingt, Die auch fremder nicht, Werd in feiner durch die graber dringt. liebe brennen; Nur die schwach= 9. Lacht der finstern erden= beit um und an Wird von fluft, Lacht bes todes und der

mir fenn abgethan.

und fleht, Wird dort frisch gesellen; Dann wird schwach= und herrlich geben; Iroifd beit und verdruß Liegen unter werd ich ausgefät, himmlisch eurem fuß. werd ich aufersteben: Sier 10. Nur daß ihr den geist fint ich natürlich ein, Nach- erhebt Bon den luften Dieser mals werd ich geistlich seyn.

Wird ihn, meinen Beiland, ruft euch wieder, Wann einft

böllen, Denn ihr follt euch aus

7. Was hier siechet, seufzt der gruft Gurem Beiland zu=

erden Und euch dem ichon jest 8. Seid getroft und boch er ergebt, Dem ihr beigefügt wollt freut, Jesus trägt euch, seine werden; Schickt bas berg nur glieder; Gebt nicht ftatt ber ba binein, Wo ihr ewig

traurigfeit! Sterbt ihr: Jesus wünscht zu seyn!

Luife Benriette, Churfürftin von Brandenburg, a. 1617 + 1667

Mel. Valet will ich. (Marc: 16, 2-4, 30h: 6, 40.)

Du großer Siegesfürst, Weil zur seite steht. ich die hoffnung habe, Daß du 4. Dein grab mar mohl ver-mir zeigen wirft, Wie man fiegelt, Doch brichft du es entfann frohlich fterben Und froh zwei; Wenn mich ber tod verlich auferstehn, Wie mit den riegelt, Go bin ich bennoch

lebens gehn. ich begraben werde, Das jich weckt. mein berg nicht scheut, Huch in 5. Du fährest in die bobe ben staub zu legen, Was staub Und zeigest mir die babn, und asche ist, Weil du ja al- Wohin ich endlich gebe, Do lerwegen Der Berr ber erbe ich bich finden kann; Dort ift bift.

grabe, Daß ich auch meine ruh lauter fronen In beiner hand Un Diesem orte babe; Drudft auf mich. mir die augen zu; Run foll 6. D meines lebens leben! mir gar nicht grauen, Wann D meines todes tod! Dir will

Ad geh zu bei= mein gesicht vergeht; Ich wer= nem grabe, de den wohl schauen, Der mir

himmelserben Ins land bes frei; Du wirst ben stein schon vens gehn. rücken, Der auch mein grab 2. Du liegest in der erte bedeckt, Dann werd ich bich er= Und hast sie eingeweiht: Wann bliden, Der mich vom tobe

t. 3. Du schläfst in beinem glanz um bich, Da warten

ich mich ergeben Auch in ber den ein, Und wach ich auf letten noth; Dann ichlaf ich vom schlummer, Wirst bu ohne kummer In deinem frie= mein loblied feyn! 8. Schmolt, g. 1672 + 1737.

Mel. Es ift bas heil uns. (Siob 19, 25-27. Joh: 5, 28. Phil: 3, 25.)

683. 3ch weiß, daß genesen; Was tod und grab mein Erlöser hat ganz verheert, Und Die lebt; Auf felsen steht mein verwesung ausgezehrt, Das glaube. Ich weiß, baß er auch wird verflärt erscheinen.

mich erhebt Aus ter verwe= 5. Dhoffnung, Die bas herz fung staube. Er lebt fürmahr, erhebt, Berbann' tes totes ber ftarke beld: Gein arm, ber grauen! 3ch werde ben, ber alle feinde fällt, Sat auch den ewig lebt, In meinem fleische tod bezwungen.

Digfeit, Go fehr ber tod mag mein Jesus winkt, Bom stau= dräuen; Was er zerstöret und be, ihn zu schauen. zerstreut, Wird Jesus einst 6. Ich selber werd' in sei= erneuen. Mein leib, mein nem licht Ihn sehn und mich sterbliches gebein, Sink immer erquicken! Mein auge wird umschließt nicht ewig.

mag sich nun Mein leib zum nen ohne zeit, Ich selber und staube strecken, Ich weiß, er fein frember. fommt und wird auch mich 7. Trop sei nun allem, was Bum leben auferweden. Er mir will Mein berge furcht= wird mich rufen aus dem grab; fam machen! Bar's noch fo Wenn ich genug geruhet hab', mächtig, groß und viel, Kann

stehn In seinem wahren we- Dem leibe mit verwesung sen; Wasniederlag, wird Gott droht, Denn: mein Erlöser erbobn: Was frant mar, mirt lebet.

ichauen. Der leib, der bin gum 2. 3ch babe muth und freu= staube finft, Erbebt fich, wenn

in die gruft binein! Das grab fein angesicht, Und wie fo frob, erblicen! Bum ewgen leben 3. Mein Seiland lebt: so eingeweiht, Werd ich ihm Die=

So wedt fein ruf mich wieder. ich boch fröhlich lachen. 3ch 4. Erneut wird alles wieder zage nicht, ob auch der tod

Mel. Herzlich thut mich. (Ebr: 9, 27. 2 Cor: 5, 10.)

684. Becente, menich, und geschwinder hinweg ge-tas ente, Be- ftorben fenn: Drum bilbe bir, benfe reinen tod! Der tod o funder, Gin täglich fterben fommt oft bebende; Der beute ein! frijd und roth, Rann morgen, | 2. Bebenfe, mensch, basen= be, Bedenke bas gericht! Es Gottes throne Die feele wird genommen. Sier muß ein ie= 5. Berr! lebre mich bedenken der dran, Und wird ben lohn Der zeiten lette zeit, Daß fich befommen, Rachdem er hier nach bir zu lenken, Mein berze gethan.

de, Der höllen angst und leid! stuhl! Lag mich auch nicht ver= Daß dich nicht satan blende, achten Der höllen feuerpfuhl! Mit feiner eitelfeit. Sier ift 6. Silf Gott! bag ich bei ein furzes freuen, Dort aber zeiten Auf meinen letten tag ewiglich Ein fläglich schmer= Mit buße mich bereiten Und zesschreien; Uch funder, bute täglich sterben mag. Im tod Did!

dich ja nichts abwende Bon dia sei. jener berrlichkeit, Womit vor Braunschweiger Gefangb. 1686.

muffen alle stände Bor Jeju verpflegt; Dort ift Die lebens= angesicht! Rein mensch ist aus- frone Den frommen beigelegt.

sei bereit; Lag mich ten tot 3. Bedenke, mensch, bas en= betrachten, Und beinen richter=

und vor gerichte, Steh mir, o 4. Bebenke, menich, bas en Seju! bei, Dag ich im hime be, Bebenke ftets bie zeit! Daß melslichte Bu wohnen, wur-

Gigene Mel. (Matth: 25, 31-33. 2 Petr: 3, 12. Dff: 20, 12.)

685. Es ist gewißlich getrieben; Da denn gewißlich an der zeit, jedermann Wird hören, was Daß Gottes Sohn wird fom- er hat gethan In seinem ganmen, In seiner großen berr= zen leben. lichfeit, Bu richten bof' und 4. D weh bemfelben, welfrommen. Dann wird das la= cher bat Des herren wort ver= chen werden theu'r, Wenn alles achtet, Und nur auf erden früh wird vergehn im feu'r, Wie und spat Rach großem gut Petrus davon schreibet. getrachtet! Der wird fürmahr

ball Dann auf ber gangen er= fatanmuffengebn Bon Chrifto ren; Die tobten werden auf in die hölle. ven schall Sogleich erwecket 5. D Jesu! hilf zur selben werden; Die aber noch leben= zeit, Bon wegen teiner mun= rig find, Und die ber Berr ben, Dag ich im buch ber ferechtschaffen find't, Wird er ligfeit Werd eingezeichnet sehr schön vermandeln. funden. Daran ich tenn auch

idrieben, Was jeder mensch schuld bezahlet.

2. Man boret ber posaunen gar fahl bestehn, Und mit bem

3. Darnach wird man able= zweifle nicht, Denn du haft ja ien bald Ein buch, barin ge= ben feint gericht't Und meine

To jung als alt, Auf erden hat 6. Derhalben mein fürfpres

der fet, Wann bu nun wirftjes lang Mit beinem jungften erscheinen, Und lies mich aus tage; Den menschen wird auf bem buche frei, In welchem erten bang, Bon wegen vieler stebn Die teinen, Auf bag ich plage. Romm boch, fomm fammt ben brutern mein Mit roch, bu Richter groß! Und Dir geb in ten himmel ein, mache uns in gnaden los Bon Den tu uns baft erworben. allem übel, Umen.

7. D Jeju Chrift! Du machit Rad bem Latein. "Dies irac" von B. Ring-

Mel. Straf mich nicht in. (2 Cer: 5, 10. 1 3oh: 2, 1.)

thum, Dein ift auch mein le= fdritt zur rechenschaft Mich ben; Mir gum beil und bir mit vorsicht mablen. Gieb, jum ruhm Saft bu mirs ge= bag ich Ernftlich mich Beten geben. Baterlich Führst Du tag, auch beute, Darauf vormich Auf tes lebens megen bereite.

großer fraft Bum gericht auf bann ift es schwerlich zeit, erben; Dann foll ich zur re- Dag ich in mich gebe; Wenn chenschaft Dargestellet werden. Der tod Mir ichon brobt, D Dein gericht Schonet nicht, fo ift gewißlich Meine buße Richter aller welten! Denn bu miglich.

willst veraelten.

feit, Wenn ich beine gabe, ler, baß ich bald burch bich Meine frafte, meine zeit, Bier Gnate fuch' und finde! Rufe gemißbraucht habe; Wehdann bu Dann mir zu: "Alles mir, Sab ich hier, Dein ge= ift vergeben, Gunder, bu follst dent verschwendet, Richt aut leben!"

ingewendet!

richt Mir vor augen schweben, Mich verftoft bein Baternicht, Möcht ich mich, ftets meiner Du wirst mich vertreten; Ewig pflicht Treu gu fenn, bestreben; bein Werd ich fenn, Und mich, Dag ich nie Thöricht fie Aus rich zu lieben, Ewig, ewig ten augen sete, Roch mit üben. fleiß verlete.

Ferr! ich bin 5. Lehre mich gewissenhaft Deine eigen= Meine tage gablen, Jeden

Meinem ziel entgegen.
6. Beigt sich erft bie ewig-2. Balo fommst bu mit feit Furchtbar in ber nähe, D!

7. Mein gewissen strafe mich 3. Web bann mir in ewig= Gleich für jede funde, Mitt=

8. Dann erscheine zum ge= 4. Möchte täglich bein ge- richt, 3ch barf zu bir beten;

B. Münter, g. 1735 + 1793.

Mel Befiehl du deine wege. Apost: 17, 31. Matth: 25.)

687. 3ch benf an bein Richter aller welt! Der thor gerichte, Du nenn's ein gedichte, Das

schwachen nur gefällt; Mich Sehn fie den himmel offen, soll fein mahn nicht ftören, Und du, herr! fegnest fie. Beil mich bein göttlich licht 5. Bie angstwoll aber beben, Und mein gewissen lehren, Du Die hier bein wort verhöhnt,

baltest einst gericht.

sehe mit erstaunen Dich auf theil in em'ger pein, Und fühdem richterthron, Um den die rest die gerechten Bu beiner beil'ge menge Erhabner engel freude ein. steht; Welch berrliches gepran= 6. Laß, Jesu, bein gerichte

fünder Bor beiner macht zu mein gewissen ein! Laß fromm fliehn. Herr! alle menschen= vor dir mich wandeln, Und finder Wirst du zur rechnung bier zu aller zeit, 211s ein er= giebn. Du rufft, und fie er- löster bandeln. Der seinen scheinen Bor beinem richter= richter scheut. lobn.

frommen Dein göttlich ange= bestehn. Du stellst mich bann ficht; Schon bier bem fluch zur rechten, Bon aller schuld entnommen, Bagt ihre feele befreit; Führst mich mit beinen nicht. Run triumphirt ihr fnechten In beine berrlichkeit. boffen: Erlößt von aller mub,

Und durch ein fleischlich leben 2. Ich höre die posaunen, Das eitle herz verwöhnt! Du Derr! im geiste schon; Ich giebst ben fundenknechten Ihr

ae, Welch bobe Majestät! Mir stets vor augen senn, 3. Umfonft sucht nun ber Und brude fein gewichte In

thron: Den fundern, und den 7. Ift dann dein tag vor= beinen, Biebst du gerechten banden, Wird biese welt vergebn; Go werd ich nicht mit 4. Froblockend febn bie ichanden Bor beinem thron

3. Schmolf. a. 1672+1737

Mel. D haupt voll blut. (Jub: 14. 15. Off: 6, 17.)

688. Laft ab von fun= | mußt du ftehn entfleidet, Und ben alle, Laft bören an mit fcbeu, Wie Chri= ab und zweifelt nicht, Daß ftus felber scheidet Den mai= Chriftus wird mit schalle Bald zen von ber spreu. fommen zum gericht! Gein 3. Wohl bir, wenn bu ge= stuhl ist schon bereitet, Der schmudet In wahrem glauben Berr kommt offenbar, Er bist! Alsdann wirst bu gestommt und wird begleitet Bon rudet Hinauf zu Jesu Christ. einer großen schaar.

2. Erschrid, o sichre seele! Den Berrn bier bat geliebt, Dieß ist der lette tag; Dein Der wird durch tausend schmer-leib kommt aus der höhle, zen In ewigfeit betrübt. Darin er schlafend lag. Da 4. Was wird ber richter

Wer aber nicht von bergen

lein; Er wird zugleich in fa= mir zum spott und bobn, In den Dein mabrer zeuge feyn: ficherheit gelaufen; War bas Dann wirft ou febrerschrecken, der liebe lobn? Wenn auf Dem urtheilsplan 8. Ach Gott! wie wird er= Der richter wird aufdeden, schüttern Alsbann ein men=

ben Bor seinem großen zorn? wind, Das tonnern und bas Wenn er bich läffet feben Die bligen Und terposaunen schall wunden, schläg' und born, Bort auf tes berges spigen: Und was er mehr getragen, Da schrie es überall. Dichnöder fnecht, für dich! 9. Wie wird ber sünder Dann wird bich Chriftus fra- ichreien, Wenn ihn ber richter gen: Menich, warum schlugft fragt: Warum er nicht mit bu mid ?

goffen Dein blut fur beine schauen Gein flammenange= ichult? Ward ich nicht fest sicht, Das ihm mit angst und geschlossen? Litt' ich nicht mit grauen Leib, feel und geift gevuld Die nie verdienten ftra-gerbricht?

maden? Er richtet nicht al- Dem verfluchten baufen, Rur

Was heimlich du gethan. ichenfind! Dort mußte Juda 5. Wie willst du boch beste= zittern, Als es ben starten

treuen Gethan, mas ihm ge-6. Sab ich nicht gern ver- fagt? Wie wird er konnen

ren Und marter tag und nacht, 10. herr, lehre mich beden-Bis ich am freuz entschlafen, fen Toch biefen großen tag, Und alles wohl vollbracht? Daß ich zu bir mich lenken 7. Wie hait du nun vergol Und driftlich leben mag. Und ten Mir, was ich dir gethan? wenn ich bann soll steben Bor Dit haft bu mich gescholten, reinem Angesicht, Co lag Bift auf ter fundenbahn, Mit mich froblich feben Dein fla= res bimmelslicht.

Mel. O Gott, du frommer. (Luc: 16, 2.)

689. Thu rechnung! nem fnecht In bein gericht viefe will Gott willst gehen? Es ist in weiter ernitlich von bir haben. Thu welt Bu finden nicht ein mann, rechnung, spricht ber Berr, Der dir auf tausend nur Gin Bon allen beinen gaben; Thu wort antworten fann. rednung, fürchte Gott! Conft, mußt du plöglich fort; Thu 3. Lag gnad' ergehn für rednung, tente ftets Un biefes recht! Ach, lag mich gnate ernste wort!

wer fann Bor beinem thron ben! Lag beines Cobnes bult bestehen, Wenn du mit bei= Auch mein berg machen rein;

iste wort! finden, Mach' mich aus gna= 2. Sprich: großer Gott! ren los Von allen meinen sun-

Lag alle meine schuld Ber= all'zeit fenn ergeben! Dein tilgt, vergeffen fenn. Geist regiere mich: Co werb' 4. Lag mich in tieser welt ich wohl bestehn Und einst,

Mur bir zu ehren leben, Und burch beine gnad', Bur himsthun, was bir gefällt, Dir melsfreud' eingehn.
3. Dearlus, g. 1635 + 1711.

Gigene Mel. (Tit: 2, 13. 2 Tim: 4, 8.)

könig, Laut erschallt ber ju- benlicht; Wonne glanget fatt belton; Unter millionen beil'= des traurens Aus dem froben gen Glangt ber große Men- angeficht. Gel'ge feelen:,: Cebt, schensohn. Hallelujah!:,: Sei er kommt in wolfen bort! willfommen auf tem thron! | 5. Die erlösung, längst er=

feiten Singet man nun feine erscheint! Seine freunde, fonft bulo; herrlich glangen feine verworfen, Sind in berrlich= maale, Alle fühlen ihre schuld; feit vereint. Sallelujab!:,: Die ihn bakten, :.: Sind er= Run fommt das verbeiffne starrt, ta sie ibn schau'n. | reich!

flieben, Die er felbst im an= entschlossen, Alles übel zu zer= fang schuf; Seine feinde be- streu'n! Alle kinder Gottes bent, furchtvoll, Goren ter jauchzen; Ewig werten fie fich pofaune ruf: "Kommt jum freu'n! D, fomm eilent! ::: throne, :.: Stellt euch vor bem Sallelujah! fomm, mein beil! richter bar!"

690. Prächtig fommt 4. Seine freunde, Die ihn ber Berr, mein lieben, Sehen nun fein freu-

2. Durch bie tiefen emig= martet, Gebt, wie berrlich fie

3. himmel, meer und erte 6. Geht ihn lächelnd, fest S. S. C. Selmuth, a. 1745 + 1825.

Mel. Mun fich der tag. (Matth: 25, 13-30.)

691. Der herr bricht ben tages noth Gei noch fo

Wohl tem, ber nun fich fertig nun bereit 211s ein getreuer macht, Und ihm begegnen will! fnecht, Dag er in jener rech=

fagt, Und einen tag bestellt; recht? Er fommt, wann niemand 5. Wer giebt fein pfunt auf nad ihm fragt, Roch es fur mucher bin, Und nütet feinen möalich bält.

blind und tori! Gie ichläft in mag?

nacht; Jest ift noch alles ftill. | 4. Wer wacht, und balt fich 2. Er hat es uns zuvor ge= nungszeit Bor Gott beffebe

tag, Daß er mit bimmlischem 3. Wie liegt bie welt fo gewinn Bor Jefum treten

sicherheit, Und meint, bes gro= 6. Wedt ihr einander aus

fei? Ruft ihr einander fleißig benichein, Dann geheft bu mit ju: Gei mader, fromm und beinem Berrn Bu feinen freutreu?

herz und finn, Und schlumm're mitternacht; Jest ift noch ja nicht mehr! Blid' täglich alles still; Wohl tem, ber auf sein kommen bin, Als ob nun sich fertig macht, Und es beute mar'!

8. Dann fommt er bir als

ber ruh', Dag niemand ficher morgenftern Mit ew'gem gna= den ein.

7. So mache benn, mein 9. Der Berr bricht ein um

ihm begegnen will!

Mel. Mun ruhen alle. (2 Cor: 5, 10. 1 Cor: 4, 5.)

692. Die welt kommt war; Das aug' voll edler gab-einst zusam- ren, Der mund voll lob und men Im glang ber ew'gen lebren, Des driften berg wird flammen Bor Christi richter= offenbar. thron; Dann muß sich offen= 4. Wo wird man sich ver= ichen sobn.

nissen, Das brandmal im ge= ruhm nüten? Da sind wir wiffen, Die hand, Die blutvoll alle, wie wir find! war; Das aug' voll ehebruche, 5. Berr, diefe offenbarung Das frevle maul voll fluche, Drud' du mirgur bewahrung Des heuchlers berg wird Beständig in den sinn, Daß offenbar.

fünder, Das thun ber Gottes= nem auge bin! kinder, Die hand, die milde

baren, Werdie und jene waren! stecken? Was will die bloße Sie fennt und pruft bes men= becken? Wer schminft fich ba geschwind? Wen fann die lüge 2. Der grau'l in finfter= ichuten? Was wird ein welt=

ich auf das nur sebe, Ich gebe

3. Das flehn ber armen ober stebe, Wie ich vor Dei=

96. Fr. Siller, a. 1699 + 1769.

## E. Gelige und unselige Ewigkeit.

Gigene Melodie. (Matth: 25, 1-13. Dff: 19, 6-9.)

693., Machetauf!" lem munde: "Bo feid ihr ruft uns flugen jungfrauen? Wohl Die stimme Der wächter sehr auf, ber braut'gam fommt! hoch auf ver zinne: "Wach Steht auf, Die lampen nehmt! auf, du stadt Jerusalem! Hallelujah! Macht euch bereit Mitternacht heißt Diese ftun- Bur hochzeitfreud: Ihr muffet be," Sie rufen uns mit bel- ibm entgegengebn."

2. Bion bort bie machter 3. Gloria fei bir gefungen jingen, Das herz will ihr vor Bon menschen = und von engel freude fpringen, Cie wachet jungen, Imreinen fugen bim-und fieht eilend auf: Ihr melston! Bon gwölf perlen freund fommt vom bimmel find tie thore Un beiner ftatt; prächtig, Bon gnaden ftarf, wir stehn im chore Der engel von mahrheit mächtig, 3hr boch um beinen thron: Rein licht wird bell, ihr ftern geht aug bat je gespurt, Rein ohr auf. Run fomm, bu werthe bat je gebort Solche freute: fron! Berr Jefu, Gottes Drum jauchgen wir Und fin-Sohn! Sofianna! Wir folgen gen bir Das hallelujah für all Zum freudensaal Und hal= und für! ien mit das abendmabl.

P. Nicolai, g. 1556 + 1608.

#### Mel. Berglich thut mich verlangen. (Matth: 25, 6.7. Dff: 22, 20.)

694. Sermuntert euch, siehen, Drum schlafet nicht ihr frommen, mehr ein: Man fieht bie baufampfet, machet! Bald ift es fel weicht. mitternacht.

tig, Und füllet fie mit oel, freudigen geberden, Und feit Und feit des heils gewärtig, nicht mehr betrübt: Es find Bereitet leib und feel. Die Die freudenstunden Gefommen, wachter Zions fchreien: Der und ter braut Wirt, weil fie bräutigam ift nab, Begegnet überwunden, Die frone nun ihm in reihen Und fingt: Bal= vertraut. lelujah!

alle, Sebt nun bas haupt em= nun nach freuz und flagen, por, Mit jauchzen und mit In freuden sonder leid, Mit schalle, Zum frohen engelchor. leben und regieren, Und vor Die thur ift aufgeschlossen, bes lammes thron Mit jauch Die bochzeit ift bereit; Auf, zen triumphiren In eurer fieauf, ihr reichsgenoffen! Der gestron.

braut'gam ist nicht weit. 7. hier find bie siegespal= 4. Er wird nicht lang ver= men, hier ift bas weiße kleit;

Zeigt eurer lampen schein; me blüben; Der schönfte Der abend ist gekommen, Die frühlingoschein Berheißt er= finstre nacht bricht ein: Es bat quidungszeiten; Die abend= fich aufgemachet Der brau- röthe zeigt Den schönen tag tigam mit pracht; Auf, betet, von weiten, Davor bas bun-

5. Begegnet ibm auf erben, 2. Macht eure lampen fer= 3hr, Die ihr Zion liebt, Mit

6. Die ihr gebuld getragen 3. 3hr flugen jungfraun Und mit geftorben feit, Gollt Sier fingt man freudenpfal- Romm bald und mach bick men In frieden nach dem auf; Behauf, verlangte jonne, streit; Dier steht nach win- Und fordre deinen lauf! Diertagen Der waizen wieder Jesu, mach ein ende Und führ grun, Und die im tote lagen, und aus dem streit; Wir he= Sieht man zum leben ziehn. ben haupt und hande Nach 8. D Jesu, meine wonne, ber erlösungszeit. g. gaurent, g. 1660 + 1722.

Gigene Mel.; ober: Gott des himmels. (Df: 21, 23. 22, 14.) 695. Derusalem, bu vaterland, Wo bein lebens= man Gott beständig ehrt Und auf ewig ftillt.

ras himmlische getone: Sei= 5. D ber auserwählten lig, heilig, heilig! hört; Uch flätte, Boller wonne, voller wann fomm ich boch einmal zier! Uch baß ich boch flügel

und ftreit, Da fo mancher fonne hat! Chrift gelitten, Gubren meine 6. Goll ich aber langer bleiweggerafft?

lenfreund, Dort auf beinen nen anter fenn! salemsauen, Wo man nicht 7. Alsbann wert ich nicht mehr flagt und weint, Son- ertrinten: Christus ist mein

mit freuden Mus ter fremde wild; Obgleich maft und fe= hartem ftand; Sol mich beim gel bricht, Läßt boch Gott bie nach vielen leiden In das rechte feinen nicht!

Sin zu beiner bürger zahl? hatte, Mich zu schwingen bald 2. Muß ich nicht in pilger- von hier, Nach der neuerbau-hütten Unter strengem kampf ten stadt, Welche Gott zur

lebenszeit; Da oft wird bie ben Auf bem ungestümen beste fraft Durch bie thränen meer, Wo mich fturm und wellen treiben Dur b so man= 3. Ad wie wünsch ich bich cherlei beschwer: Ach so lag in ju schauen, Jesu, liebster see= freug und pein Soffnung mei=

bern in bem bochsten licht arm und schild, Und sein Schauer Gottes angesicht! schifflein fann nicht sinken, 4. Komm roch, führe mich Bar bas meer auch noch so

Rad Fr. R. Siller, g. 1662 + 1726.

Gigene Mel.; ober: Wer weiß, wie nahe. (2 Cor: 5, 7. Rom: 8, 17, 18. Jac: 1, 12.)

696. Nach einer prü- sich die flage In göttliche zutage Erwartet und bie ewig gend ihren fleiß, Und jene feit! Dort, bort verwandelt welt reicht ihr ben preis.

- schmedt auf erden Schon man- erkennen, Was ich auf erden den selgen augenblick; Doch dunkel sah, Das wunderbar alle freuden, die ihm werden, und beilig nennen, Was un= Sind ihm ein unvolltommnes erforschlich bier geschah; Da glud: Er bleibt ein mensch, benkt mein geift mit preis und und seine ruh Nimmt in ber bank Die schickung im gusam= seele ab und zu.
- 3. Bald ftoren ibn tes for= pers schmerzen, Bald das ge= räusche Dieser welt; Bald tämpft in seinem eignen ber= gen Gin feind, der öfter fiegt als fällt; Bald finft er durch des nächsten schuld In fum= mer und in ungeduld.
- 4. Hier, wo die tugend öf= ters leivet, Das laster öfters glücklich ist, Wo man ben alücklichen beneidet Und des befümmerten vergißt, Bier fann der mensch nie frei von aller vein, Nie frei nou idmachbeit senn.
- 5. Sier such iche nur, bort werd ichs finden; Dort werd ich, beilig und verflärt, Der tugend gangen werth empfin= ren, Den unaussprechlich grofen werth; Den Gott der liebe werd ich sehn, Ihn lieben, ewig ibn erböhn.
- 6. Da wird der vorsicht beilger wille Mein will und Um throne Gottes mich er= Der retter einer feele fen! freu'n. Dann läßt gewinn 12. Bas feit ihr, leiten stets auf gewinn Dlich fühlen, Dieser erben, Doch gegen jene daß ich ewig bin.

- 2. Wahr ift's, ber fromme 7. Da werd ich bas im licht menhang.
  - 8. Da werd ich zu tem tbrone tringen, Wo Gott, mein beil, fich offenbart; Ein bei= lig, beilig, beilig! fingen Dem lamme, das erwürget ward, Und cherubim und seraphim Und alle bimmel jauchzen ibm.
  - 9. Da werd ich in der engel schaaren Mich ihnen gleich und beilig febn; Das nie ge= ftorte glud erfahren, Stets fromm mit frommen umgu= gehn. Da wird durch jeden augenblick 3hr beil mein beil, ibr glud mein glud.
  - 10. Da werd ich tem ren bank bezahlen, Der Gottes weg' mich geben bieß, Und ihn zu millionenmalen Noch feg= nen, daß er ibn mir wies; Da find' ich in des Höchsten hand Den freund, ben ich auf erden fand.
- 11. Da ruft (o möchte Gott es geben!) Bielleicht auch mir ein fel'ger zu: Beil fei bir, renn du haft mein leben, Die meine wohlfahrt fenn, Und feele mir gerettet bu! D Gott, lieblich wefen, beil die fulle wie muß dieß glud erfreu'n.
  - berrlichkeit, Die offenbart an

und foll werben Von ewigfeit gar nichts gegen fie Ift boch ju ewigfeit? Wie nichts, wie ein augenblick voll mub!

C. F. Gellert, a. 1715 + 1769.

### Mel. Gott des himmels. (Off: 7, 9-17.)

ne, Jene ungablbare schaar? stamm, Führt fie bier, und Jeder träget eine frone, Jeder will allein Ihres bergens stellt bem Lamm sich bar; Je= weide seyn. ben ziert ein weiß gewand, Mit den valmen in der hand.

ichensohn! Alle engel fteben thranen vom geficht. da, Alles singt: Hallelujah!

reich famen Aus dem tiefen Silf, daß ich nach dir nun trübsalsmeer, Die ihr freuz strebe In dem bangen pil-bier auf sich nahmen, Aller grimslauf! Hier bin ich im eignen würde leer; Sieh' ihr kampf und ftreit. D wann weißes ehrenkleid Seißt: bes werd' ich seyn befreit! Lamms gerechtigfeit!

throne, Dienen Gott bei tag bell! Laf in beinem blut mich und nacht, Werfen ihre gna= finden Meines lebens freutenbenfrone Rieder por tes thro= quell. Gieb mir, Jefu, glau= nes pracht, Wo ihr großer bensfraft! Gie ift's, Die bas Mittler fist, Der fie ewiglich gute ichafft. beidust.

nenhiße Druden fie nun ewig atur Saft du bir allein erfo= nicht; Donner, fturme, feu'r ren; Beige mir bes Geiftes und blige, Angst ber höllen spur! Reig' bie bede vom ge-und gericht, Sind hier ewig ficht, Leuchte mir, bu Gnavennun vorbei, Denn ber herr licht! macht alles neu!

ben, Da er, als bas rechte abnlich fint Und aus großer

697. 23 er find bie vor Lamm, Für bie ganze welt ge-forben Un bem hohen freuges-

7. Er bringt fie zu maffer= quellen, Wo tas ew'ge leben 2. Lauterschallen ihrelieder: quillt; Nichts fann ihre luft Beilseidem, berauf bemthron! vergallen; Sier wird nun ihr Beil dem Retter feiner bru- burft geftillt. Gott felbft, ter ber! Seil dem großen Men= ihr heil und licht, Wischt bie

8. Ach, Berr Jesu, sieh' ich 3. Das find bie, bie fieg= hebe Meine hante zu bir auf!

9. Wasche mich von meinen 4. Darum find fie por bem funten, Made meine fleiter

10. Mache, Berr, mich neu 5. Sunger, durft und fon= geboren! Denn die neue cre=

11. Daß mein theil sei bei 6. Er, der ihnen beil erwor= den frommen, Die bir, Jefu, trübsal fommen; Silf, daß ich noth und tod. Bis ich fomm auch überwind' Alle trubfal, zu meinem Gott.
Rad Ib. Schent, + 1727.

Mel. Mein herzens Jefu. (Matth: 17: 4. Ebr: 11, 14-16.) 698. 230 reißt mich gestorben? Wohl mir! nach tung bin? In frohe ewigfei= von jener fel'gen bob' Mirfried ten Zieht sie ben andachtvol= und rube lachen. len finn; Er läßt fich willig 4. Mein Seiland winkt leiten, Er wagts und schwingt wie freundlich blickt Sein

wird angebetet.

glang und pracht Dem bloden neigt fich tief zum throne bin aug' entgegen. Dort, wo ein Bo Jesus felbst regieret. ew'ger frühling lacht, Wotau= 5. Seut' blick ich noch von sendfacher segen Das dor voll- ferne auf, Doch furze schnelle end'ter seelen füllt Und völlig stunden Vollenden völlig mei= ihr verlangen ftillt: Dort nen lauf; Bald bab' ich über= wünsch ich mir zu wohnen. wunden. Die frone ist mir

terland, Durch Chriftum theu'r frobe ewigfeit - Bie glangt erworben? Und bin ich nicht sie mir entgegen! dem eiteln tand Der erde ab=

fich hoch empor Zum orte, wo auge auf mich nieder! Bon fei= im höbern dor Das lamm ner majestät entzudt, Stimmt dank= und freudenlieder Der 2. Dort strahlt von ferne neu belebte himmelssinn, Und

3. Ist jenes nicht mein va= schon bereit't, Seil mir! Die

3. 5. C. Selmuth, g. 1745 + 1825.

mensch, haft jauchzt man, hier ift weinen. du vor dir, Dieweil du lebst 3. D hölle! welch ein wort auf erden; Die stehn dir nach bist du! Was wird badurch dem tode für, Und einer wird bedeutet? Ich, jammer ohne bir werden; Sobald bu beine ziel und rub', Der sundern ift zeit vollbracht, Wird jener ort bereitet! Den wurm, ber nim= Dir aufgemacht. Den du bir mer wird ertobt't, Das feu'r, bier erwählet.

2. Der eine ist die bim= er beständig fühlen. melshöh', Da Gott der Bochste 4. Die angst, die sein ge= wohnet; Der andre ift das wiffen hat, Der fluch in seinem höllenweh, Das allen fundern bergen, Die ftraf' für alle frelohnet; Dort geht es wohl, velthat Macht ihm viel tau-

Mel. Es ist gewißlich. (Matth: 25, 43. Marc: 9, 44. 46, 48.) Dwei ort', o bort hat man ruh'; Dort

bas ewig nicht vergeht, Wird

bier übel zu; Sier ift viel pein, fend fcmergen; Bas er ge-

iban, was er gesagt, Dasthun und laffen foll, Und an= fommt ihm vor, das nagt und dre bald tein leben! D Gott,

plagt Die sundenvolle seele. regier' uns, alt und jung, 5. Darum, o mensch, er= Daß wir durch Jesu heiligung fenne wohl, Was dort sich Entsliehn der qual der hölle!

wird begeben! Denf', mas man

De 1. Run ruhen alle. (Marc: 14, 21. 3ob: 3, 16.)

ewiglich verloren, Bon Gott Gott, der du die welt geliebt! getrennt fich febn, Bon feinem 4. Du haft den Sohn gegebeile wiffen, Bom licht zu fin= ben, 3m Gobn einewig leben;

gen, Bom hoffen im vergagen, mich bas beil in Jefu febn!

nen, Gott seinen Gott nicht So bring ich in bas leben ein. nennen. D das ist ja betrübt!

700. Biel beffer, niel Ach Gott, ich flieh gerade 211=

sternissen, Bom leben zu dem Im Sohn will ich tich flebn, tode gebn: Dich flebn um deine liebe, Dich 2. Bon freuden in den fla= flehn aus beißem triebe: Lag

Von wollust in der pein, Von 5. Ich war dem tod zum freiheit in den banden, Bon raube; Nun gieb mir, daß ich ehren in den schanden, Bon glaube, Wer glaubt, wird selig ruhe in der qual zu seyn! seyn. So geh ich nicht verlos 3. Im fluch auf ewig brens ren, So bin ich neugeboren,

Db. Fr. Siller, a. 1699 + 1769.

#### Mel. Meinen Jesum laß ich nicht. (Matth: 25, 34. 41. 46. 2 Cor: 4, 18.)

wir wohl bedenken muffen; schein Treu in seiner liebe Zeitlich bier, und ewig bort, bleiben; Für bas leiden biefer Das ift, was wir alle wiffen; zeit Kront fie Gottes ewigkeit.

leid, Wie man bier barnach Endlich ein unendlich leid. gerungen; Bas wir in ber 5. Mein Gott, lag mich in zeit gethan, Schreibt Dieemig- ber geit Un bie ewigfeit gebenfeit uns an.

3. Ewig wirt bas erbe seyn Mir bas rechte ziel verschrän=

701. Swig, ewig, heißt Derer, die an Christum glau-

Denn nach dieser kurzen zeit
Folgt die lange ewigkeit.

2. Es wird endlich alle zeit
Bon der ewigkeit verschlun- Und sich eitler lust ergeben; gen; Diese beingt freud oder Diesem bringt die ewigkeit

fen, Und burch feine ficherbeit

fen, Daß ich, wann Die zeit gelebet! Ewig, ewig! fcbreporbei, Richt bei ten ver- denswort, Wenn man Gott Iornen fei! bat widerstrebet! Steb' mir.

6. Ewig, ewig! freuden- Gott, in gnaden bei, Daß Dief

wort, Wenn wir Jesu bier wort mir freude fei!

B. Schmolf, a. 1672 + 1737.

Mel. Wie schon leucht't. (1 30h: 3, 2. Off: 2, 10. 3, 5.)

702. Wie wird mir 4. herr, herr! ich weiß tie vonn stann stunde nicht, Die mich, wann mir fonn, Wenn ich, mich gang nun mein auge bricht, Bu bei= Des herrn zu freun, In ihm nen todten sammelt; Bielleicht entichlasen werde, Bon feiner umgiebt mich ihre nacht, Ch' fünde mehr entweiht, Entla= ich dieß fleben noch vollbracht, ben von der sterblichkeit, Nicht Mein lob bir ausgestammelt! mehr ber mensch von erde! Bater, Bater, Ich befehle Freudich, Seele! Starte, trofte Meine seele Deinen handen, Dich, erlöste, Mit dem leben, Lag mich einst im frieden en= Das dir bann bein Gott wird ben! geben!

boch, Go brudt mich meines fern vom ziel, An bem bie froelends joch, Der fluch ber ne schimmert. Bin ich von wieder! Jesus Chriftus, Lag Buter thaten Ginft begleiten mich ftreben, Dir zu leben, Bor ben thron ber ewigfeiten.

reich zu erben!

graun, Mein geift: er ift ein Ihn bort anbeten werbe, Bon weg zum schau'n, Der weg feiner sunde mehr entweibt, im finstern thale. Er sei bir Ein mitgenoß der ewigfeit, nicht mehr fürchterlich : Ins Nicht mehr ber mensch von allerheiligste führt bich Der erbe! Beilig, Beilig, Beilig weg im finstern thale! Gottes singen Bir und bringen Dei= Rub ist Unvergänglich, lleber= nem namen Preis und ehr auf ichwenglich, Die erlösten Wird ewig! Umen. fie unaussprechlich tröften.

5. Vielleicht find meiner ta= 2. Ich freue mich und bebe ge viel, Ich bin vielleicht noch funde nieder! Der Berr er= meinem ziel noch weit, Die leichtert mir mein joch; Es buttemeiner fterblichkeit, Wird stärft durch ihn mein berg sich sie erst spät zertrummert: Laß boch, Glaubt und erhebt fich mich, Bater, Reiche faaten

Dir zu sterben, Deines Baters 6. Wie wird mir bann, ach bann mir fenn, Wann ich. 3. Berachte benn bes todes mich gang bes herrn zu freun, Mel. Wie schon leucht't. (Dffenb: 21, 1 7.)

gang entzudt, Wenn er nach troben, Gott, wie boch bu bift jenem himmel blidt, Den bu ju loben! für uns bereitet; Dort wird 5. Mit neuer inbrunft lie= erft beiner allmacht bant Hus ben wir. D Gott, bich bann neuen muntern recht erfannt, und tienen bir Mit freudigem Die bu baselbit verbreitet, gemuthe. Nichts ftort den frie= Berr! ich Fühl mich Ungetrie= Den unfrer bruft Und unfre ben, Dich zu lieben, Der zum tausendfache luft Un beiner erheben.

biefer zeit, herr, gegen jene ewig nicht mehr fehlen. herrlichkeit, Die wir im him= 6. Gott! welche schaar ift mel finden? Du ftellft uns bier bort vereint; Die frommen, auf erden zwar Biel wunder die ich bier beweint, Die find teiner gute bar, Dag wir fie ich broben wieder; Dort famfroh empfinden; Doch hier melt beine Baterhand Sie, Die Sind wir Bei ben freuden ein sinn ichon hier verband, Roch mit leiten Stets um= Berr, alle beine glieder. Froh-

nes leben. 3. Dort ist fein tod mehr lobsingen, Preis und bank dir und kein grab, Du wischest ewig bringen. alle thränen ab Bon beiner 7. Dort ist mein freund, finder mangen; Dort ift fein tes Bochften Sohn, Der mich leid mehr, fein geschrei, Denn geliebt; wie glänzt sein thron du, o herr, macht alles neu, In jenen himmelshöhen! Da Das alte ift vergangen! werd ich dich, herr Jesu Christ, Freundlich Giebt fich Den er= Der bu ter engel wonne bift, lösten, Sie zu troften, Der zu Mir zum entzücken feben! fennen, Den fie bier ichon Ba= Nichts fann Alstann Dich ter nennen.

ligthum Erschallet beines na= freunden aufgehoben. mens rubm Bon millionen 8. Wie berrlich ift tie neue

703. Mein Geift, o Beller, Schneller Alls bienie-

leben Jener welt mich will großen gute. Rein neit, Rein streit Semmt die triebe Rei= 2. Bas find bie freuden nerliebe Unter feelen, Die nun

geben; Dort ift nur vollkomm= lich Werd ich, Frei von man= geln, Mit ben engeln Dir

mehr scheiden Bon den freu-4. In teinem höbern bei= ben, Die bu broben Deinen

zungen; Da strahlt bie berr= welt, Die Gott ben frommen lichfeit bes herrn, Da schaut vorbehält, Wenn fie voll glauman fie nicht mehr von fern, ben fterben! Der bu vorange= Da wird sie gang besungen. gangen bift, Bieb bir mich

nach, herr Jesu Christ, hilf Dir zu leben Auf der erde, mir bein reich ererben! Lag Dagich dort bein erbe werde. mich Treulich Danach ftreben, Diterich n. Abaso, Fritid, a. 1629 + 1707.

Mel. Wachet auf! ruft. (Df: 14, 13. 7, 14-17.)

704. Selig sind bes fant wie wir ins grab, Wischt ben, Die todten, Die im Ber= nen! Er hat's vollbracht! ren fterben! Sie geben ein zur Nicht tag, nicht nacht Wird berrlichkeit. Rach den letten an des lammes throne seyn. augenbliden Des todesschlum= 3. Richt ber mond, nicht

föhner, Jesu Christ! Ihr, der Hallelujah! Er sank hingb, überwinderchöre, Bringt dank, Wie wir ins grab; Er ging anbetung, preis und ehre Dem zu Gott, wir folgen ihm! lamme, bas geopfert ift! Er

mers folgt entzuden, Folgt mehr die sonne Scheint uns wonne der unfterblichkeit! Im alsdann; er ift uns sonne, frieden ruben fie, Los von der Der Sohn, die berrlichkeit bes erde muh, Hossanna! Bor Berrn. Beil, nach dem wir Gottes thron, Bu feinem weinend rangen, Nun biff bu, Sohn Begleiten ihre werte fie. Beil, und aufgegangen, Richt 2. Dank, anbetung, preis mehr im dunklen, nicht von und ehre, Macht, weisheit, fern! Run weinen wir nicht ewig, ewig ehre Gei dir, Ber- mehr, Das alte ist nicht mehr,

F. Klopftod, g. 1724 + 1803.

Mel. Mein Seiland nimmt. (3oh: 17, 3. 1 Cor: 13, 10. 1 Theffal: 5, 8-10.)

705. Gottlob!ich weiß seiner liebe wunderthat Mit mein vater ehrfurchtvollem bant befingen. land, Dem jeder tag mich na- Dann fühl ich, ewiglich ver= ber leitet; Bier ift nur mein flart, Der leiden Chrifti boch= erziehungsftand, Der mich ften werth, Rnie' vor bem Gott jumbimmelvorbereitet; Balo, der liebe nieder Und ftimm in Berr, erhebst du mich zu dir: der verflärten lieder: Unbe-Den hohen rathschluß haft du tung, ehre, preis und madt mir Go hell in beinem wort Gei bem Gefrenzigten ge= erfläret, Go fest durch Jesu bracht! tob bemahret, Der, als er aus 3. Der reichsten guter überstem grab erwacht, Unfterbliche fluß Empfang ich bann aus feit ans licht gebracht.

gnadenrath Mein geift mit glaube fich im schauen enden. sel'gem staunen bringen, Und Die führung, Die einst mun-

Gottes banden; Dort wird 2. Dort wird in Gottes Die hoffnung im genuß, Der

auge war, Seh ich im troft- gen wohlseyn uns verband. erfullten lichte, Genieße mei- 6. Du haft uns nicht gum ner leiten früchte Und preise zorn gesett, Rein, himmels= Gottes meifen rath, Der mich wonne zu genießen; Wie boch

menter bie lieb und reiner, preis! Stets jeder finn fur mabrheit 7. D Gott! lag mir Die mein emges glud.

seligkeit Im wandellosen him= zur gottseligkeit. Die würze melsfrieden. Dort, wo der meiner lebensfreuden, Der tod kein band zerreißt, Dort balsam meiner pilgerleiden, werden wir, ein berg und Im dunklen thal mein freusgeist, Zehnfältig unser glud benlicht, Im tode meine zusempfinden, Zur liebe Gottes versicht!

berbar, Bu buntel meinem ibn, teg Baterbant Bum em-

fo treu geleitet hat. find wir von bir geschätt! Get 4. Dort werd ich Gottes innigst hoch von uns gepriesen! find wir von bir geschätt! Gei freundlichfeit In millionen Dein reich, wo beil und friete freuden ichmeden, Stets mach blübt, Wie bir bein Bater es fen an vollkommenheit Und beichier, Das reich voll unver-neue wunder ftets entdeden. welkter freuden, Willft bu, o Mein wiffen, bas hier ftud- Beiland, uns bescheiden. Wie wert war, Bird himmlisch, bietest bu dem glaubensfleiß wie bie sonne flar, Stets flam Solch unaussprechlich hohen

feiner, Stets weiter meiner emigfeit Sammt meiner ana= feele blid, Stets berrlicher bengeit auf erben Bum guten fampf, ber niemand reut. 5. Die lieben, Die für furge Stets wichtiger und theurer zeit Tod over schickfal von mir werden! Sie fei mein schild im ichieden, Find ich gefront mit fampfund ftreit, Meinantrieb

und entzunden Und ruhmen nad g. B. Lober, g. 1757 + 1823.

Mel. Womit foll ich. Off: 21, 7.)

706. D wie unaus= du bist; Reine wonne wird sprechlich se- uns fehlen Da, wo alles won= lig Berten wir im himmel ne ift; Bu volltommnen felig= senn! Da, ba ernten wir uns feiten Wird uns bort ber gablig Unfers glaubens fruchte Mittler leiten, Der und bieein; Da wird ohne leid und ses glud erwarb, Als am freuz gabren Unser leben ewig mah- er fur uns ftarb. ren. Gott, zu welcher seligfeit 3. Da wird beiner frommen

Führst bu und burch biese zeit! menge Ein berg, eine seele 2. Dann wirft bu bich un- fenn; Dienst und bant und fern feelen Offenbaren wie lobgefänge Dir, erhahner Gott

zu meibn. Dir und bem, ber bir einst bein Gott verleibet: felbit fein leben Willia für uns Richte beines glaubens blid bingegeben: Mit ibm, unfrem Oft nach jener ftadt ter from= größten freund, Sind wirewig men, Mit tem ernft, babin gu bann pereint.

4. D wer sollte sich nicht hier noch bift, Nur nach tem, febnen, Aufgelöst und ba ju bas broben ift. fenn, Wo nach ausgeweinten 6. Ohne heiligung wird feitbranen Emge guter und er- ner, Berr, in beinen bimmel freu'n, Wo fich unfer freuz in gehn; D fo mache immer rei= valmen, Unfer flagelied in ner Sier mein berg, tich einst pfalmen, Unfre laft in luft ver- zu febn; Silf ou felber meiner tehrt, Die forthin fein tum= feele, Daß sie nicht ben weg mer ftort!

fommen; Trachte, weil du

verfehle, Der mich sicher ta-

5. Sei, o seele, boch erfreuet bin bringt, Wo man ewig bir Heber bas erhabne glück, Das lobfingt.

Nad B. Schmolt, g. 1672 + 1737.

Mel. Werde munter. (Pf: 126. Rom: 8, 18.)

707. Cinst ist alles Rurz' uns ab die prufungsgen, Wie ein furzer traum ber treu gestritten, In bes fel'gen nacht, Wenn ber Berr, tie friedens hutten. bier gefangen, Ihrer bante 3. Ernten sollen wir mit ledig macht; Dann wird unfer freuden, Bas wir weinend berg fich freu'n, Unfer munt ausgefa't; Jenseits reift tie voll tankes senn; Jaudgend frucht ter leiden, Und tes fie= werden wir erheben Ihn, der ges palme weht; Gott reicht freiheit uns gegeben.

Richt' auf uns ben vaterblick! Die ihm lebten, Die ihm ftar-Aus ber fremte ruf' bie fnechte ben, Bringen jauchgend ibre In Die beimath bald gurud! garben. Unser loos ist fampf und leid;

uns tes glaubens lohn Gna= 2. Berr, erbebe beine rechte, big bar burch feinen Gobn;

G. G. Burbe, a. 1753 4 1931.

Mel. Wie mohl ift mir. (Ebr: 4, 1. 9. 11.)

Sift noch eine ben Dort wird vor feinem ruh vorhans ftuhle weiden, Wirf hin bie ben; Huf, mutes berg, und laft und eil' bergu! Balt ift werde licht! Du seufzest bier ber schwere fampf vollendet, in beinen banden, Und beine Balt, bald ber faure lauf ge= fonne scheinet nicht. Gieb auf entet, Dann gehft bu ein gu ras lamm, bas bich mit freu- teiner rub.

sie uns schon bestimmt; Das ewig stille liegt.

rube lieblichfeit!" matten seelen, Die manche last unsern konig febn, Er wird und burde trudt! Gilt, eilt am brunnquell und erfrischen, aus euren fummerhöhlen, Die thränen von ten augen Geht nicht mehr seufzend und wischen; - Wer weiß, was gebückt! Ihr habt des tages sonst noch wird geschehn! laft getragen, Dafür läßt euch troft und gehet ein!

2. Die rube bat Gott aus=jergoben, Bie find fie beide fo erforen, Die rube, Die fein vergnügt! Doch bieg find furge ente nimmt; Es bat, ta noch rubestunden; Es ist noch eine fein mensch geboren, Die liebe rub erfunden, Wo man auf

Gotteslamm, es wollte fter= 5. Da wird man freuden= ben, Und tiefe rube ju ermer- garben bringen, Denn unfre ben, Es ruft, es loctet weit und thranensaatift aus. Dwelch ein breit: "Ihr muten seelen, und jubel wird erklingen, Welch lobibrfrommen, Berfaumet nicht, geton' im vaterhaus! Schmerz, beut einzukommen Bu meiner feufzen, leid wird ferne wei= chen, Es wird fein tod uns 3. So fommet tenn, ihr mehr erreichen; Wir werten

der Beiland sagen: Ich selbst 6. Da ruhen wir und find will eure ruhstatt seyn! Ihr im frieden Und leben ewig forfeid fein volt, er will euch genlos. Ach faffet biefes wort, schüßen, Will auch die hölle ihr muden, Legt euch bem Sei= auf euch bligen: Seid nur ge- land in ten schoof! 21d, flugel ber! wir muffen eilen Und 4. Was mag wohl einen uns nicht langer bier verwei= franken laben Und einen mu- len, Dort wartet schon Die ten wantersmann? Wenn je- frohe ichaar. Fort, fort, mein ner nur ein bettlein haben lind geift, zum jubiliren! Auf, sauft auf solchem ruben fann; gurte bich zum triumphiren! Wenn bieser sich barf nieder= Auf, auf, es kommt bas ru= feten, Un einem frischen trunt bejahr! 3. S. Runth g. 1700 + 1779.

Gigene Mel. (Df: 21, 10. 11. Ebr: 12, 22. 23.)

709. J hochgebaute welt. stadt, Ach, war' ich schon in 2. D schöner tag, o fel'ger

gerufalem, bu melssaale, Und eilt aus Diefer

Dir! Mein sehnend herz ift Die- augenblid, Wann bricht bein ser erde satt, Und ist nicht glang bervor, Da frei und mehr bei mir; Weit über berg leicht jum reinen himmels-und thale, Beit über flur und glud Die feele fteigt empor? feld Fleugt's auf zum him= Da ich fie übergebe In Gots

tes treue hand, Auf daß fie 6. Propheten groß, Apostei

schwingt sie sich bann binauf bes schweren freuzes joch, Und In lichte himmelshöh', Wenn ber tyrannen qual: 3ch feb' sie verläßt den alten erdenlauf sie berrlich schweben In sel'ger Und all sein bittres weh'; freiheit glanz, Das edle haupt Benn sie, wie auf dem magen umgeben Bon lichtem sonnen-Elia, gang verflart, Bon en- frang. geln fortgetragen Durch reine 7. Und lang' ich an im höhen fährt. [chönen paradies, 3m heilig-

gnadenpfort'! Wielangeschon bend pries, Bas er gesehn bat mich verlangt nach dir! von fern. Das Hosianna hal-Ich eile freudig fort, Fort aus let Go hell von dor zu chor; dem bosen leben, Aus Dieser Das Hallelujah schallet In nichtigkeit! Nun hat mir Gott ewigkeit empor!

eine edle schaar Kommt bort ohne gabl, Dag von dem über= gezogen ber? Was in der welt schwänglichen geton' Erbebt von auserwählten war, Naht ter freudensaal! Wer zählet mir im ftrahlenmeer; Nun hier die zungen, Die unfres wird mir zugesendet Die fron' Gottes ruhm Bon anfang aus Jesu hand, Die er mir ichon besungen Im ew'gen zugewendet Schon fern im beiligthum? thränenland!

ewiglebe In jenem vaterland? behr und boch, Blutzeugen 3. Schnell, wie ein blit, ohne zahl, Und wer bort trug

4. D ehrenburg, gegrüßet thum tes Berrn, Dann ichaut feist bu mir, Thu' auf Die mein geist, was er einst glau-

gegeben Das erb' ber ewigfeit. 8. D jubelflang von Got-5. Was fur ein volt, welch tesharfen schon Mus doren

Nad 3. M. Menfarth, g. 1590 + 1642.

Mel. Wach' auf mein. (1 Tim: 6, 14-16. Off: 22, 20. 21.)

710. 21 men! Gott Bater Bringt alle fprach'n gufam-und Cohne Sei men Ineinem glauben! Umen. lob im himmelsthrone! Gein 4. Amen! fein tod foll fdre=

Wir werden Chriftum seben 5. Umen! Gott sei gepreiset! Ins himmels wolfen kommen, Der geist auf Christum wei-

Die freude, Gott Die ehre! Lubm. Selmbold, g. 1532 + 1598.

geift ftart' uns im glauben, den! Chriftus will uns erme-Und mach' uns felig, Umen. den, Der, felbft guvor begra-2. Umen! es wird geschehen, ben, Run ewig lebet, Amen.

Uns mitzunehmen; Amen jet; Der helf' uns all zusam-3. Amen! uns ewig währe men Insew'ge leben! Amen.

# Alphabetisches Verzeichniß

nach ter Zahl ter Lieter.

| 21.                              |      |                                 | Mrg. |
|----------------------------------|------|---------------------------------|------|
|                                  | Mro. | Auf meinen Jesum will ich .     | háti |
| Abermal ein Jahr verfloffen .    | 575  | Auf meinen lieben Gott          | 455  |
| Ach, abermal bin ich gefallen .  | 540  |                                 | 116  |
| Ich, bleib bei uns, Berr Jeju    | 229  | Muf Geele, auf! und faume .     | 134  |
| Ach bleib mit beiner Gnate .     | 28   | Auf Geele, nimm bes Glaubens    | 161  |
| Ad Gott, es bat mich gang .      | 88   | Muf will ich von Gunden fteben  | 359  |
| Uch Gott, gedenke mein           | 25   | Mus bes Totes Banben            | 195  |
| Ach Gott, verlaß mich nicht .    | 26   | Mus Gnaden foll ich felig       | 376  |
| Ach Bott, vom himmel fieb .      | 248  | Aus irdifchem Getummel          | 140  |
| Uch, herr Gott! gib uns          | 334  | Mus meines Bergens Grunde       | 605  |
| Ach hier nicht mehr, ach fern .  | 673  | Mus tiefer Noth fchrei ich gu . | 347  |
| Mch, mein Jeju, fieb ich trete . | 618  | m                               |      |
| Mch, mein Jeju, welch Berber.    | 87   | ₩.                              |      |
| Ach fei mit beiner Gnabe         | 346  | Bebenfe, Menich, bas Ente .     | 684  |
| Ach fieb ihn bulben, bluten .    | 181  | Befiehl bu beine Wege           | 448  |
| Ach, wachet boch, ihr trägen .   | 504  | Begrabet mich nun immerbin      | 661  |
| Uch, was hab ich angerichtet .   | 355  | Beichirm une, Berr, bleib       | 572  |
| Ach, was hat bich boch bewogen   | 106  | Beschränft, ihr Weisen biefer . | 405  |
| Ach, wiederum ein Jahr           | 579  | Bis hieber hat mich Gott        | 562  |
| Ach, wie nichtig, ach, wie       | 91   | Bittet, jo wird euch gegeben .  | 319  |
| Allein Gott in ber Bob' fei .    | 35   | Bleib, Jefu, bleib bei mir      | 567  |
| Allein zu dir, Berr Jeju Chrift  | 348  | Bringt her dem Berren Lob und   | 11   |
| Alle Menschen muffen fterben     | 647  | Brunn alles Beils, dich ehren   | 39   |
| Aller Chriften Sammelplat .      | 680  | C.                              |      |
| Alles ift an Gottes Gegen        | 76   | G.                              |      |
| Milgenugsam Wesen                | 436  | Chrifte, bu Lamm Gottes         | 151  |
| M.s Jejus Chriftus in ber        | 298  | Christen erwarten in allerlei . | 4()6 |
| Also hat Gott die Welt geliebet  | 95   | Chriftenberg fei unverzaget .   | 65   |
| Also hat Gott die Welt geliebt . | 125  | Christi Blut! Christi Blut! .   | 174  |
| Umen! beines Grabes Friede       | 197  | Chrifti Blut und Gerechtigfeit  | 385  |
| Amen! Gott Bater und Sohne       | 710  | Chrift, unfer Berr, gum Jorban  | 283  |
| Am Areuz erblaßt                 | 183  | Chriffus, ber ift mein Leben .  | 639  |
| Arme Wittwe, weine nicht         | 568  | Christus, mein Leben im         | 441  |
| Auch dieser Tag ist wieder hin   | 577  | Chrift, wenn bie Armen          | 493  |
| Auf, auf, ihr Reichsgenoffen .   | 107  | D.                              |      |
| Auf Chriften, auf und freuet .   | 205  |                                 | 1    |
| Auf Christenmenich, auf, auf     |      |                                 | 12   |
|                                  |      | Das alte Jahr vergangen ift .   | 576  |
| Auf Gott nur will ich seben .    |      |                                 | 340  |
| Muf Gott, und nicht auf meinen   | 451  | Das Lob bes Böchsten zu         | 265  |
| 45 *                             |      |                                 |      |

|                                     | ~    |                                                           |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| Des mas duilitid in iiban           | Mro. | Die Trans Start und mind 126.                             |
| Das, was driftlich ift, zu üben     |      | Die Treue siegt und wird 434                              |
| Daß ich in beiner Christenheit      | 558  | Die Welt kommt einst zusammen 692                         |
| David's Troft und größtes .         | 481  | Dir dank ich für mein Leben . 59                          |
| Deines Gottes freue dich            | 402  | Dir dankt mein Berg, bir 16                               |
| Dein Beil, o Chrift, nicht gu .     | 317  | Dir, Berr, sei bieses Rind 288                            |
| Dein Mittler fommt; auf             | 109  | Dort auf jenem Todtenhügel . 165                          |
| Dein Wort, o Böchster, ift .        | 277  | Dreiein'ger, beil'ger, großer . 263                       |
| Dem Rönig, welcher Blut und         | 180  | Du bist ein Mensch, das weißt 81                          |
| Denfet boch, ihr Menschenkinder     |      | Du bist's, dem Ehr und Ruhm 80                            |
| Dennoch bleib ich stets an bir      | 508  | Du, bessen Augen flossen 155                              |
| Der am Areuz ist meine Liebe        | 44() | Du, beg sich alle himmel freun 321                        |
| Der du noch in der letten Nacht     | 480  | Du fühlft, o Chrift, das Leiden 542                       |
| Der du zum Beil erschienen .        | 254  | Du gehft zum Garten, bort zu 154                          |
| Der ernfte Berbft fommt wieder      | 598  | Du, Berr, bist meine Zuversicht 461                       |
| Der ersten Unschuld reines          | 86   | Du herr ber Geraphinen 81                                 |
| Der Glaube fehlt, und barum         | 386  | Du flagst und fühlest die 515                             |
| Der Glaub ift eine Buversicht       | 375  | Du Lebensbrod, herr Jesu . 301                            |
| Der Gnabenbrunn fließt noch         | 99   | Du, meine Geele finge 13                                  |
| Der Beiland fommt, lobfinget        | 114  | Du, meines Lebens Leben 150                               |
| Der Beiland lebt, er brang .        | 196  | Du, o schönes Beltgebaute . 476                           |
| Der heil'ge Beift ift fommen .      | 126  | Durch Adams Gunde wurden 85                               |
| Der Berr bricht ein um              | 691  | Durch viele Noth und Plagen 566                           |
| Der Berr, ber aller Enben           | 74   | Du fagft, ich bin ein Chrift . 419                        |
| Der Berr hat alles wohlgemacht      | 72   | Du schenfft voll Rachficht und 488                        |
| Der Berr ift Gott, und feiner       | 43   | Du schöne Welt, wie berrlich 588                          |
| Der Berricher aller Lande           |      | Du Unruh meiner Seelen 539                                |
| Der hirt am Rreuz gestorben         | 651  | Du Bolf, bae bu getaufet bift 283                         |
| Der lette Tag von beinen            | 630  | Du weiser Schöpfer aller 49                               |
| Der niedern Menschheit Sulle        |      | Du wesentliches Wort 125                                  |
| Der Spötter Strom reißt             | 280  | Za infiliando Zeri                                        |
| Der Tag ist hin                     |      | E.                                                        |
| T. M. I. F. 16'Y Y                  | 50   | Chushin have Ganne han Selli                              |
| Dich bet' ich an, erstandner .      | 191  | Chre bir, bem Berrn ber 586 Chre fei Gott in ber Bobe 133 |
| Dich fronte Gott mit Freuden        |      | 0000 100 000000000000000000000000000000                   |
|                                     | 469  | Ein Chrift, ein tapfrer 387                               |
| Die auf ber Erde wallen             |      | Ein Chrift kann ohne Kreug . 523                          |
| Die Feinde beines Areuzes .         |      | Eine Beerbe und ein Birt 253                              |
| Die Gnade sei mit Allen             |      | Ein' feste Burg ift unser Gott 217                        |
| Die güldne Sonne                    |      | Eins ift Noth, ach herr, dies 411                         |
| Die Berrlichkeit ber Erbe           | 634  | Eins nur wollen, Eins nur . 500                           |
| Die ihr Christi Jünger seid .       |      | Einst ist alles Leid vergangen 707                        |
| Die ihr ben Beiland fennt und       |      | Endlich bricht ber heiße Tiegel 533                       |
| Die Liebe darf wohl weinen .        |      | Erhabner Gott, ich Staub und 352                          |
| Die Liebe läffet fich nicht theilen |      | Erbalt uns beine Lebre 241                                |
| Die Morgensonne gehet auf .         |      | Erhalt une, Berr, bei beinem 233                          |
| Die Seele ruht in Jesu Armen        |      | Erheb, o meine Seele, bich . 608                          |
| Die Sonne senft sich nieber .       |      | Erheb, o Seele, beinen Sinn 474                           |
| Die Sonne stand verfinstert .       | 172  | Erinn're bich, mein Geift, . 194                          |
| Dies ift ber Tag, ben Gott .        | 131  | Er fommt, er fommt, ber 115                               |
| Dies ift bie Racht, ba mir          |      |                                                           |
|                                     | 119  | Ermuntert euch, ibr Frommen 694                           |
|                                     | 119  |                                                           |

| C tt. gtt. tt.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrc.                                   | Mrt. (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (63 -54 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (64 (6 |
| Es glänzet ber Christen 407            | Getreuer Gott, wie viel Gebult 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Es ift bas Beil uns fommen . 372       | Gieb die Weisheit meiner 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Es ist gewiß ein föstlich Ding 512     | Gläubiger Jesu, auf Bertrauen 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Es ist gewißlich an ber Zeit . 685     | Gott, beine Gute reicht fo weit 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Es ist nicht schwer ein Christ zu 412  | Gott, ber bu heilig bift 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Es ist noch eine Ruh vorhanden 708     | Gott, ber Bater, wohn und . 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Es ist vollbracht; er ist 185          | Gott bes himmels und ber . 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Es ist vollbracht; so ruft am 170      | Gott, bu bift alleine gutig 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Es faß ein frommes Sauflein 221        | Gott, bu bift von Ewigfeit 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ewig, ewig bin ich bein 287            | Gott, bu haft in beinem Cobn 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ewig, ewig heißt bas Wort . 701        | Gott, Erd und himmel sammit 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ₹.                                     | Gott, gib mir beinen Geift . 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | Gott ift die Liebe felbst 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.7.1                                  | Gott ift ein Gott ber Liebe 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | Gott ift gegenwärtig 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fang bein Werf mit Jesu an 563         | Gott ift getreu, fein Berg 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fest steht bein Bunt, wie 103          | Gott ift mein bort 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Folgt mir, wollt ihr Christen 467      | Gott ift mein Lied 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freu bich, angstliches Gewissen 397    | Gott lebt, wie fann ich traurig 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Freu bich sehr, o meine Seele 640      | Gettlob, ter Conntag fam . 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Freuet euch, erlöfte Bruter . 129      | Gottlob ein neues Rirchenjahr 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Freunde, stellt bas Weinen ein 665     | Gottlob, ein Schritt gur 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freut im herrn euch allewege 213       | Gottlob, ich weiß mein Baterl. 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Friede, ach Friede, ach göttlicher 392 | Batt ruit bor Gann und 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Friedhof, ben wir ernft betreten 266   | Gott fei Dant in aller Welt . 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fröhlich soll mein Berge 122           | Gott forgt für une, o fingt . 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frommes Berg, fei unbetrübet 521       | Gott Bater, aller Dinge 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Früh morgens, ba bie Sonn 188          | Gott, vor beffen Angefichte . 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fühlt bas beiligste Entzuden 296       | Grober Gigtt mit Chriurcht . 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Für alle Gute fei gepreiet 619         | Großer Mittler, ter gur 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Für alle Menschen beten wir . 324      | Groß ift Gott, mobin ich febe 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.                                     | oregin well, accounting page 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebuld ift euch vonnöthen . 511        | \$5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geb aus, mein Berg und fuche 591       | Sallelujah, Jejus lebet. Erlöste 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebt bin, ihr gläubigen 94             | Sallelujah, Jejus lebt. Tob 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Weht nun bin und grabt mein 659        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beift bes Berrn, bein Licht . 226      | 0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beift bes Lebens, beil'ge Babe 224     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beift vom Bater u. vom Cohne           | Salt im Gebächtniß Jejum . 21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ber                                    | Beiland, beine Menschenliebe 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geift vom Bater u vom Cohn!            | Beil'ger Gott, ber bu begebreft 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| meibe                                  | Beilig, beilig ift bie Statte . 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gelobet fei ber Berr, mein . 40        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gelobet seist bu Jesu Christ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| baß bu ber 391                         | Beil une, aus unfrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gelobet seist bu Jesu Christ,          | herr, allerböchster Gott 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| daß du Mensch 120                      | Berr, auf jene fromme Schaar 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Settiffen leilien, Sein eitil 359      | Merr Christ Der Du allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerechter Gintt nar bein 55            | Berr Chrift, ber bu allein 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Berr, beine Allmacht reicht so 47 Berr, beine Rechte und Gebot 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                       |                                          | -  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----|
| Mrc Mrc                               |                                          |    |
| Beer, beine Treue ift so groß 23!     |                                          |    |
| Berr, der du mir das Leben . 61       |                                          |    |
| Berr, der du vormals haft bein 54     |                                          |    |
| Berr der Zeit und Ewigfeit . 62       | Sinab geht Chrifti Weg, hinab 50!        | 9  |
| Berr, bu erforf heft mich 5           | Böchster Gott, wir danken dir 33         | 6  |
| Berr, du fahrft mit Glang und 20%     | Bort bas Wort voll Ernft und 410         | 0  |
| Berr, du haft fur alle Gunter 30      | Duter, ift die Nacht verschwunden 25     | 7  |
| Berr, bu woll'ft uns vollbereiten 299 |                                          |    |
| Berr, es gescheh' bein Wille . 616    |                                          |    |
| Berr, es ift von meinem Leben 61      |                                          | 1  |
| Berr Gott, dich loben wir! Berr       | 1.3                                      | 5  |
| Berr Gott, dich loben wir fur . 574   |                                          |    |
|                                       |                                          |    |
| herr Gott, du bist 4!                 |                                          |    |
| Berr, höre! Berr, erhöre! . 323       |                                          |    |
| Berr, hore mein Gebet 365             |                                          |    |
| Berr, ich bin bein Eigenthum 686      |                                          |    |
| Berr, ich gable Tag und 638           |                                          |    |
| Berr Jeju Chrift, dich zu uns 33!     |                                          |    |
| Berr Jeju Chrift, bu höchstes 349     |                                          | 6  |
| Berr Jeju Chrifte, Gottes Gohn 24!    | 5 3ch eile meinem Grabe zu 63            | 3  |
| Berr Jefu, beiner Rirche Saupt 26:    | 3ch faffe, Bater, beine Bande 65         | ti |
| Berr Jeju, ber bu felbit 259          |                                          | 2  |
| Berr Jeju, bir fei Preis und . 31:    |                                          | 0  |
| Berr Jeju, Gnabenfonne 30             |                                          |    |
| Berr Jeju, Licht ber Beiben . 13      |                                          |    |
| Berr, lag mich beine Beiligung 41     |                                          |    |
| Berr, meine Lebensbutte 64            |                                          |    |
| Berr, mit gerührtem Bergen . 179      |                                          |    |
| Berr, ohne Glauben fann fein 373      |                                          |    |
|                                       |                                          |    |
| Berr, starte mich bein Leiden . 14    |                                          |    |
| Herr, unser Gott, dich loben. 20      |                                          |    |
| Berr, von unendlichem Erbarmen 1      |                                          | 8  |
| Berr, vor dem die Engel fnieen 2-     |                                          |    |
| Berr, wie du willst, so schick's 63   |                                          |    |
| Berr Zebaoth, dein heilig Wort 26!    |                                          |    |
| Bergallerliebster Gott 42%            |                                          |    |
| Berglich thut mich verlangen . 641    |                                          | () |
| Bergliebster Jefu, mas haft bu        | Ich weiß, an wen ich glaube;             |    |
| verbrochen 158                        | 3 ich weiß                               | 1  |
| Bergog unfrer Geligfeiten 420         | 3ch weiß, an wen ich glaube,             |    |
| Berg u. Berg, vereint gufammen 24     | und daß 67                               | 7  |
| Beute mir, morgen bir 63!             |                                          | 3  |
| Beut' ift bes Berren Rubetag 326      |                                          |    |
| Dier bin ich Berr, bu rufeft . 35%    |                                          |    |
| Dier ift mein Gele, bier will ich 90  |                                          |    |
| Dier frand ein Mensch, bier fiel 669  | 1 2 1 10 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |    |
| Bilf, Erbarmer, schaue ber . 8!       |                                          |    |
|                                       |                                          |    |
| Bili Gott, daß ja die Ninderzucht 55  |                                          | ~  |
| Bili, Berr Jeju, lag gelingen 58      |                                          | ~  |
| Bilf, herr, lag wohlgelingen . 26-    | Je größer Areuz, je naher 53:            | 6  |
|                                       |                                          |    |

| Sehwah, hirte bist bu mir . 79 Gen gemiglem, du hochgebaute Stati 709 Jesu, beine tiesen Wunden . 175 Jesu, ber du meine Seele . 354 Seju, ber du meine Seele . 354 Seju, ber du meine Sigen . 182 Jesu, ber du meine Jesele . 461 Jesu, gel' voran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anni  | g cer riever.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Sehevah, hirte bist du mir. 73 Seug mich dein seyn und bleiben 297 Seru, alem, du hochgebautte Tadt 709 Ses mich dein teigen Wunden. 175 Sasset de Frein. 182 Ses mich dein teigen Wunden. 175 Sasset de Frein. 182 Ses mich de Velu, der du meine Seele 354 Sasset uns mit Jesu ziehen 463 Sesu, der du meine Freile 182 Ses mich alle 688 Ses mich de Grein. 182 Ses mich de Grein. 182 Ses mich de Grein 182 Ses mich  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mrn 1 | Nes.                                            |
| Jerusalem, du hochgebaute Stadt 709 Jeju, bein eticjen Wunden . 175 Jeju, der du meinte Seele . 354 Jeju, der du mollen büßen . 182 Jeju, frommer Menichenheerten 144 Jeju, bilf siegen, du Jürste des 428 Jeju, hilf siegen, du Jürste des 428 Jeju, meine Freude . 401 Jeju, meiner Seele Leben . 441 Jeju, meiner Seele Leben . 412 Jeju, meiner Seele Leben . 414 Jeju, meiner Seelen Leden . 414 Jeju, meiner Seele Leben . 415 Jeju, meines Gebens Leben . 176 Jeju, Seelenfreund der Leinen 339 Jejus Christus berricht als . 209 Jejus sift kommen, Grund . 112 Jejus fommt, von allem Bösen 535 Jeius sigt kommt, von allem Bösen 535 Jejus sigt fommen, Grund . 112 Jejus fommt, von allem Bösen 535 Jejus sigt fommen Justefich . 681 Jejus neime Juversich . 585 Jhr Kinber bes Höchsten . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen des Herrin zeigu . 291 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen des Herrin zeigu . 291 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen des Herrin zeigu . 291 Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt von Untang Jhr Wannen der Hollen . 449 Jhr Kinber lernt  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Raf mich bein fenn und bleiben 297              |
| Jefu, beine tiesen Wunden. 175 zeigt ab von euren Thränen. 644 Jesu, ber du wollen bigen. 152 zaset nur den weisen Gert 45 Jesu, ber du wollen bigen. 152 zaset nur den weisen Gert 45 Jesu, geh' voran. 464 zeiu, geh' voran. 464 zes zich von Licht, erleuchte mid 321 zeiu, meine Freude. 401 zeiu, meiner Seele Leben. 402 zeius ist berricht als 209 zeius Ehristus berricht als 209 zeius ist sinden und mid 103 zeius semnt, von alem Bösen 335 zeius lebt, mit ihm auch ich 193 zeius nimmt die Sünder an. 379 zeius semnt, von alem Bösen 335 zeius lebt, mit ihm auch ich 193 zeius nimmt die Sünder an. 379 zeius semnt, von alem Bösen 355 zhr Kinder bes öschsten, wie 479 zeius semnt von Ansang hr Kinder bes öschsten, wie 479 zeins semnt von Ansang hr Kinder bes öschsten, wie 479 zeins semnt bes Derren zeiu 291 zein Glate ist fein Bern ügen 292 zein Sunder sein zern zeiu 291 zein Glate ist ein Bern ügen 370 zein Gertes Neich geht Niemand 370 zein Gertes Neich geht Niemand 370 zein Gertes Neich geht Niemand 370 zein Gerte Neich geht Niemand 370 zein Gert, das bers die das dem bei ein Ergniggen 380 min ein Bers, aus desig zeich 208 zein Gert, ich flops an beine 320 zehe damm, beiliger Geist, herre 201 Zein Gert, das fein weise zein am 524 zein Gert, die floss in der zein zein zein zein zein zein zein zein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jegesay, Pitte bift bu mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Que min his Train hainen Coinen 116             |
| Jefu, ber du meine Seele . 354 gaftet nur den weisen Gott . 45 gefu, ber du wollen büßen . 182 Jefu, ker du wollen büßen . 182 Jefu, ker du wollen büßen . 182 Jefu, den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jerujalem, du hochgebaute Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Jefu, ber du wollen büßen . 182 kasset ab von Sünden alle . 688 Jefu, sein geh' voran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jesu, beine tiefen Wunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175   | CHI I WE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH |
| Jefu, ber du wollen büßen . 182 kasset ab von Sünden alle . 688 Jefu, sein geh' voran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bein, ber bu meine Geele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354   | Laffet nur ben weifen Gott . 45                 |
| Jein, frommer Menschenheerben 144 gest ab von Sünben alle (58 geb. geb., geb.) vor an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seein ber bu mallen hüßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189   | Laffet und mit Bein gieben . 463                |
| Jeiu, geh' voran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Original Control of the Control of t |       |                                                 |
| Jein, hilf stegen, du Fürste des Jein, meiner Freude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Jeiu, meine Freude 401 Jeiu, meine Freude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jelu, geh' voran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404   |                                                 |
| Jeiu, meine Freude 401 Jeiu, meine Freude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leju, bilf fiegen, bu Gurfte des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 428   | Cray transcript,                                |
| Jefu, meiner Seelen Lebens Leben 176 Leichter Jefu, wir sund wir 289 Jefu, Geelenfreund der Deinen 339 Leius Christus berricht als 209 Jefus Christus berricht als 209 Jefus sommt, von altem Bösen 535 Leius ist kommen, Grund 112 Jefus kommt, von altem Bösen 535 Leius febt, mit ihm auch ich 193 Jefus, meine Zuversicht 681 Jefus nimmt die Sünter an 379 Jefus soll die Losung seyn 585 Machthod das Thor, die Ihre einen Thaten 185 Machthod das Thor, die Preis 600 Mein Eriser, auch für mich 156 Mein Eriser, weinen 105 Mein Eriser, auch für mich 156 Mein Eriser, auch für mich 156 Mein Eriser, auch für mich 156 Mein Eriser, deht sit ein Bergnügen 92 Mein Gefüh sei Preis 600 Mein Gestt, die sehren 362 Mein Gett, die sehren 362 Mein Gett, die high ein Losung siehen Beit über ein König gleichet Romm, beiliger Geist, derre Komm, bu Licht in Schaft wir dem Mein Beit kern, die her aus den Mein Gett, wie bist und bleibst 75 Mein Detland, bu hass und 556 Mein Hein König gleichet 2008 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beith, er dat die 201 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beith, er dat die 202 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beith, er dat die 203 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 364 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 365 Mein Detland beine 365 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 365 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 557 Mein Detland beine 366 Mein Gett, wie bist und 558 Mein Seilund beine 366 Mein Gett, wie bist und 558 Mein Seilund beine 366 Mein Gett, wie | Bein, meine greute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401   | Liebe, Die bu mid jum Bilde . 435               |
| Jeiu, meines Lebens Leben . 176 zeih, wei sünd hier . 333 Jeius Christus berricht als . 209 Jeius ist fommen, Grund . 112 Jeius fommt, von allem Bösen . 329 Jeius ist fommt, von allem Bösen . 329 Jeius ist fommt, von allem Bösen . 329 Jeius jedt meine Zuversche . 685 Jeius jedt die Lediung seyn . 585 Jeius joll die Ediung seyn . 585 Jhr, die ihr euch nach Christus 553 Jhr kinder des Höchsten . 445 Jhr Kinder des Höchsten . 457 Jhr Kinder des Höchsten . 459 Jhr Mamen des Herrn zein . 291 In allen meinen Thaten . 449 In allen meinen Thaten . 449 In ober Winters Einsamseit . 599 In Gottes Namen sang ich an In Gottes Neing gleichet . 399 In Gottes Namen sang ich an In Gottes Neing gleichet Romm, heiliger Geist, derre Romm, be lächt, der ein König gleichet Romm, beiliger Geist, derre Romm, be soch hören . 300 Rein Gott, die weiß wehl, daß Gez Amm, dem mein Derz, au beiner Romm, be lächt in Komm, wein Derz, aus dein Romm, wein Derz, aus dein Romm, beiliger Geist, derre Romm, beiliger Geist, derre Romm, beiliger Geist, derre Romm, e fomm, bu Gest der Romm, beiliger Geist, derre Romm, e fernal bed hören Romm, beiliger Geist, derre Romm, e femm, bu Gest der Romm, beiliger Geist, derre Romm, e femm, bu Gest der Romm, beiliger Geist, derre Romm, e femm, bu Gest der Romm, e femm, bu Gest der Romm, beiliger Geist, derre Romm, e femm, bu Gest der Romm, beiliger Geist, derre Romm, e femm, bu Gest der Romm, beiliger Geist, der der Romm, et erblicher, betrachte Rommt, lasse und lassen Berra . 300 Romm, wein Derz, au beiner Romm, e femm, soch hören Romm, beiliger Geist, der der Gez Mein Gett, wie bist der Schallen der Rommt, lassen geben 246 Rommt, lassen her Horer . 300 Rein Gett weiß wehl, daß Gez 246 Rommt, lassen her Gest der Rommt, lassen geben 246 Rommt, lassen her Gest der Rommt, lassen her Gest 246 Rommt, lassen her Gest der Rommt, lassen her Gest 246 Rommt, lassen her Gest der Rommt, lassen her Gest 246 Rommt, lassen her Gest der Rommt, lassen her Gest 246 Rommt lassen her Gest der Rommt lassen her Gest 246 Rommt lassen | Solu meiner Geele Rehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411   | Liebster Jeju, bier find mir , 259              |
| Seins Geriftus berricht als 209 Seins ist fommen, Grund . 112 Seins ist fommen, Grund . 112 Seins fommt, von allem Bösen 535 Seins sieht, mit ihm auch ich . 193 Seins ledt, mit ihm auch ich . 193 Seins seins Zwersicht . 681 Seins nimmt die Tünder an . 379 Seins jedl die Loung seyn . 585 Idr, die ihr euch nach Christo Idr sieher konten bört, was Christus Idr sinder lernt von Anjang . 585 Idr kinder des Heriftus . 586 Idr Wein Gester, auch sür mich . 162 Idr Wein Ersesen gebe still . 162 Idr Wein Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 449 Idrin Gett, auch sür mich . 163 Idr Gester über mich . 164 Idr Mein Gester, auch sür mich . 165 Idr Wein Gester, auch sür mich . 162 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idr Gester über wirden . 1679 Idrin Gester, auch sür mich . 163 Idrin Gester, des Wein Gester, des Wein Gester, auch sür mich . 163 Idrin Gester, des Wein Gester anch . 163 Idrin Gester Batter, ich. 162 Idrin Gester, des Wein Gester Batter . 164 Idrin Gester Batter . 165 Idrin Gester Batter . 165 Idri | Care mained Cahous Cohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176   |                                                 |
| Seius Christus herricht als 209 Seius ist kommen, Grund . 112 Sobe den Herren, den mächtigen 38 Seius fommt, von allem Bösen 535 Seius ledt, mit ihm auch ich 2193 Seius intent bie Sünder an 379 Beius ledt, mit ihm auch ich 2193 Seius simmt die Sünder an 379 Beius soll die Losiung seyn . 585 Macht die Sollt, hereit 503 Beius sollt die Losiung seyn . 585 Macht die Sollt, hereit 503 Beius sollt die Losiung seyn . 585 Macht die Neine Geist, bereit 503 Beius sollt die Losiung seyn . 585 Macht die Assenber der in der 105 Macht die Liebe weinen . 679 Mein Erisser, auch stür mich 156 Mein Gestt, von des wienen 1679 Mein Geist, o Gott, wird sang 703 Mein Gett, auch stür mich 420 Mein Gett, du bist und bleibst 75 Mein Gett, du bist und bleibst 75 Mein Gett, du best und bleibst 75 Mein Gett, du best und bleibst 75 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Beitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 Mein Gett, wie bist du 165 Mein Deitand ledt, er dat die 199 | Jesu, meines Levens Leven .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220   |                                                 |
| Jesus if fommen, Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jeju, Seelenfreund ber Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 339   |                                                 |
| Jesus if fommen, Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jesus Christus herricht als .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 209   |                                                 |
| Sejus fommt, von allem Böjen zeius fett, mit ihm auch ich 193 zeius, meine Zuversicht . 681 zeius minmt die Sünder an 379 zeius soll die Losung seyn . 585 zeius soll die Losung seius soll die Losung seyn . 585 zeius soll die Losung | Reine ift fommen, Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112   | Lobe ten herren, o meine 4                      |
| Jeius lebt, mit ihm auch ich 193 zeius, meine Zuversicht . 681 zeius nimmt die Tünder an 379 zeius foll die Loiung seyn . 585 zhr, die ihr euch nach Christo zhr Citern hört, was Christus 553 zhr kinder des Horistus 553 zhr Kinder des Horistus 553 zhr Ainder des Horistus 503 zhr Ainder des Horistus 503 zhein Gett, vie bift vereit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Pobt Gott. ibr Chriften allaugleich 121         |
| Jesus nimmt die Tücker an. 379 Jesus simmt die Tücker an. 379 Jesus simmt die Tücker an. 379 Jesus simmt die Tücker an. 379 Jor, die ihr euch nach Christo Ihr Eltern hört, was Christus Ihr Kinter die Höchster an. 449 Ihr Annen des Herrn von Angang Ihr Waisen keinel nicht . 571 Im Namen des Herrn Jesu. 291 Im allen meinen Thaten . 449 In dien Gett, ach sehre die Herr mich . 200 In dien keinen des Herrn des Herrn des Herrs die Hollen Gett, ach sehre die Hollen des Hollen Gett, ach sehre die Hollen Gett, ach sehre des Hollen Gett, ach sehre die Hollen Get |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Jesus simmt bie Sünter an 379 Jesus somm, vie Schieber an 379 Jesus soll die Losung seyn . 385 Jbr, die ihr euch nach Ebristo 365 Jbr eltern hört, was Christas 533 Jhr Kinder lernt von Ansang 555 Jhr Kinder lernt von Ansang 555 Jhr Waisen Lerber steid fill 162 Jhr Ansang des heither 162 Jhr Kinder lernt von Ansang 555 Jhr Wein Grisser, auch stir mich 156 Mein Erlöser, auch stir mich 156 Mein Grisser, auch stir ne frozen 404 Mein Gott, das Berz ich brings 302 Mein Gott, du best und bleibst 75 Mein Gott, du weißt und bleibst 75 Mein Gott, ich weißt und bleibst 320 Mein Gott, ich weißt und bleibst 320 Mein Gott, ich weißt webl, daß 624 Mein Gott, ich weißt webl, daß 624 Mein Gott, ich weißt webl, daß 624 Mein Gott, die weißt webl, daß 624 Mein Gott, ich weißt webl, daß 624 Mein Gott, die beit und bleibst 75 Mein Getland lebt, er batrie 199 Mein Getland lebt, er batrie 1 | Seins teet, mit tom und ich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | M.                                              |
| Jeius soll die Losung seyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jejus, meine Zuversicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                 |
| Ihr, die ihr euch nach Christo 3dr Eltern hört, was Christus 553 Wein Crisser, auch sür mich 156 3dr Kinder lerut von Ansang 553 Wein Crisser, auch sür mich 156 3dr Kinder lerut von Ansang 556 Wein Crisser gehet still                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jejus nimmt die Sunder an .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319   | Mache dich, mein Geift, bereit 503              |
| Ihr, die ihr euch nach Christo 3dr Eltern hört, was Christus 553 Wein Crisser, auch sür mich 156 3dr Kinder lerut von Ansang 553 Wein Crisser, auch sür mich 156 3dr Kinder lerut von Ansang 556 Wein Crisser gehet still                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Befus foll die Lojung fenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585   | Macht boch bas Thor, bie Thuren 105             |
| 3hr Eltern hört, was Christus 533 Mein Erlöser, auch für mich 156 3hr Kinter bes Höchsten, wie 557 3hr Kinter bes Höchsten, wie 558 3hr Kommt, ihr Armen, schem Rommt, lasse ten Horn Romm, be Lasse Rommt, segen aus ber Hößen Rommt, lasse ten Horn Rommt, lasse ten H |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Jhr Kinder bes Höchsten, wie 3479 Mein Erlöser gebet still                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Heine Keiner lernt von Anjang zur Baifen, weinet nicht . 574 Im Mamen bes Herrn Jesu . 291 Im allen meinen Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Abr Waisen, weinet nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Im Namen des herrn Jesu 291 Mein Glaub ist meines Lebens 404 In allen meinen Thaten . 449 Mein Gott, ach sehren 420 Indrünstig preis ich dich . 276 Mein Gott, ach sehren 420 In ber Welt ist kein Vergnügen 92 Mein Gott, du veist und bleibst 75 In des Winters Einsamkeit . 599 Mein Gott, du weist und bleibst 75 In dottes Namen sang ich an 564 Mein Gott, du weist und bleibst 75 In Gottes Namen sang ich an 564 Mein Gott, du weist und bleibst 75 In Totesbanden Christus lag 186 In Totesbanden Christus lag 186 Ist Gott sür mich, so trete . 395 In Totesbanden Christus lag 186 Ist Gott sür mich, so trete . 395 In Totesbanden Christus lag 186 Ist Gott sür mich, so trete . 395 In Totesbanden Christus lag 186 Ist Gott, du weist am . 32 In Mein Gott, in beine Hall seine 652 In Totesbanden Christus lag 186 Ist Gott, in beine Hall seine 520 In Gott, in beine Hall seine 520 In Gott, in beine Hall seine 520 In Gott, in beine Bate 622 In Mein Gott, wie bist und bleibst 75 In Mein Gott, wie bist und 622 In Gott, in beine Bate 652 In Totesbanden Christus lag In Gott, du weist am . 32 In Mein Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 320 In Gott, in beine 320 In Gott, in beine 320 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 520 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 520 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 320 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 320 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 320 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 320 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 520 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 520 In Gott, in beine 520 In Gott, du weist am . 32 In Gott, in beine 521 In Gott, in beine 52 In Gott, die Gott, de eigen 622 In Gott, in beine 52 In Gott, in beine 52 In Gott, die Gott, de eigen 622  | Ihr Rinder lerut von Anjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                 |
| In dlen meinen Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ihr Waisen, weinet nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 571   | Mein Geift, o Gott, wird gang 703               |
| In dlen meinen Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Inbrünstig preis ich bich. 276 In ber Weit fein Wergnügen 92 In ves Winters Einsamkeit 599 In Gottes Namen sang ich an 564 In Gottes Namen sang ich an 564 In Gottes Neich geht Niemand 370 In meines Herzens Grunde 399 In Toesebanden Christias lag 186 In Gottes Neich geht Niemand 370 In meines Herzens Grunde 399 In Gottes Neich geht Niemand 370 In meines Herzens Grunde 399 In Gottes Neich geht Niemand 370 In meines Herzens Grunde 399 In Gottes Neich geht Niemand 370 In meines Herzens Grunde 399 In Gottes Neich geht Niemand 370 In meines Herzens Grunde 399 In Gottes Neich geht Niemand 370 In meines Herzens Grunde 399 In Gottes Neich Gott, the weißt am 320 In Gottes Neich Gott, ich meine Meine 320 In Gottes Neich Gott, ich meine Meine 320 In Gottes Neich Gott, ich keißt am 32 In Gottes Neich Gott, ich meine Meine 520 In Gottes Neich geht Niemand 370 In Gottes Neich Gott, ich meißt am 320 In Gottes Neich Gott, ich meißt weißt am 320 In Gottes Neich Gott, ich meißt weißt am 320 In Gottes Neich Gott, ich meißt weißt am 320 In Gottes Neich Gott, ich meißt weißt am 320 In Gottes Neich Gott, ich meißt am 320 In Gottes Neich Gott, du weißt am 320 In Gottes Neich Gott, du weißt am 320 In Gottes Neich Gott, du beißt am 320 In Gottes Neich Gott, du weißt am 320 In Gottes Neich Go |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| In ver Weit fein Vergnügen 92 Mein Gott, du bist und bleibst 75 meines Namen sang ich an 564 Mein Gott, du weißt am . 32 Mein Gottes Namen sang ich an 564 Mein Gott, ich sleißt am . 320 Mein Gott, ich seißt am . 320  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| In bes Winters Einfamkeit 599 Mein Gott, du weißt am 32 In Gottes Namen fang ich an 564 Mein Gott, ich flepf an beine 320 In Gottes Neich geht Niemand 370 Mein Gott, ich flepf an beine 320 Mein Gott, ich flepf an beine 320 Mein Gott, ich weißt wohl, daß 624 In Totesbanden Christus lag 186 Mein Gott, in beine Hand 655 Mein Gott, in beine Hand 654 Mein Gott, wie bist das 624 Mein Gott, wie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210   |                                                 |
| In Gottes Namen faing ich an 364 Mein Gott, ich flopf an beine 320 In Moines Neich gehr Niemand 370 Mein Gott, ich weiß wohl, daß 624 In meines Herzens Grunde . 399 Mein Gott, in beine Hande 625 Mein Gott, in beine Hande 625 Mein Gott nud König, beine 9 Mein Gott nud König, beine 9 Mein Gett nud König, beine 3526 Mein Gett, wie bist du so. 355 Mein Gett nud König, beine 3526 Mein Gett n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| In Gottes Neich geht Niemand 370 Mein Gott, ich weiß wohl, daß 624 In Todesbanden Christus lag 186 Mein Gott, in beine Hände 655 Mein Gott pür mich, so trete . 395 Mein Gott, in beine Hände 658 Mein Gott pur de bist du so . 77 Mein Gett, wie bist du so . 77 Mein heiland, du haft und . 557 Mein heiland, du haft und . 557 Mein heiland, du haft und . 557 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland, du haft und . 559 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland leht, er hat die . 199 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland leht, er hat die . 199 Mein heiland, du hier heiland leht, er hat die . 199 Mein heiland, du hier heiland, du haft der Meine Leelendsgeit verstreicht . 526 Meine Leel', ermuntre dich . 153 Meine Leel', ermuntre dich . 153 Meine Leel', ermuntre dich . 153 Meine Leel', ermuntre dich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 155 Meine Leel', ermuntre bich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 155 Meine Leel' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599   |                                                 |
| In Gottes Neich geht Niemand 370 Mein Gott, ich weiß wohl, daß 624 In Todesbanden Christus lag 186 Mein Gott, in beine Hände 655 Mein Gott pür mich, so trete . 395 Mein Gott, in beine Hände 658 Mein Gott pur de bist du so . 77 Mein Gett, wie bist du so . 77 Mein heiland, du haft und . 557 Mein heiland, du haft und . 557 Mein heiland, du haft und . 557 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland, du haft und . 559 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland leht, er hat die . 199 Mein heiland, du haft und . 558 Mein heiland leht, er hat die . 199 Mein heiland, du hier heiland leht, er hat die . 199 Mein heiland, du hier heiland, du haft der Meine Leelendsgeit verstreicht . 526 Meine Leel', ermuntre dich . 153 Meine Leel', ermuntre dich . 153 Meine Leel', ermuntre dich . 153 Meine Leel', ermuntre dich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 155 Meine Leel', ermuntre bich . 154 Meine Leel', ermuntre bich . 155 Meine Leel' | In Gottes Namen fang ich an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 564   | Mein Gott, ich flopf an beine 320               |
| İn meines Herzens Grunde 399 Mein Gott, in beine Hände 655 In Toesebanden Christus lag 186 Mein Gott, wie bist de 77 Komig, bem kein König gleichet Komm, beiliger Gesse, der Armen, beiliger Gesse, der Komm, mein Herz, zu beiner 250 Komm, mein Herz, zu beiner 280 Komm, Egen aus der Höh. 561 Komm, Egen aus der Höh. 561 Komm, Eterblicher, betrachte Kemmt kir Armen, schwer 284 Kommt, ihr Armen, schwer 365 Kommt, lasset uns deh hören Kommt, lasset uns deh hören Kommt, lasset uns deh hören Kommt und last den Herre. 365 Meine Seel', ernuntre dich 153 Meine Seel', ernuntre dich 252 Meine Seel', ernuntre dich 252 Meine Seel', ernuntre dich 365 Meine Seel', ernuntre dich 365 Meine Seel', ernuntre dich 459 Meine Seele seele sesset werstreiche 622 Meine Seele, Beller sehle 361 Meine Sergen, Angst und 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| In Todesbanden Christus lag Ji Gott jür mich, so trete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| König, bem fein König gleichet 208 Mein Heiland lebt, er batdie 199 Mein Heiland lebt, er batdie 294 Mein Heiland lebt, er batdie 294 Mein Heiland lebt, er batdie 294 Mein Erland |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| König, bem kein König gleichet Romm, heiliger Geist, herre Komm, ein herz, aud Feist Beist Komm, beist Komm, ein herz, aud Feist Beist Komm, beist kom beist, erbatte State Mein beist, erbatte 1998 Mein Beist, beist 1998 Mein Beist, erbatte 1998 Mein Be |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| König, bem kein König gleichet Aomm, heiliger Geist, Herre Komm, heiliger Geist, Herre Komm, heiliger Geist, Herre Komm, heiliger Geist, Herre Komm, bu Licht in 250 Mein Heiland nimmt die Tinber 356 Mein Heiland nimmt die Tinber 356 Mein Heiland nimmt die Tinber 352 Mein Geiland nimmt die Tinber 352 Mein Geiland nimmt die Tinber 352 Mein Geiland liedt, der daufter 352 Mein Geiland liedt, er hat die 199 Mein Heiland liedt, er hat die 19 | It Gett jur mich, jo trete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 395   | Mein Gett, wie bist du jo . 77                  |
| König, bem kein König gleichet Aomm, heiliger Geist, Herre Komm, heiliger Geist, Herre Komm, heiliger Geist, Herre Komm, heiliger Geist, Herre Komm, bu Licht in 250 Mein Heiland nimmt die Tinber 356 Mein Heiland nimmt die Tinber 356 Mein Heiland nimmt die Tinber 352 Mein Geiland nimmt die Tinber 352 Mein Geiland nimmt die Tinber 352 Mein Geiland liedt, der daufter 352 Mein Geiland liedt, er hat die 199 Mein Heiland liedt, er hat die 19 | (P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Mein Beiland, bu baft uns . 557                 |
| Noning, dem kein geticht. Aomm, heiliger Geift, derre Komm, fomm, du Licht in Komm, mein Derz, aus Jesu Komm, mein Derz, aus design Komm, mein Derz, au beiner Komm, o fomm, du Geift der Komm, Eegen aus der Höb. Komm, Segen aus der Höb. Komm, Sterblicher, betrachte Kommt Krüber, läftuns geben Kommt, ihr Armen, schwer Kommt, lässet uns deh hören Kommt und läst den Herrn  Le. Meine Sell and nimmt die Sünder 356 Mein Derz, gs die die der der werden des Meine Lebenszeit verstreicht Meine Seele senket sich 459 Meine Seele, Voller zehle Meine Seele, Voller zehle Meine Seele, Voller zehle Meine Seele, Augst und 447 Meinen Jesum läß ich nicht, weil Meinen Jesum läß ich nicht, weil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   |                                                 |
| Komm, femm, bu Licht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Komm, mein herz, aus Zeiu Komm, mein herz, au beiner Komm, mein herz, zu beiner Komm, vo fomm, du Geist bes Komm, Segen aus der höß . 561 Weine Hoffnung läßt mich . 459 Weine Freblicher, betrachte Komm, Eterblicher, betrachte Kommt, ihr Armen, schwer . 365 Weine Seel', ermuntre dich . 153 Weine Seel', ermuntre dich . 153 Weine Seel' ist stille 529 Weine Seele senket sich 457 Kommt, lasset uns boch hören Kommt und last den herrn 365 Weine Seele, Boller fehle 365 Weine Seele, Boller fehle 367 Weine Seegen, Angst und 368 Weine Weinen Zeigen last ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Romm, beiliger Geift, Berre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                 |
| Komm, mein Herz, aus Jesu 3021 Mein Belt, ere ein sof 303 Romm, mein Herz, zu beiner Romm, v fomm, der Gest eren 217 Meine Doffnung läßt mich 459 Meine Hoffnung läßt mich 652 Romm, Sterblicher, betrachte Kemmt Brüber, läßt uns gehen 246 Meine Seel', ermuntre bich 1531 Kommt, ihr Armen, schwer 365 Meine Seel', if sille 529 Meine Seele, Boller Jehle 361 Meine Seele, Boller Jehle 362 Meine Seele, Boller Jehle 363 Meine Seele, | Romm, fomm, bu Licht in .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250   |                                                 |
| Romm, mein herz, zu beiner Lender Leift bes Komm, o fomm, bu Geist bes Komm, Segen aus ber Höb . 561 Meine Pebenszeit verstreicht . 622 Meine Geel', ermuntre bich . 153 Meine Felenszeit verstreicht . 529 Meine Geel', ermuntre bich . 153 Meine Geel', ermuntre bich . 153 Meine Geel sift stille 529 Meine Geele senket sich 457 Meine Geele, Boller Fehle . 361 Meine Sergen, Angst und 365 Meine Geele, Meller Fehle 365 Meine Geele, Meller Fehle 365 Meine Geele, Meller Fehle 361 Meine Gergen, Angst und 524 Meine Gergen, Angst und 364 Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447 Meinen Jesum laß ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Romm, v fomm, bu Geift bes 217 Weine Poffnung lagt mich 499 Komm, Segen aus ber Höß 561 Weine Lebenszeit verstreicht 622 Weine Geel', ermuntre bich 153 Meine Seel' ift stille 529 Meine Seel' ift stille 529 Meine Seele senket sich 457 Kommt, lasset und boch hören kommt und last ben Herrn 531 Meine Seele, Boller fehle 361 Meine Sergen, Angst und 524 Meineu Jesum laß ich nicht, ach 447 Meinen Jesum laß ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Mein Bater, bein beglücktes . 560               |
| Romm, Segen aus ber Hofe . 622 Romm, Sterblicher, betrachte Remmt Brüber, laßt uns gehen 246 Meine Seel', ermuntre bich . 153 Meine Seel' ift fille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Meine Boffnung läßt mich . 459                  |
| Romm, Sterblidger, betrachte 668 Meine Seel', ermuntre bich 153 Rommt Brüber, laßt uns gehen 246 Meine Seel ist stille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Romm, o tomm, ou Geift des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                 |
| Komm, Sterblicher, befrachte 668<br>Kemmt Brüder, laft uns gehen 246<br>Kommt, ihr Armen, schwer 365<br>Kommt, lasset uns boch hören<br>Kommt und last den Herrn 531<br>Meine Seele, Wolfer zehle 361<br>Meine Sergen, Angft und 524<br>Weinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Weinen Jesum laß ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Romm, Segen aus der Dob .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 561   |                                                 |
| Remmt Brüter, laßt uns gehen 246 Meine Seel if fille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Romm, Sterblicher, betrachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 668   | Maine Seal in hills                             |
| Rommt, ihr Armen, schwer . 365 Meine Seele senter ich 457 Meine Seele, Boller Jehle 361 Meine Sergen, Angst und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246   | meine Seel ift filue 529                        |
| Rommt, lasset und boch hören 531 Meine Sergen, Angft und 524 Meine Sergen, Angft und 524 Meinen Jejum laß ich nicht, ad 447 Meinen Jejum laß ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Rommt und laßt ben herrn . 409 Meinen Zejum laß ich nicht, ach 447 Meinen Zejum laß ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comme Land und back hann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Meine Seele, Boller Fehle . 361                 |
| Meinen Jesum laß ich nicht, ach 447<br>Deinen Jesum laß ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                 |
| Deinen Jesum lag ich nicht, weil 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nommt und lagt den Deren .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 408   |                                                 |
| i Methen Jefun ing ith mith, well 4.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                 |
| Eug uvijde Gelchalte fiegen . 309; veetnes Levens veste Frende . 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   | Maines Valence Lefter Trust, well 4.59          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ent untime Gelmulte fiebeu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30%   | vietnes treens repe drence . 4/8                |

| Stigting                          | ALLE | til tiltil.                     |      |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|------|
|                                   | Mro. |                                 | Rrv. |
| Menschenhülf' ift nichtig         | 427  | D Gott, bu frommer Gott .       | 23   |
| Mich Ctaub vom Ctaube führt       |      | D Gott, bu gabft ber Belt .     | 71   |
| Mir ift Erbarmung widerfahren     |      | D Gott, bu bochfter Gnadenbort  | 342  |
|                                   |      |                                 |      |
| Mir nach, spricht Christus, unfer |      | D Gottes Cohn, Herr Jeju .      | 378  |
| Mit bem Saufen beiner From.       | 305  | D Gott, von dem wir alles .     | 596  |
| Mit Ernft, ihr Menschenfinder     | 111  | D Gott, zu beinem Throne .      | 279. |
| Mitten wir im Leben find          |      | D Baupt voll Blutu. Wunden      | 164  |
|                                   | 01~  | D beil'ger Beift, febr bei uns  | 216  |
| It.                               |      |                                 |      |
| Rachbir, o Berr, verlanget mich   | 29   | D herr, versammelt find wir     | 341  |
|                                   |      | D himmlische Barmbergigfeit     | 491  |
| Nach einer Prufung furger Tage    |      | D höchster und gerechter Gott   | 290  |
| Nicht daß ich's schon ergriffen . | 433  | D Berufalem, bu fcbone          | 695  |
| Nicht ber Anfang, nur bas .       | 432  |                                 | 31   |
| Nicht Opfer und nicht Gaben       | 482  | D Jesu Christe, wahres Licht    |      |
|                                   |      | D Jeju, Berr ber Berrlichfeit   | 260  |
| Richts Betrübter's ift auf Erden  |      | D Jeju, Jeju, Gottes Gohn       | 438  |
| Nicht so traurig, nicht so sehr   | 525  | D Jeju, meine Wonne             | 312  |
| Mie bift du, Bochfter, von und    | 51   | D Jeju, fieh barein             | 364  |
| Nie will ich dem zu schaben .     | 487  |                                 |      |
| Nimm bin ben Danf für beine       |      | D Jeju, süßes Licht             | 607  |
|                                   |      | D fomm, bu Beift ber Wahrh.     | 225  |
| Mimm bin mein Berg, Gott .        | 360  | D gamm Gottes, unichulbig .     | 152  |
| Mimm von und, herr, du treuer     | 544  | D Lebrer, bem fein Lebrer       | 139  |
| Noch immer wechseln ordentlich    | 587  |                                 | 166  |
| Noch leb ich, ob ich morgen lebe  | 625  |                                 |      |
| Roch nie haft bu bein Wort .      | 63   | D mein Jesu, beffen Wunden      | 157  |
|                                   | 000  | D Mensch, ber himmel ift gu     | 374  |
| Noch sing ich hier aus dunkler    | 338  | D Menich, wie ift bein Berg .   | 281  |
| Mun bitten wir den heiligen .     | 214  | D reicher Gott von Gutigfeit .  | 422  |
| Nun banket alle Gott              | 5    | D felig Baus, wo man bich .     | 551  |
| Nun danfet all' und bringet .     | 7    |                                 |      |
| Run, es ift mit Gott vollbracht   | 244  | D füßer Stand, o fel'ges Leben  | 499  |
|                                   |      | D füßes Wort, bas Jesus         | 536  |
| Mun freut euch, liebe Chrifteng.  | 96   | D Tag, so schwarz und trübe .   | 171  |
| Nun jauchzet all ihr Frommen      |      | D Tob, wo ift bein Stachel .    | 200  |
| Run lagt und ben Leib begraben    | 658  | D Welt, ich muß bich laffen .   | 653  |
| Nun lagt und gebn und treten      | 582  |                                 |      |
| Mun lagt und Gott ben Berren      | 18   | D Welt, fich bier bein Leben .  | 163  |
| Run lagt und Gottes Bute .        | 56   | D wie ist der Weg so schmal .   | 421  |
|                                   |      | D wie so felig schläfest bu     | 663  |
| Mun legen wir den Leib zur .      | 674  | D wie unaussprechlich felig .   | 706  |
| Mun lob, mein Geel, den           | 14   | D wundergroßer Giegeshelb .     | 202  |
| Run ruben alle Balber             | 611  |                                 | 198  |
| Run sich ber Tag geenbet hat      | 613  | D held, wie heilig bift bu      | 130  |
| ~                                 |      | Ψ.                              | 200  |
| S.                                |      | Prächtig fommt ber Berr, mein   |      |
| D Anfang fonder Ente              | 578  | Prange Welt mit beinem          | 469  |
| D bag boch bald bein Gener .      | 227  | Preis bem, ber une ben Frühling |      |
| D baß boch bei ber reichen        | 593  | R.                              | ,    |
|                                   |      |                                 | 979  |
| Dong boch bie fichern Christen    | 505  |                                 | 278  |
| D bag ich taufend Zungen .        | 6    |                                 |      |
| Dou allerfüß'fte Greube           | 219  | Rüftet euch, ihr Chriftenleute  | 430  |
| D bu Beift ber Berrlichfeit .     | 218  | Rubet wohl, ihr Tobtenbeine     | 662  |
| D bu Liebe meiner Liebe           | 149  | S.                              |      |
| C Deschlyschen aller Danks        | 490  | Sammle, Gemeinde bes Berrn      | 206  |
| Durchbrecher aller Bande.         | 440  | Canthe Chain in Och Oak         | ARG  |
| L' wott, ber bu mein Bater .      | 519  | Sanft, o Chrift, ift Jefu Joch  | 400  |
|                                   |      |                                 |      |

| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ujui                                                                                                        | b til tilli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0~0                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mro.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mrc.                                                                                                              |
| Schaffet, o ihr Menschenfinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 368                                                                                                         | Tritt ber, o Geel', und banf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7()                                                                                                               |
| Schaff in mir, Gott, ein reines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425                                                                                                         | Triumphire, Gottes Stadt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232                                                                                                               |
| Schaut bie Mutter voller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Schlaf wohl, bu fleiner Erbeng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 671                                                                                                         | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| Schmude, bich o liebe Geele .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300                                                                                                         | Um bie Ert und ihre Kinber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83                                                                                                                |
| Schüte bie Deinen, bie nach .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242                                                                                                         | Unfer Berricher, unfer Ronig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235                                                                                                               |
| Schwing bich auf zu beinem .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 541                                                                                                         | Unverwandt auf Christum feben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Schwingt euch, Berg und alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Seele, geh nach Golgatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167                                                                                                         | ચ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| Seele, was ermübst bu bich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 477                                                                                                         | Bater! beilig mocht ich leben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11113                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 528                                                                                                               |
| Cehr groß, Berr, ift bie Buld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251                                                                                                         | Berborgner Gott, dem nichts .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| Seht, welch ein Mensch ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168                                                                                                         | Berfuchet euch doch felbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3×4                                                                                                               |
| Selig find bes Simmels Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 704                                                                                                         | Bergage nicht, o Säuflein flein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 243                                                                                                               |
| Sei gesegnet, sei willfommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 337                                                                                                         | Biel beffer, nie geboren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| Sei getreu bis an das Ente .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 431                                                                                                         | Bom Grab, an bem wir wallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| Gei Gott getreu, halt feinen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507                                                                                                         | Bom himmel hoch ba fomm ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
| Gei Lob und Ehr bem höchsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                           | Bom Simmel fam ber Engel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118                                                                                                               |
| Gei mahr! bu gehft zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 502                                                                                                         | Bom Ginai ertonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169                                                                                                               |
| Gei gufrieben, mein Gemuthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 513                                                                                                         | Bon bem Grab ftanb Jefus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 657                                                                                                               |
| Sichrer Menich, noch ift es .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 631                                                                                                         | Bon bir, bu Gott ber Ginigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 548                                                                                                               |
| Siegesfürst und Ehrenfonig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204                                                                                                         | Bon bir, o treuer Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| Gieb, ein weites Tobtenfelb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 258                                                                                                         | Bon Furcht babin geriffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| Sie, hier bin ich, Ehrenfonig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                                                                                                          | Bon Gott will ich nicht laffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 452                                                                                                               |
| Sieh, wie lieblich und wie fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | Bon Grönlande eif'gen Binfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | Don Gronning til den Junen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                               |
| tote nation lich a Mater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90/                                                                                                         | Mar hir Taboziihorminder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ついり                                                                                                               |
| Sie nahen sich, o Bater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 294                                                                                                         | Bor bir, Tobesüberwinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292                                                                                                               |
| Co hoff ich benn mit festem .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 403                                                                                                         | Bor dir, Todesüberwinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292                                                                                                               |
| So hoff ich benn mit festem . So ist bie Woche nun geschloffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403<br>620                                                                                                  | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
| So hoff ich benn mit festem . So ist bie Boche nun geschlossen . So Jemand spricht, ich liebe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403<br>620<br>489                                                                                           | 28. Wach auf, bu Geift ber erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230                                                                                                               |
| Co hoff ich benn mit festem . Co ift bie Woche nun geschloffen Co Jemand spricht, ich liebe . Co lange Christus, Christus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403<br>620<br>489<br>238                                                                                    | Bach auf, bu Geift ber erften Bach auf, mein berg, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230<br>604                                                                                                        |
| So hoff ich benn mit festem . So ist bie Woche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Christus . Soll bein verberbtes Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403<br>620<br>489<br>238<br>275                                                                             | Bach auf, bu Geist ber ersten Bach auf, mein Berg, und . Wachet auf, ruft uns bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230<br>604<br>693                                                                                                 |
| So hoff ich benn mit festem . Go ift bie Boche nun gefchlossen So Jemand spricht, ich liebe . Go lange Christus, Christus, Coll bein verderbtes Derg . Goll es gleich bisweilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458                                                                      | Bach auf, du Geist ber ersten Bach auf, mein herz, und . Bachet auf, ruft uns bie Balte, walte, nah und fern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230<br>604<br>693<br>252                                                                                          |
| So hoff ich benn mit festem . Go ist bieWoche nun geschlossen Go Jemanb spricht, ich liebe . So lange Christus , Christus . Gold bein verderbtes Herz . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich jest noch, ba mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403<br>620<br>489<br>238<br>275                                                                             | Bach auf, du Geist ber ersten Bach auf, mein herz, und Bachet auf, ruft uns bie Wate, wate, nah und fern Bann ber herr einst bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>604<br>693<br>252<br>537                                                                                   |
| So hoff ich benn mit festem So ist bieddoch nun geschlossen. So Jemand spricht, ich liebe So lange Christus, Christus Soll bein verderbtes Berg Soll est gleich bisweilen Sollt es gleich bisweilen Sollt ich jest noch, da mir Dollt ich meinem Gott nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390                                                               | Bach auf, bu Geist ber ersten Bach auf, mein herz, und . Bachet auf, ruft und bie Balte, walte, nah und sern . Bann ber herr einst bie Barum sollt ich mich benn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527                                                                            |
| So hoff ich benn mit festem So ift bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Christus . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich jest noch, da mir . Sollt ich meinem Gott nicht singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390                                                               | Bach auf, bu Geist ber ersten Bach auf, mein herz, und . Bachet auf, ruft und bie Balte, walte, nah und sern . Bann ber herr einst bie Barum sollt ich mich benn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475                                                                     |
| So hoff ich benn mit festem Go ift die Gode nun geschliften So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Ehrstus Soll bein verderbtes Herz . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich jest noch, da mir . Sollt ich meinem Gott nicht singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390                                                               | Bach auf, bu Geist ber ersten Bach auf, mein herz, und . Bachet auf, ruft und bie Balte, walte, nah und sern . Bann ber herr einst bie Barum sollt ich mich benn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527                                                                            |
| So hoff ich benn mit festem Go ift die Bode nun gefclossen Go Jemand pericht, ich liebe Go Jemand pericht ich liebe Goll bein verberbtes Herz Gollt es gleich bisweilen Gollt ich jest noch, ba mir Gollt ich meinem Gott nicht singen Gott ich meinem Gott nicht fingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73                                                         | Bach auf, bu Geist ber ersten Bach auf, mein herz, und Bachet auf, rust und bie Balte, walte, nah und sern Barum sollt ich mich benn Bas frag ich nach ver Welt Bas frag ich nach ver Welt Bas freut mich noch, wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37                                                               |
| So hoff ich benn mit festem So ift bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Christus . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich jest noch, da mir . Sollt ich meinem Gott nicht singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73                                                         | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein herz, und . Bachet auf, ruft uns die . Balte, walte, nah und fern . Bann der herr einst die . Barum sollt ich mich benn . Bas frag ich nach der Welt . Bas freut mich noch, wenn . Bas Glaubethut, ist wohlgethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37                                                               |
| So hoff ich benn mit festem Go ift bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Christus Coll bein verderbtes Herz . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich jest noch, da mir . Sollt ich meinem Gott nicht singen . Sollt ich meinem Gott nicht trauen . Sorge, Herr, sur unfre Kinder Sorge, Herr, für unfre Kinder So wahr ich lebe, spricht bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73                                                         | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein herz, und . Wachet auf, ruft uns die . Water, walte, nah und fern . Wann der herr einst die . Warum sollt ich mich denn . Was frag ich nach der Melt . Was freut mich noch, wenn . Was Glaubethut, ist wohlgethan Was Gott thut, das ist wohl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>565                                                        |
| So hoff ich benn mit festem Go ist die Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe Go Jemand sprist, ich liebe Go lange Christus, Ehrifus Goll bein verderbtes Herz Gollt es gleich bisweilen Gollt ich jett noch, da mir Gollt ich meinem Gott nicht singen Gollt ich meinem Gott nicht trauen Gorge, Herr, für unser Kindel Sowahr ich lebe, spricht bein Spar beine Buse nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552                                           | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Derz, und Bachet auf, ruft uns die Balte, walte, nah und fern Wann der Herr einst die Barum sollt ich mich denn . Bas frag ich nach der Welt Bas freut mich noch, wenn Bas Glaubethut, ist wohlgethan. Bas Gott thut, das ist wohlgethan. Es bleibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37                                                               |
| So hoff ich benn mit festem Go ist die Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe Go Jemand sprist, ich liebe Go lange Christus, Ehrifus Goll bein verderbtes Herz Gollt es gleich bisweilen Gollt ich jett noch, da mir Gollt ich meinem Gott nicht singen Gollt ich meinem Gott nicht trauen Gorge, Herr, für unser Kindel Sowahr ich lebe, spricht bein Spar beine Buse nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366                             | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Derz, und Wachet auf, rust und die Walte, walte, nah und sern Wann der Herr einst die Warm sollt ich mich denn Was frag ich nach der Welt Was serut mich noch, wenn Was Greut mich noch, wenn Was Gott thut, das ist wohlgethan. Es bleibt Was Gott thut, das ist wohl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>565<br>453                                                 |
| So hoff ich benn mit festem So ift die Woche nun geschlossen So Jemand spricht, ich liebe. So lange Christus, Christus. Soll dein verderbtes Herz. Sollt es gleich bisweilen Sollt ich jest noch, da mir Sollt ich meinem Gott nicht singen Sollt ich meinem Gott nicht trauen Sorge, Herr, für unsre Kinden So wahr ich lebe, spricht dein Epar beine Buße nicht Epar beine Buße nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366<br>293                      | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein herz, und Bachet auf, rust und die Balte, walte, nah und fern Bann der herr einst die Barum sollt ich mich denn Bas frag ich nach der Welt Bas Glaubethut, ist wohlgethan Bas Gott thut, das ist wohlgethan . Es bleibt Bas Gott thut, das ist wohlgethan; so benken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>565<br>453                                                 |
| So hoff ich benn mit festem So ist bie Bochenun geschlesen So Jemand fpricht, ich liebe. So lange Christus, Christus, Christus, Coll bein verderbtes Herz. Sollt es gleich bisweilen Sollt ich jett noch, da mir Sollt ich meinem Gott nicht singen. Sollt ich meinem Gott nicht fingen. Sorge, Herr, für unfre Kinden Sorge, Herr, für unfre Kinden Spar beine Buße nicht Etärf uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, wo eilst bu beteh armes Kind, wo eilst bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366<br>293<br>559               | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Derz, und Bachet auf, ruft uns die Wachet auf, ruft uns die Batte, walte, nah und sern Bann der Gerr einst die Barum sollt ich mich benn .  Bas frag ich nach der Welt Bas freut mich noch, wenn Bas Glaubethut,ist wohlgethan Bas Gott thut, das ist wohlgethan. Es bleibt .  Bas Gott thut, das ist wohlgethan; so benten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>565<br>453                                                 |
| So hoff ich benn mit festem So ist bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe So lange Christus, Christus Soll bein verberbtes Herz Soll est gleich bisweilen Sollt ich jest noch, da mir Sollt ich meinem Gott nicht singen Sollt ich meinem Gott nicht singen Sorr, für unfre Kinden Sorge, Herr, für unfre Kinden Spar beine Buße nicht Stärf uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, we eilst du Such, wer da will, ein ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366<br>293<br>559<br>101        | Wach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Herz, und Wachet auf, rust uns die Wachet auf, rust uns die Wann der Herr einst die Wann der Herr einst die Warm sollt ich mich denn Was frag ich nach der Welt Was frut mich noch, wenn Was Glaubethut, sit wohlgethan Es bleibt Was Gott thut, das ist wohlgethan. Es bleibt gethan. Es bleibt gethan; so densen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2300<br>6044<br>693<br>2525<br>537<br>527<br>475<br>37<br>453<br>453<br>597<br>424<br>530                         |
| So hoff ich benn mit festem So ist bie Bochenun geschlesen So Jemand fpricht, ich liebe. So lange Christus, Christus, Christus, Coll bein verderbtes Herz. Sollt es gleich bisweilen Sollt ich jett noch, da mir Sollt ich meinem Gott nicht singen. Sollt ich meinem Gott nicht fingen. Sorge, Herr, für unfre Kinden Sorge, Herr, für unfre Kinden Spar beine Buße nicht Etärf uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, wo eilst bu beteh armes Kind, wo eilst bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366<br>293<br>559<br>101        | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Derz, und Bachet auf, ruft uns die Balte, walte, nah und sern Barum sollt ich mich demn Barum sollt ich mich denn Bas frag ich nach der Welt Bas freut mich noch, wenn Bas Glaubethut, sie wohlgethan Bas Gott thut, das ist wohlgethan. Te bleibt Bas Gott thut, das ist wohlgethan; so benken Bas sinket ihr, betrogne Bas hinket ihr, betrogne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2300<br>6044<br>693<br>2525<br>5377<br>5277<br>475<br>371<br>565<br>4530<br>600                                   |
| So hoff ich benn mit festem Go ift bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Christus . Sollt es gleich bisweilen . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich meinem Gott nicht singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366<br>293<br>559<br>101        | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Herz, und Bacht auf, mein Herz, und Bacht auf, ruft uns die Walte, walte, nah und sern Wann der Herr einst die Warm sollt ich mich benn Bas frag ich nach der Welt Was freut mich noch, wenn Bas Glaubethut, ist wohlgethan Gebeitt der Beit wohlgethan. Es bleibt gethan, so benfen Bas hinfet ihr, betrogne Was hinfet ihr, betrogne Was fann ich doch für Danf LBas macht ihr, daß ihr                                                                                                                                                                                                                                                           | 2300<br>6044<br>6933<br>2525<br>5377<br>475<br>475<br>4530<br>667                                                 |
| So hoff ich benn mit festem So ist bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe So lange Christus, Christus Soll bein verberbtes Herz Soll est gleich bisweilen Sollt ich jest noch, da mir Sollt ich meinem Gott nicht singen Sollt ich meinem Gott nicht singen Sorr, für unfre Kinden Sorge, Herr, für unfre Kinden Spar beine Buße nicht Stärf uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, we eilst du Such, wer da will, ein ander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366<br>293<br>559<br>101        | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Herz, und Wachet auf, ruft uns die Wachet auf, ruft uns die Watte, walte, nah und sern Wann der Berr einst die Wann ber Derr einst die Was frag ich nach der Welt Was frag ich nach der Welt Was Glaubethut, ist wohlgethan Was Gott thut, das ist wohlgethan Gethan Gethan ; so benfen Was dinter ihr, bats ist wohlgethan ist benfen Was dinter ihr, betrogne Was ist z, daß ich mich quale Was nacht ihr, baß ihr Was macht ihr, baß ihr                                                                                                                                                                                                         | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>453<br>453<br>667<br>255                                   |
| So hoff ich benn mit festem Go ift bie Boche nun geschlossen So Jemand spricht, ich liebe. So lange Christus, Christus. Sollt es gleich bisweilen Sollt es gleich bisweilen Sollt ich jest noch, da mir Sollt ich meinem Gott nicht singen Gott ich meinem Gott nicht stauen Sorge, Herr, für unfre Kinden Sorge, Herr, für unfre Kinden Spar beine Buße nicht Starf uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, we eisst und, wer da will, ein ander Sünder, freue dich von herzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456: 552<br>353<br>366<br>293<br>101<br>178          | Wach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Derz, und Machet auf, rust uns die Walte, walte, nah und sern Wann der Herr einst die Walte, walte, nah und sern Wann der Herr einst die Warm sollt ich mich denn .  Was frag ich nach der Welt Bas freut mich noch, wenn Bas Gube thut, sas ist wohlgethan. Es bleibt .  Bas Gott thut, das ist wohlgethan. To densen .  Bas Gott thut, das ist wohlgethan. so bensen .  Bas ist den jo densen .  Bas ist s, daß ich mich quale Was san ich boch sür Danf .  Bas macht ihr, betrogne .  Bas fann ich doch sür Danf .  Bas macht ihr, daß ihr .  Las rührt so mächtig unser .                                                                       | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>4565<br>453<br>667<br>255<br>90                            |
| So hoff ich benn mit festem Go ift bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Christus . Sollt es gleich bisweilen . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich neinem Gott nicht singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>293<br>559<br>101<br>178                      | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Derz, und Bacht auf, ruft uns die Balte, walte, nah und sern Warte, walte, nah und sern Warm sollt ich mich denn Bas frag ich nach der Welt Was freut mich noch, wenn Bas Glaubethut, sie wohlgethan Bas Gott thut, das ist wohlgethan. Te bleibt Bas intet ihr, betrogne Bas ist's, daß ich mich qualle Bas fann ich doch für Dant Bas macht ihr, daß ihr Was rührt so mächtig unser Was sint wir arme Menschen                                                                                                                                                                                                                                    | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>1565<br>453<br>667<br>2255<br>90<br>516                    |
| So hoff ich benn mit festem Go ift bie Boche nun gerichlossen So Jemand spricht, ich liebe . So lange Christus, Ehriftus . Sollt es gleich bisweilen . Sollt ich jest noch, da mir . Sollt ich meinem Gott nicht singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>293<br>559<br>101<br>178                      | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Herz, und Bachet auf, ruft uns die Wachet auf, ruft uns die Wachet auf, ruft uns die Wann der Hert einst die Warum sollt ich mich denn Bas frag ich nach der Welt Was freut mich noch, wenn Was Glaubethut, ist wohlgethan Gebeit wohlgethan. Es bleibt Was Gott thut, das ist wohlgethan; so dens ist wohlgethan; so dens ist wohlgethan; so den sollt mich auf ihr das ist den ich den sollt ich nach ich was find den sollt ich nach ich was sint wohlset ihr, betrogne Was inft ich den sie inter ich den sollt ich nach ich was sint wir arme Menschen Was sint wir arme Menschen Was sollt ich ängstlich flagen Was wär ich obne bich gewesen | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>453<br>453<br>453<br>597<br>424<br>667<br>255<br>90<br>516 |
| So hoff ich benn mit festem So ist bie Bochenun geschlossen. So Jemand fpricht, ich liebe So lange Christus, Christus. Soll bein verberbtes Herz Soll est gleich bisweilen Sollt ich gett noch, da mir Sollt ich meinem Gott nicht singen Sorge, Herr, für unfre Kinden Sorge, Herr, für unfre Kinden Sorge, Herr, für unfre Kinden Spar beine Buße nicht Stärf uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, we eisst uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, we eisst uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, we eisst uns Mittler, bein sind Steh armes Kind, we eisst uns Derzen Thu Rechnung, diese will Thu Rechnung, biese will Thu Rechnung Thu Rech | 403<br>620<br>489<br>238<br>275<br>458<br>390<br>73<br>456<br>552<br>353<br>366<br>293<br>559<br>101<br>178 | Bach auf, du Geist der ersten Bach auf, mein Derz, und Bacht auf, ruft uns die Balte, walte, nah und sern Warte, walte, nah und sern Warm sollt ich mich denn Bas frag ich nach der Welt Was freut mich noch, wenn Bas Glaubethut, sie wohlgethan Bas Gott thut, das ist wohlgethan. Te bleibt Bas intet ihr, betrogne Bas ist's, daß ich mich qualle Bas fann ich doch für Dant Bas macht ihr, daß ihr Was rührt so mächtig unser Was sint wir arme Menschen                                                                                                                                                                                                                                    | 230<br>604<br>693<br>252<br>537<br>527<br>475<br>37<br>1565<br>453<br>667<br>2255<br>90<br>516                    |

| OLE Stigling                    | ymp  | ou citoti.                                                    |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|                                 | Mro. |                                                               |
| Weinet nicht mehr um bie        | 666  | Die schön ift's boch, Berr 547                                |
| Welch ein Wechsel unfrer Tage   | 583  | Bie icon leuchtet ber Morgenft. 602                           |
| Wem foll ich fingen, außer bir  | 590  | Wie schön leucht't uns ter 437                                |
| Wem Weisheit fehlt, ber bitte   | 494  |                                                               |
| Wenn alle untreu werden         | 446  |                                                               |
| Wenn Chriftus feine Rirche .    | 237  | Wie Gimeon verschieden 652                                    |
| Wenn Giner alle Runft           | 483  | Die foll ich bich empfangen . 104                             |
| Wenn ich einst von jenem        | 609  | Wie follt' ich meinen Gott . 445                              |
| Wenn ich, o Schöpfer, beine .   | 68   |                                                               |
| Wenn fleine himmelserben .      | 672  | Wie wird mir bann, o bann . 702                               |
| Wenn meine lette Stunde .       | 636  | Wie wohl ist mir, o Freund . 394                              |
| Wenn mein Stündlein             | 649  | Willfommen Held im Streite 187                                |
| Wenn mich die Gunden franfen    | 177  | 273 144 1 1 1 23 2 1                                          |
| Wenn wir in höchster Noth und   | 546  | Willst du die Buße noch 367<br>Wir slehn um beine Gnade . 295 |
|                                 |      |                                                               |
| Wer bin ich? welche große       | 493  | Wir glauben all' an einen . 36                                |
| Werte Licht, bu Bolf ber        | 136  | Wir fommen beine huld zu . 595                                |
| Werbe munter, mein Gemuthe      | 612  | Wir liegen hier zu beinen 545                                 |
| Wer diefer Erde Guter hat .     | 490  | Wir Menschen sind zu bem, o 267                               |
|                                 | 389  | Wir singen bir, Immanuel . 123                                |
| Wer Gott vertraut, hat          | 454  | Wir singen, Berr, von beinem 594                              |
| Wer im Bergen will erfahren .   | 135  | Wohlauf, Berg und Gemüthe 330                                 |
| Wer ift ber Mann von großer     | 145  | Wohlauf, mein Berg, zu Gott 318                               |
| Wer ist wohl, wie bu            | 100  | Wohlauf, wohlan zum letten 660                                |
| Wer nur den lieben Gott läßt    | 450  | Wohl dem, der beffre Schäte 517                               |
| Wer fich auf seine Schwachheit  | 369  | Wohl dem, der richtig wandelt 501                             |
| Wer fich dunfen läßt, gu fteben | 506  | Bohl bem Menschen, ber nicht 271                              |
| Wer find die vor Gottes Throne  | 697  | Bohl bir, hier ift bein Ruhehaus 670                          |
| Wer weiß, wie nahe mir mein     | 623  | Wohl einem Saus, wo Jejus 549                                 |
| Wer will Gottes Auserwählte     | 396  | Bohl ftebt's im Land 573                                      |
| Wer wohl auf ist und gesund     | 19   | Bomit foll ich bich wohl loben 10                             |
| Wer gablt ber Engel Beere .     | 82   | Bo reift mich bie Betrachtung 698                             |
| Wie flieht babin ber Menschen   | 629  | Wort aus Gottes Munde 268                                     |
| Wie Gott mich führt, fo will    | 460  | Wort bes Lebens, lautre 274                                   |
| Wie groß ift bes Allmächt'gen   | 57   | Bo foll ich hin, wer hilfet mir 351                           |
| Die gut ift's, von ber Gunbe    | 472  |                                                               |
| Bie beilig ift bie Stätte bier  | 308  | 3.                                                            |
| Wie herrlich ist, o Gott        |      | Beuch ein zu beinen Thoren . 220                              |
|                                 | 315  | Bur Grabesruh 184                                             |
| Mie lieblich flingt's ben Ohran | 112  | Zwei Ort', o Mensch, hast bu 699                              |
| Wie santt seh'n wir den         | 648  | Siett Sit, v mility, guli ou 099                              |
| core laufe led it mit neut      | 040  |                                                               |







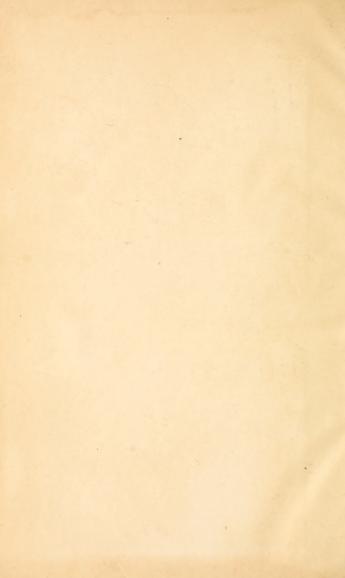

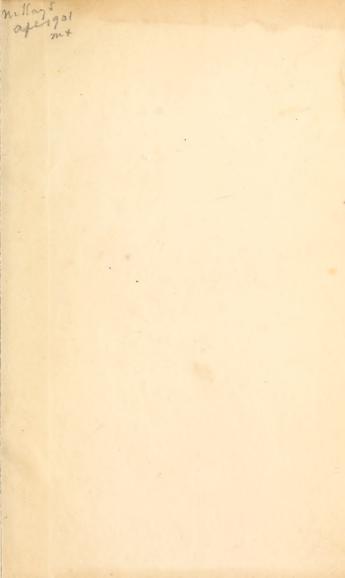

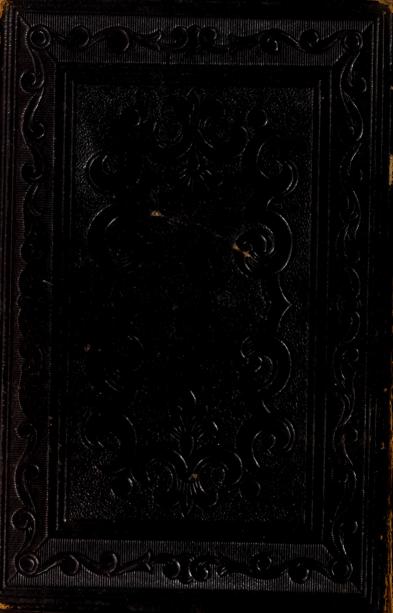